



# Columbia University in the City of New York

LIBRARY





G. S. Hinting for

G. HUNTINGTON

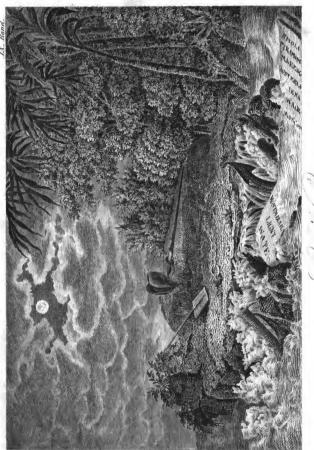

1. Holona.

# Allgemeine Geschichte

bom

## Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Beiten.

Für dentende Gefchichtfreunde

m 1

### Carl von Rotteck,

Doctor ber Rechte, Grofberzogl. Bad. hofrath und Profesor an ber boben Goule ju Freiburg.

Reunter Band.

Reneffe Musgabe.

Mit einem Titelfupfer.

Rottenburg am Redar.

Drud und Berlag von herrmann Engel.

1 8 3 4.

# Alāmulo; Ylissiyni Yāaāsi.i

909 R7411

V.9

15-4.0

## Borrebe zum neunten Banbe.

Indem ich den nennten und lezten Band diefes wohl mit Eifer und Liebe, doch unter mancherlei Sems mung durch Geschäftedrang und Umftande geschriebenen - Buches zugleich mit dem achten dem Dublifum vorlege, und somit die gegen meine geneigten Lefer übernommene Veryflichtung erfülle; schopfe ich Ermuthigung nur aus der großen Bunft, welche diesem Beschichtswerk (wovon die erften feche Bande fo eben in der fecheten Auflage abgedruckt werden) weit über mein fühnstes Soffen bieber gu'Theil geworden. Ich durfte barans erkennen, daß bei allen feinen, von mir gewiß lebhaft gefühlten Mängeln, wenigstens Ton und Methode und zumal der Standpunkt, den ich zur Ueberschauung und Beurtheilung des Weltlaufs genommen, nicht ohne Beifall geblieben find. Die Freunde meines Buches, alfo denke ich mit Stolz und Freude, find zugleich meine. Freunde, denn fie find die Benoffen derfelben Befinnung. Mein Buch hat blos die Saiten berührt, die in ihrem eigenen Innern wiederklingen; es bat blos ansgesprochen, mas Sie Selbst längst dachten, urtheilten und empfanden; es vertrat blos die Stelle einer vertranten Begrußung und eines gegenseitigen Erguffes. Mogen die Edlen auch diesen neunten Band ihrer Aufmerksamkeit und Lesung nicht unwürdig finden! Alsdann gebe ich ihn gerne den Herren Pfeilschifter und Conforten preiß! —

Dieselben nachsichtigen Freunde werden mir anch verzeihen, daß ich von dem in den früheren Banden beobachteten Plan im achten und neunten zum Theil abwich. Die schwellende Masse der neueren und neuesten politischen Ereignisse machte mir unmöglich, neben ihnen noch eine gesonderte Darftellung der übris gen, wiewohl gleichfalls welthistorisch interessanten Seiten des Bolkerzustandes, als der firchlichen, kommerziellen, wissenschaftlichen u. s. w. zu geben, ohne den Umfang der ohnehin schon an Blatterzahl reicher gewordenen Bande zu verdoppeln. Ich that daher, wiewohl ungern, Bergicht auf die, zumal mas die Fortschritte ber Runfte und Wiffenschaften betrifft, hochst anziehenden Parthien des Zeitgemaldes, mich auf einige allgemeine Undentungen beschräufend oder nur das mit Politik und offentlichem Recht in naberem Zusammenhang stehende in die Erzählung aufnehmend.

Freiburg im Upril 1826.

v. Rotted.

Ugar ed by Googl

## Inhaltsanzeige

#### bes

# IIIten Banbes Der neuen Gefchichte.)

#### Dritterzeitraum.

(Meunter Beitraum ber gefammten Beltgefdicte.)

Gefchichte vom Unfang der frangofischen Revolution bis gur Schließung der heiligen Ulliang.

Bom Jahr Chrifti 1789 bis 1815.

#### Erfte Abtheilung. Ginleitung.

|          |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          | Ceite |
|----------|-----|--------------------------------------------------|-------|
| S.       | 1.  | Wichtigkeit und Charafter ber frangbfifchen Re-  | 1     |
|          |     |                                                  |       |
| <u> </u> |     | Bergleichung mit ber Reformation                 | 2     |
|          |     | Grundurfache der Revolution                      | 5     |
| _        | 4.  | Schwierigkeiten ihrer Geschichte                 | 6     |
|          |     | Duellen.                                         |       |
| 1        | 5.  | Borerinnerung, Sammlungen von öffentlichen Alten |       |
|          | •   | und Urfunden. Beitungen und Journale             | 8     |
|          | 6.  | Memoires                                         | 11    |
| _        | 7.  | Eigentliche Geschichtswerfe, theils allgemeinen, |       |
|          |     | theils besondern Inhalts                         | .13   |
|          | 8.  | Chronologie                                      | 16    |
|          | 9.  | Summarium ber Revolutionsgefchichte              | 17    |
|          | 10. | Erfter Abichnitt ber Revolutionsgeschichte. Das  |       |
|          |     | constitutionelle Königthum                       | 19    |
| _        | 11. | 3meiter Abschnitt. Die frangofifche De-          |       |
| ,        |     | publif. Der Convent                              | 20    |
| <u> </u> | 12. | Fortsezung. Die Direktorialregierung .           | 22    |
|          | 13. | Fortfezung. Die Confular = Regierung             | 24    |
| <u>.</u> | 14. | Dritter Ubichnitt. Die Zeiten bes Raifer-        |       |
|          |     | thum 8. Befdichte bis gur Eroberung Do 8=        |       |
|          |     | £ a u¹a                                          | 26    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |      | Geite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|
| S. 15. Fortfezung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | •         | •    | 28        |
| - 16. Bom Brand Mosfau's bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | zwei      | ten  | 11.14     |
| Pariferfrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | • ***     | •    | 30        |
| - 17. Charafteriftit ber Geschichte nach 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | oleo      | n'3  |           |
| Sturz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      |           | •    | 32        |
| - 18. Fortsezung. Der heilige Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •      |           | •    | 34        |
| - 19. Reueste Weltlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      | F 🛊 ( ) ( | •    | <u>36</u> |
| the contract of the contract o |        | 3         |      | ***       |
| Erstes Rapite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |      |           |
| , Urfachen der frangofischen Rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0014   | tion.     |      |           |
| S. 1. Grundurfachen: Berberbnig bes ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fellfd | aftlich   | en   |           |
| Buftandes und vorangeschrittene Int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           | _    | 38        |
| - 2. Die Opposition. Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bar    | über      |      | 40        |
| - 3. Despotismus in Frankreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           | .1   | 43        |
| - 4. Fortfezung. Bon dem Finangwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |      | 45        |
| - 5. Belaftung ber Gemeinen, insbesondere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           | rn   | 48        |
| - 6. Das Defizit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |      | 49        |
| - 7. Auftlarung. Die Encuflopabiften und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Defo   | nomist    | en   |           |
| - 8. Boltaire. Rouffeau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |      | 51        |
| - 9. Ludwigs XVI. erfte Beit. Der Umerif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           | ea   | 52        |
| - 10. Die Bersammlung ber Rotablen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      | 54        |
| - 11. Die Parlemente. Cour plénière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,500  | 1 22      |      | 56        |
| - 12. Borbereitungen jum Reich stag. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | effe   | r. 91     | ne   |           |
| fang der Revolution .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      | 58        |
| 310 - 1 VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - OH   |           | - 1  | -,        |
| 3 weites Rapit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e f.   |           |      |           |
| Erfter Abichnitt der Revolutio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nac    | efdi      | dite |           |
| Die Beiten ber conftituirenden Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |      |           |
| The state of the s |        |           |      |           |
| 5. 1. Eroffnung bes Reichstags. Sienes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |      | 61        |
| - 2. Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | (4)       | •    | 63        |
| - 3. Der 14te Julius 1789 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <u></u>   |      | 65        |
| - 4. Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      | <u>67</u> |
| - 5. Die Racht vom 4ten August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | • 1  | 70        |
| - 6, Trubere Aussichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      | •_        | •    | 72        |
| - 7. Der 5te und 6te Oftober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           | •    | 74        |
| - 8. Arbeiten am Berfaffungsmert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | E.        |      | 76        |

|         |                 |              |        |         |      |         |         | V 34   |
|---------|-----------------|--------------|--------|---------|------|---------|---------|--------|
| -       |                 |              | -      |         |      | 3.0     |         | Geite  |
| 5.      | 9. Rirchengut.  | Ussignaten   | •      | •       | •    | •       | •1      | 78     |
| _       | 10. Abschaffung | ber 2ldel3 = | Titel. | Neu     | e E  | intheil | ung     |        |
|         |                 | Civillifte.  |        |         |      | •       |         | 79     |
|         | 11. Feinde ber  | Revolution.  | Em     | igrante | n.   | Cidid   | eue     |        |
|         | Priester        |              |        |         | •    | •       | •       | . 81   |
|         | 12. Klubs .     | 3.           | •      |         | •    |         | •       | 84     |
|         | 13. Flucht bes  | Ronigs .     |        | • 1     |      |         | - :,    | 85     |
|         | 14. Die Con     |              | •      |         | ٠    | •       |         | 87     |
|         |                 |              |        |         |      |         |         |        |
|         | *               | rittes       |        |         |      |         |         |        |
|         | Die Beiten      | ber gefe;    | geben  | den B   | erí  | a m m l | ung.    |        |
| 5.      | 1. Lage ber D   | inge. Part   | heien  |         |      |         |         | 89     |
| <b></b> | 2. Conferenger  |              |        | Befdila | iie. | aeaen   | bie.    |        |
|         |                 | n .          | •      | *       | 11.5 |         |         | 91     |
| _       | 3. Und gegen    |              | n Vr   | iester  |      |         |         | 93     |
| _       | 4. Fortidritte  |              |        |         |      |         |         | -      |
| _       | 5. Berhaltniff  |              |        |         |      |         |         | 95     |
|         | 6. Rriegsb      | efdluß geg   | en de  | n Köni  | a bi | n Ung   | arn     |        |
|         | und Bohm        |              |        |         |      |         | •       | 97     |
| -       | 7. Unfang bei   |              |        |         |      |         |         | - 09   |
| _       | 8. Coalition g  |              | eich.  | Mani    | fe   | ft bes  | S.      | -      |
|         |                 | unschweig    |        |         |      |         | ٠.      | 100    |
| _       | 9. Rudjug be    |              | -      | ampag   | ne   |         |         | 101    |
| _       | 10. Der 20te    |              |        |         |      |         |         | 102    |
|         | 11. Der 10te    |              |        | :       | •    |         |         | 104    |
| - 6     | 12. Enbe ber g  | efeagebei    | iben   | Berfa   | mm   | lung    |         | 106    |
| -       |                 |              |        |         | 7    | ~       |         |        |
|         | 2               |              |        | -       |      |         |         |        |
| 2       | veiter Abse     | hnitt. De    | r M    | loge    | uti  | onsa    | e f di  | idite. |
| 3       |                 |              |        |         |      |         | . 1 . 7 |        |
|         |                 | ie Zeiten !  |        |         |      |         |         |        |
|         | V i e           | r t e 8      | R      | a p i   | t    | e I.    |         |        |
|         |                 | Der Matie    | nalc   | onven   | t.*  | •       |         |        |
| 6.      | 1. Franfrei     | d gur R      | epub   | lit e   | rflå | rt. 9   | Jar=    |        |
| ,       | theien im       |              | •      |         |      |         |         | 108    |
| _       | 2. Konig &      |              | I. ge  | richte  | t ?  |         | -       | 109    |
| _       | 3. Sturg ber    |              |        | •       |      |         | •       | 111    |

| g.              | 4. Der Terrorismus                                   | Ceite      |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------|
| _               |                                                      | 7          |
| 9               | Nizza's                                              | 115        |
|                 | 6. Cuftine. Dumouriez. Schlacht von Jemappe          | 116        |
| _               | 7. Umidmung bes Rriegsglads. Siege ber Deftreicher   | 117        |
| _               | 8. Dumourieg's Abfall. Beitere Rriegsgeschichte .    | 119        |
| <u>.</u>        |                                                      |            |
|                 | Spanien                                              | 120        |
|                 | 10. Burgerfrieg in Frankreich                        | 122        |
|                 | 11. Die Bendee                                       | 123        |
| -               | 12. Aufstand in Maffe. Maximum                       | 125        |
| _               | 13. Die Constitution von 1793. Mar. Robespierre      | 126        |
| _               | 14. Terroristische Buth                              | 129        |
| -               | 15. Bargerfrieg. Die Benbee. Lyon. Toulon            | 131        |
|                 | 16. Aeußerer Rrieg                                   | 132        |
|                 | 17. Feldzug von 1794                                 | 134        |
|                 | 18. Fortsezung. Eroberung Sollland's                 | 138        |
|                 | 19. Fortsezung. Rrieg in Italien und wiber           |            |
| *.              | Spanien                                              | 139        |
|                 | 20. Der 9te Thermidor. Sturg des Schredensinftems    | 140        |
| <del>-</del> _, | 21. Beruhigung der Bendee. Schlag von Quiberon       | 143        |
|                 | 22. Der 1. Prairial. Sturg der Jakobiner             | 145        |
| -               | 23. Reue Conftitution. Der 13. Bendemiaire.          |            |
|                 | Wiedererwählung der 2 Drittel. Schluß be 8           |            |
| ~               | Convents                                             | 148        |
|                 | 24. Feldzug von 1795. Friede mit Tosfana, mit        |            |
|                 | Preußen und mit Spanien                              | <u>150</u> |
|                 | 25. Siege ber Deftreicher                            | 153        |
| -               | 26. Englischer Rrieg. Pitt. Britifches Gee-          |            |
|                 | recht. Zustand Englands                              | 154        |
|                 | 27. Colonial = und Scefrieg                          | <u>157</u> |
|                 | 28. Fortsezung. Bergebliche Friedens-Unterhandlungen | 159        |
|                 | Fünftes Rapitel.                                     | ,          |
|                 | Befdichten bes Mordens und Oftens                    |            |
| *               | L Schweden und Danemart.                             |            |
| 6.              | 1. Ermorbung R. Guftavs III Bernftorf                | 160        |

|            |     |                                                  | 17    |
|------------|-----|--------------------------------------------------|-------|
| *          |     |                                                  | Seite |
|            |     | II. Polen.                                       |       |
| <b>S</b> : |     | Reichstag ju Barfchau 1788                       | 162   |
|            |     | Die neue Berfaffung 1791                         | 163   |
| -          |     | Ruffifcher Rrieg. 3 weite Theilung Polens .      | 165   |
|            |     | Betrachtungen                                    | 168   |
|            |     | Genehmigung und Inhalt ber zweiten Theilung .    | 169   |
| _          |     | Aufftand der Polen. Rosziusto                    | 170   |
| _          | 8.  | Dritte und endliche Theilung                     | 172   |
|            |     | III. Rufland und die Pforte.                     | Ţ,    |
| -          | 9.  | Summarium ber innern Gefdicht; Diefer Staaten    | 174   |
|            |     | Sechstes Rapitel.                                |       |
|            |     | Das Direttorium.                                 |       |
| 5.         | 1.  | Die 5 Direftorium. Lage Frankreichs beim Untritt |       |
| ٠,         |     |                                                  | 176   |
| _          | 2.  | Berichmorungen ber Jafobiner und ber Dopaliften  | 178   |
|            |     | Finangen. Mandaten                               |       |
|            |     | Fortfezung bes Rrieges                           | 480   |
|            |     | Bonaparte's Italifder Feldzug                    | 181   |
|            |     | Rrieg in Teutschland. Moreau                     | 183   |
| _          |     | Rampf um Mantua                                  | 185   |
| _          |     | Friede gu Tolentino mit bem Papft. Cisalpinifde  | -0-   |
|            |     | Republit                                         | 187   |
| _          | 9.  | Beitere Siege Bonaparte's. 1797 Praliminar-      |       |
|            | ь   | friede bor Leoben                                | 188   |
|            | 10. | Definitiv-Friede von Campo Formio                | 191   |
|            |     | Innere Lage ber Republif. Der 18te Frut-         |       |
|            |     | tidor                                            | 193   |
|            | 12. | Fortfegung                                       | 195   |
|            | 13. | Bug nach Aegypten                                | 197   |
|            | 14. | Shlact von Abufir                                | 199   |
| _          |     | Die Revolutionirung Rom's. Beitere Gewalts-      |       |
|            |     | ftreiche in Stalien                              | 200   |
| _          | 16. | Revolutionirung ber Schweig. Frabere Ber-        |       |
|            |     | baltniffe                                        | 201   |
|            | 17  | Mulatte Ses Brustes Grahamma Barn's              | 203   |

| 4.3                                                     | Ceite       |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 5. 18. helvetische Republit. Bezwingung ber             |             |
| fleinen Cantone. Bund mit Frankreich                    | 205         |
| - 19. Der Friedenscongreß in Raftabt. Betrachtungen     | 208         |
| 20. Zweite Coalition wiber Franfreich                   | 212         |
| -121. Reapolitanischer Rrieg                            | 213         |
| 22. Krieg wider Deftreich und Rufland. Gefandten-       |             |
| 6.8 . morb                                              | 216         |
| 23. Giege ber Coaliirten in Stalien. Gegenrevolu-       |             |
| tion in Reapel                                          | 217         |
| - 24. Befreiung Roms. Stalien vollends erobert .        | 219         |
| 25. Rrieg in ber Schweig. Schlacht bei 3frich           | 221         |
| - 26. Erpedition gegen Solland. R. Paul trennt          |             |
| fich von der Coalition                                  | 223         |
| - 27. Rrieg in Megopten und Gyrien. Bonaparte           |             |
| fehrt nach Franfreich gurud                             | 224         |
| 28. Der 18te Brumaire. Enbe ber Direftorial-            |             |
| 871 nreglerung : 4 Gett                                 | 225         |
| ·                                                       |             |
| 9 maita 0/ 6 t 6 a : 1 m a                              |             |
| 3 weite Abtheilung.                                     |             |
| Siebentes Rapitel.                                      |             |
| Die Confular Regierung.                                 |             |
| 5. 1. Die neue Berfassung                               | 1           |
| - 2. Beruhigung bes Reiches                             | 4           |
|                                                         | 6           |
| - 3. Das Referve heer: Schlacht von Marengo             | _           |
| 4. Rrieg in Teutschland                                 | <b>, 10</b> |
| 5. Bergebliche Friedensunterhandlungen. Schlacht        | 11          |
| bon hohen linden                                        |             |
| 6. Der Friede von Luneville                             | 13          |
| - 7. Beitere Friedensschlaffe .                         | 14          |
| - 8. Englischer Rrieg. Eroberung Malta's und Megop-     |             |
| tens                                                    | 15          |
| - 9. Innerer Buffand Englands. Bereinigung 3r-          | 4.7         |
| lands                                                   | 17          |
| - 10. 3weite bewaffnete nordifche Reutralitat. Englands |             |
| Rrieg wider Danemark. Secondention mit                  | 40          |
| muriumo                                                 | 19          |

|                                                            | Yr       |
|------------------------------------------------------------|----------|
| 1 j                                                        | Seite    |
| 5.41. Friede bon Amiens                                    | 21       |
| - 12. Teutsche Geschichten. Reichsbeputationshauptschluffe | 22       |
| 13. Neue-Berfassung und Territorialeintheilung .           | 24       |
| 14. Bonaparte's Regierungssystem                           | 25       |
| - 15. Despotische Maagregeln. Code Napoleon .              | 26       |
| 16. Fortfezung. Lebenslängliches Confulat                  | 28       |
| 17. Ermordung des Duc d'Enghien. Erbliche                  | -        |
| Raiserwurde                                                | 31       |
| 18. Ursachen bes neuen Krieges                             | 34       |
| - 19. Fortsezung                                           | 35       |
| 20. Biederausbruch bes englischen Rrie-                    | 27       |
| ge8                                                        | 37       |
| he 194 <u>12 mill</u> 1 ,                                  | - 0      |
|                                                            |          |
| Dritter Abschnitt.                                         |          |
| Die Zeiten bes Raiferthum 8.                               | and code |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    |          |
| Achtes Rapitel.                                            |          |
| Bon Greichtung des Raifertbums bis jum Branbe              | hou      |
| Mottau.                                                    | 40       |
| S. 1. Einleitung                                           | 40       |
| - 2. Ronftitution bes Raiferreiches. Mapo-                 | 41       |
| leon vom Papst gefront                                     | 41       |
| - 3. Napoleon auch Konig von Stalien. Ber-                 | 43       |
| anderungen in Holland                                      | 44       |
| - 5. Anfang des Kriegs wider Destreich. Der Schlag         | 77       |
| bon Ulm                                                    | 47       |
| - 6. Schlacht bei Aufterlig. Das Benehmen Preußens         | 49       |
| - 7. Der Friede von Presburg                               | 50       |
| - 8. Folgen beffelben. Inbireftes Reich. Bieber-           | -        |
| errichtung der Abeld - Burden und Majorate .               | 52       |
| - 9. Abschaffung des republitanischen Ralenders. Boll-     |          |
| endung des Syftems der Despotie. Raiferliche               |          |
| Universität                                                | 54       |
| - 10. Raiferliches Familien-Statut. Guftem ber Pra-        |          |
| nonberone                                                  | 56       |

Digition by Goragle

|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite      |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.       | 11. | Beranderungen in Teutschland nad na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57        |
| لمت      | 12. | Der Rheinbund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58        |
| -        | 13. | Mediatistrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60        |
| _        | 14. | Souverainetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62        |
| -        | 15. | Preußischer Rrieg. Schlacht bei Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|          |     | und Auerstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63        |
|          |     | Folgen der Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66        |
|          |     | Fortsezung. Ruffischer Krieg. Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 11,      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67        |
|          | 18. | Shlacht von Friedland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69        |
|          |     | Friede gu Tilfit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70        |
| -        | 20. | Das Continental-System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72        |
|          | 21. | Seefrieg. Shlacht von Trafalgar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74        |
| _        | 22. | Revolution von Domingo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>75</b> |
| -        | 23. | Fortsezung. Louffaint Louverture .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78        |
| _        | 23. | Bonaparte's Unternehmung gegen Domingo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80        |
| _        | 25. | Das Reich Saith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81        |
| _        | 26. | Spanische Geschichten. Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83        |
| -        | 27. | Der Friedensfürft. Bertrag bon Fontaineblequ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 5       |
|          |     | Der Pring von Ufturien. Entzweiung zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| $E_{ij}$ |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81        |
|          | 28. | Bludt bes Portugiesischen Sofes nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 15       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87        |
| -        | 29. | Berhandlungen in Banonne. Thronentsagung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| ę -<br>1 |     | des bourbonischen Sauses. Ronig Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -         |
| -        |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89        |
| _        | 30. | Die Erhebung der Spanischen Ration. Betrach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | no.       |
| 1 -      | 2.4 | tungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92        |
| 9.       | 31. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95        |
| 1 2      | 32. | Origin out and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97        |
|          | 33. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98        |
| 22       | 34. | - 1.3. The same of | 100       |
|          |     | The state of the s | 101       |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103       |
| 1-1      | 37. | Bierte Periode. Die auferorbentlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.5       |
|          | 20  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05        |
| -        | 30. | Betrachtungen. Die neue Verfaffung . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106       |

|      |                                                                                             | AIII  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| . 1  | 9. Siege Bellington's. Die Frangofen aus                                                    | Ceite |
| 9. 3 | Spanien vertrieben                                                                          | 109   |
| A    | D. Ameritanische Geschichten                                                                | 111   |
|      | 1. Die Rordameritanischen Freiftaaten                                                       | 112   |
|      | 2. Fortfezung                                                                               | 114   |
|      |                                                                                             | 115   |
|      | 3. England                                                                                  | _     |
|      | 4. Fortsezung. Eroberungen in Oftindien                                                     | 117   |
| 4    | 5. Der vierte Deftreichische Rrieg (1809).<br>Gein Charafter. Deftreich. Berwaltung. Finan- |       |
|      |                                                                                             | 119   |
|      | gen gc                                                                                      | 113   |
| - 4  | Edmahl. Wien erobert                                                                        | 121   |
|      | 7. Die Schlachten von Uspern und von Bag-                                                   | 121   |
| - 4  | ram                                                                                         | 127   |
|      | 8. Waffenstillftand von Bnaim. Friede von                                                   | 127   |
| 4    |                                                                                             | 129   |
|      | Dien                                                                                        | 130   |
|      | 0. Unternehmungen ber Englander                                                             | 133   |
|      | 1. Ruffische und Schwedische Geschichten                                                    | 100   |
|      | 2. Rapoleon's Bermahlung mit Marie                                                          |       |
| - 5  | Louise von Destreich. Geburt des "Ro-                                                       |       |
|      | nigs von Rom"                                                                               | 136   |
| -    | 3. Einverleibung bes Rirchenstaates. Napoleon ge-                                           | 100   |
| - 3  | bannt                                                                                       | 137   |
| -    | 4. Reue Gewaltstreiche. Ginberleibung bon                                                   | .0,   |
|      | Holland. Bon Wallis                                                                         | 139   |
|      | 5. Einverleibung ber San festabte mit den Ema,                                              | 200   |
|      | Wefer - und Elbe - Mandungen                                                                | 141.  |
|      | 6. Urfachen des Rriegs mit Rugland                                                          | 142   |
| _ 5  | 7. Raftungen und Bandniffe                                                                  | 144   |
| _ 5  | 8. Der Krieg. Napoleon's Einzug in Mos-                                                     |       |
|      | fau                                                                                         | 146   |
|      |                                                                                             |       |
|      | Reuntes Kapitel.                                                                            |       |
| Von  | dem Brande Mostau's bis jum zweiten Parifer.                                                | gries |
|      | ben und gur Stiftung ber beiligen Alliang.                                                  | •     |
| 5. 1 | Brand von Mostau. Rudzug und Unter-                                                         |       |
|      | gang bes großen Seeres                                                                      | 148   |

|    |     |                                                    | Geite |
|----|-----|----------------------------------------------------|-------|
| S. | 2.  | General Dort. Die Erhebung Preugens .              | 151   |
| _  | 3.  | Der Bund von Kalisch                               | 153   |
|    | 4.  | Reue Siege Napoleon's. Unterhandlungen in          | -     |
|    |     | Dresben. Schweden und Deftreich wider Frant-       | ***** |
|    |     | reich                                              | 154   |
| -  | 5.  | Der "beilige Rrieg." Schlacht bei Leip-            |       |
| ,  |     | gig. Bertrag von Ried. Schlacht von                | . } • |
|    |     | Hanau                                              | 156   |
| _  |     | Beitritt ber Iheinbundesfarften gur großen Alliang | 158   |
| -  |     | Beitere Rriegsbegebenheiten                        | 160   |
| -  | 8.  | Neue Ruftungen Napoleon's. Friedensverhand.        | **    |
| ,  |     | lungen                                             | 162   |
| -  |     | Rrieg auf bem Boden Frankreichs                    | 164   |
| _  | 10. | Conferengen gu Chatillon. Bertrag bon Chau-        |       |
|    |     | mont. Die Spanier in Franfreich. Paris             | 3 .   |
|    | ,   | erobert. Napoleon des Reiches ent-                 |       |
|    |     | fegt                                               | 166   |
|    |     | Ludwig XVIII. Die Charte. Betrachtungen            | 1168  |
|    |     | Inhalt der Charte                                  | 170   |
|    |     | Beendigung bes Stalischen Kriegs                   | 171   |
|    |     | Der erfte Parifer Friede '                         | 172   |
| _  |     | Rudfehr Napoleon's von Elba                        | 173   |
|    | 16. | Aldterflarung ber Machte wiber Ihn                 | 175   |
| _  | 17. | Erneuerung des Rriegs. Murat's Fall.               |       |
|    |     | Schlacht von Baterloo                              | 177   |
|    | 18. | Napoleon wird nach St. Selena geführt .            | 178   |
| _  | 19. | Der zweite Parifer Friede                          | 180   |
|    | 20. | Der heilige Bund                                   | 182   |
|    | 21. | Der Wiener Congreß                                 | 184   |
|    | 22. | Rufland. Preugen. Polen                            | 186   |
|    | 23. | Deftreich. Stalien. Dieberlande                    | 188   |
|    |     | Uebrige Staaten u. a. Bestimmungen                 | 190   |
|    |     | Der teutiche Bund                                  | 191   |
|    |     | Fortfegung. Inebefondere vom Urt. 14               | 194   |
|    |     | Schlußbetrachtung                                  | 198   |
|    |     | - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7            |       |

# Allgemeine Geschichte

#### Dritter Band,

welcher die Geschichte vom Unfange der frangbfischen Revolution, bis auf die neueste Zeit enthalt.

Erfte Mbtheilung.

Ognoroby Google

## Allgemeine Geschichte

ber

#### neneften Beiten.

( Dritter Zeitraum ber neueren Gefchichte; neunter Zeitraum ber gesammten Beltgeschichte.)

Geschichte vom Anfang der frangosischen Revolution bis zu dem zweiten Parifer : Frieden und der Stiftung bes heiligen Bundes.

(Bom Jahr Chrifti 1789 bis 1815.)

#### Einleitung.

#### S. 1.

Meine großere, ja taum eine gleich große Begebenheit in ber Beltgeschichte als bie frangosische Revolution. Grundung und ber Umfturg der alten Weltreiche, der Mittelafiatifchen, bes Mac'ebonifchen, bes Romifden find zwar geräuschvoll eingetreten, und weithin wirfend, den Buftand mehr als eines Erdtheils nach ben wichtigften Beziehungen umwandelnd, und noch fur eine fpate Rolgezeit bestimmend gewefen. Aber mehr nur durch phofische Rrafte, als durch jene bes Beiftes, wurden fie hervorgebracht, und in fofern bas legte, boch nur durch jene bes Berftanbes und im Intereffe gemeiner Raub =, Rubm = ober Berrichergier, nicht aber burch moralifde Grunde, nicht durch bie Macht ber 3been. Bei ber Stiftung ber Mohammedanifden und Silbebrandifchen Weltherrichaft und bei ben Rreuggugen feben wir gwar ideale Triebfedern obwatten; aber es find jene bes Kanatismus und des Aberglaubens. Die Ginführung bes Chriftenthums endlich ; fo wie bie großen Erfindungen ber Buchftabenfdrift und ber Badernreffe baben amar

vielfach die Welt veranbert; aber theils nur leise und allmählig, theils verschlungen mit manchen andern Ereignissen, welche der Strom der Zeiten heranwälzte. Die franzosische Revolution dagegen hat urplözlich und allgewaltig den Erdtheil erschüttert, auf dem sie geboren ward; sie hat auch nach allen übrigen ihre Donner geschleudert, und auf dem ganzen welthstorischen Schauplat ift, seit ihrem Entstehen, fast sie allein der Gegenstand der Vetrachtung.

Rur eine Umwalzung mag dieser neuesten verglichen werben,
— die Re formation. Auch diese war das Rind der Ideen einer zur Mandigkeit heranreisenden Zeit, ein Kampf der Freiheitslust und des Lichtes gegen Geistesbeschränkung, gegen anmaßende Selbstsucht, Engherzigkeit und sinstere Tyranney. Auch sie hat den Erdreis vielfach bewegt, Freunde und Gegner, hier mit Begeisterung, dort mit wilder Leidenschaft, erfällt, Großthaten und Berbrechen ohne Maaß erzeugt, und durch Berkehrtheit vieler Anhänger, mehr noch durch die Reaktion der Feinde, einen dem ursprünglichen Geist sehr widersprechenden Lauf genommen; auch sie endlich ist durch Macht und hinterlist der Gegner um einen großen Theil der Eroberungen gebracht worden, welche sie früher gemacht hatte, ober zu machen geeignet schien.

Aber bei so vielseitiger Aehnlichteit ber beiden großen Umwalzungen behauptet jebe boch einen eigenen Charafter, und zeigt die fra niz bsische zumal sich noch gewaltiger im Rampf, schneller im Fortschritt und anfänglichen Triumph, aber schwerer bedränzt im nachgefolgten, zum Theil selbst verschuldeten Umschwung. In der Natur der Trichfedern und des Zeitgeistes hiet und dort liegt der Schlussel solcher Verschiedenheit.

S. 2.

Beide Revolutionen giengen bom Bolf, von ber Daffe ber Ration aus, nicht von ben Intereffen Gingelner ober bom bloffen Sieg einer Fattion. Revolutionen ber legten Urt - wie Gultanenfturg und Donaftienwechsel - find ungablige verzeichnet in ben Blattern ber Geschichte, beren Gpuren Die nachstfolgende Beit wieder verwischt, deren Sturm faum die Dberflache bes Bolfelebens bewegt hat. Un andern, ob auch tiefer gehenden, nahm das Bolt nur leidend, und zwar meift auf einformige Beife, Theil. Die Reformation der Rirche und bes Staats bagegen, welche ben Unfang ber neuen und ber neuesten Beit begeichnen, haben ihre Burgel, ihre bewegende Rraft , fo wie ihr Biel im Bolte felbit gehabt; fie wirften baber beide umfaffend, tief und dauernd. Aber daß biefes Biel bier ein politifches, bort ein firchliches war, mußte bestimmend auch fur ben Geift, Gang und Erfolg der beiden Ummalzungen fenn. 15 ...

Eine politifche Revolution, wie bie frangbfifche, mare im fechezehnten Jahrhundert un moglich gewefen. Der britte

Stand , ober bie Ration, ermangelte bamals noch ber Erfenntnif. ja der Uhnung seiner Rechte, auch war der Zustand der Gesellschaft, ob auch rechtlich unbefestigt, doch der That nach erträglich; und felbft die Bauern, obichon ichwer gedrudt burch die Laft der Borigfeit, maren eben baburch theils auch fnechtisch an Gefinnung geworben, theils verschont geblieben von Unforderungen ber Ctaat gewalt. Rur religiofe Steen - ba fie auf bem Glauben haften, welcher die Babe auch der mindeft Gebildeten fenn mag, tonnten jene Daffe in Bewegung fegen. Dagegen wurden bie Intereffen ber Religion ober bes Rirchenglaubens bie Bolter bes finfenden 1Sten und beginnenden 19ten Jahrhunderts ichwerlich in große Bewegung gebracht haben. Dafur aber fprachen jene bes burgerlichen und politischen Buftandes, verdeutlicht burch bie porangefdrittene Geiftesbildung und fuhlbar gemacht burch bie furchtbar verftarfte und radfichtelofer migbrauchte Regierungege. walt, jegt ben Gifer ber Bolfer an.

Doch schwerer bleibt immer, die Masse für ein politische Sontem zu entzünden als für ein tirchliches. Rur Benigen ift als Frucht des Talentes und des ernsten Studiums, das Wiffen, die seitzewurzelte Ueberzeugung verliehen. Der Allermeisten Theil ift blos das Glauben, und ohne Unterwerfung unter hohere Autorität bleibt jeder Glaube schwankend. Bohl mag geschehen, daß ein ganzes Bolt im Geschl der Noth übereinstimme, weit seltener aber im Bertrauen auf ein heile mittel.

Bas bie Reformation begehrte, war weit einfacher, naberliegend und zu gemahren weit leichter, als mas bie Debollution. Glaubens = und Gemiffensfreiheit, Reinigung ber Rirche bon eingeriffenen Digbrauchen, felbft bie Grandung neuer Rirchen, falls die Berbefferung nicht allgemein gefiel, war fonnenklares Recht, und mochte ftatt finden ohne Umstaltung bes Staates, ohne Berwirrung staatsburgerlicher Berbaltniffe, ohne Berminderung bisberiger Furften und Abel8-Rechte, ohne Storung irgend eines Befigstandes der Privilegirten, jenes der Priester ausgenommen, deren Furchtbarkeit jedoch ein glaubiges Bolt voraussezt, und niemals langer dauern kann als die allgemeine Furcht. Dagegen erklarte die frauzosische Revolution ked den Krieg, den Bertilgungskrieg allem bistorischen und besonderen Recht, welches nicht im Ginflang ftunde mit jenem ber Bernunft und ber Befammtheit; fie rief in die Schranten alle Bewaltigen, alle Privilegirten , alle auf bestehende Ginfegungen , auf Bertommen. auf gelungene Unmaßung Pochenben, und erregte alfo wider fich ben breifach furchtbaren Bund bes Thrones, bes Altars, und ber vielarmigen Uriftofratie. Die Biutubrherrichaft entfexte fich bor ber Ibee bes Gefeges, ber Stoly vor jener ber burgerlichen Gleichheit, Borurtheil, Befdranftheit, Lichtideue vor bem angekandeten Reiche ber Bernunft. Es galt die Entsagung auf tostdares Erdengut, auf Machtvollsommenheit, auf Erbehre und Erbgewalt, Familienglanz, Leibherrlichkeit, auf behaglichen Borempfang der Gesellschaftsguter, auf tausendfältiges Borrecht und Befreiung von gemeiner Last. Ja, es mochten bei den auf Seite der Nevolutionars sich frühe zeigenden Spuren der Leidenschaftlichkeit und Uebertreibung, auch wahre Nechte, wohlbegründete Ansprüche, heilsame Einsezungen gesährdet, unter den Trümmern des historischen Rechtes jeder Besigsand, und mit demselben Glück und Nuhe der Völker begraden, es mochten die mangelhaften Gesez durch wilde Gesezlosigseit verdrängt werden.

Mus folden - freilich meift febftfachtigen boch jum Theil auch lanteren — Grunden erflart es fid, bag nicht Giner der Ge-waltigen ober Gelbstherricher Europa's, nicht eine ber bestehenben Regierungen, nicht eine Rlaffe ber Privilegirten fich ber Revolution anschloß, sondern fast alle Machthaber, fast alle Abelichen in gang Europa - Die Lafanette's, Moailles und ihnen abnliche vereinzelte Eble abgerechnet, - und bie Daffe ber Priefterschaft in allen Landern ihr feindlich entgegen traten; bag vor bem Bag gegen Reufranfreich alle alten Leiden= Schaften und Intereffen verfrummten, und daß ber Turfische Gultan, ber Raifer von Rugland und ber Romifche Pabft fich braderlich vereinten jum Sturg der Republit. Erft fpat, als biefelbe burch ihre alleinige Rraft ichon fiegreich geworden, naberten fich ihr - meift aus fchnoder Politif einige Sofe und folgten allmablig die übermundenen, gedemuthigten, ober auch neugeschaffenen Regierungen ber jegt entichieben prapotenten Dacht. Doch begten, trog ber icheinbaren Musfohnung, alle alten Berricherhaufer und der gebeugte Erbadel fortwahrend bittern Groll gegen die Siegerin, fehnsuchtsvoll eines Umschwungs als der Losung jum Abfall harrend.

Richt also in den Tagen der Kirchenverbesserung. Dieselbe hat schon beym Beginnen sich des Schuzes mehrerer Fürsten und der begeisterten xiebe vieler herren vom Adel erfreut; sie hat Konige unter ihren Kampfern gezählt, und — man kann es nicht laugnen, so wenig erhebend die Bemerkung ist. — aus solcher Besteundung mit den Gewaltigen und mit derselben oft gemein irdischer Politik nicht minder wirksame Mittel des Triumphs, als aus der Kraft der Ideen gezogen. Die Resormation bot den Teutschen Fürsten willsommene Wassen. Die Resormation der Gelbstischndigkeit gegen den Kaiser. Underen verlieh sie durch kluge Benügung Land und Gold. Alle Keinde des gesuchten hauses Destreich ehrten sie als Bundese genossen, und sie bestach überhaupt die Regenten durch die ihnen

Dargebotene Rirchengewalt.

Dazu fommt, daß die der Neuerung abholden herrscher bamals weit weniger Mittel hatten, sie zu unterdruden, als jeto. Die taufendangige und taufendarmige Polizei ift erft

eine Erfindung ber neuern Zeit, und ftehen be heere von einer die ganze Bolkskraft überwiegenden Starke sah man gleichfalls in Luthers glücklichen Tagen nicht. Da mochte sich, was dem Verstand, dem Gemuth, dem Bedursniß einer Nation entsprach, im Stillen entsalten und unbemerkt erstarken; wogegen jezo Gefühl und Recht, Ueberzeugung und Bedursniß mit Argusaugen gehütet, und jede Lebensäußerung derfelben, sobald sie miß fällig ift, geächtet, ja im ersten Keime erflickt wird.

Endlich fam den Streitern der Neformation zu statten die hohere Begeisterung, welche aus religibsen, verglichen mit politischen Ideen, quillt. Der Rampfer für religibsen Glauben hat den himmel, die Seligkeit jenseits des Grabes vor Augen. Darum scheut er naturgemäß, schon aus Selbstliebe, das Opser des irdischen Lebens nicht, und wird unüberwindlich durch Todesverachtung. Der Bertheidiger eines politisch en Systems hat das ir dische Glud zum Zwed, und kann sein Leben wohl aus heroischer Gesinnung, doch nicht aus Selbstliebe hingeben zur Zwederreichung. Den große Charaktere also, d. h. nur außerst Benige, werden hier zu solcher Hingebung geneigt seyn, während in Religionsfriegen auch die gemeinern Naturen dem Schwert und der Klamme trozen.

In einem weichlichen Zeitalter aber gehort zum Leben auch die Bequemlichkeit bes Lebens und die Befriedigung ber Sinnenluft. Man entfest fich vor dem Opfer bes Bermögens, wie vor jenem bes Lebens. Die Unabhängigfeit bes Charafters weicht alfo der Diensibeflissenheit gegen Jeden, ber geben und nehmen kann. Sich fügen, um Gunft bublen, zum Unrecht schweigen, gilt für Pflicht bes Familien, baters ober ber Gelbsterhaltung.

vateis voet vet Cetoftergarang.

#### S. 3.

Daß nun unter so vielfach nachtheiligen Umstanden und gegen die Macht aller Gewaltigen des Erdtheils gleichwohl die Nevolution triumphirte, und daß sie zulest nur durch die Vermessenheit ihres eigenen hauptes, und durch das Verhängniß, — nicht durch der Gegner Starfe — den Untergang sand, zeigt wohl, daß ihr Ursprung tiefer gewesen, als nur die Freimaurerei und das lose Schriftenthum, daß nämlich die allgemeine Heilosigkeit des burgerlichen Zustandes und das die Nation durchdringende Gesuhl derzielben sie erzeugt habe. Aber, daß auch heute noch, nachdem sie durch ihren eigenen schreckenvollen Gang sich selbst bei vielen ihrer Freunde um den Eredit gebracht, nachdem sie die vollendetste

<sup>9)</sup> Mounier, de l'influence attribué aux Philosophes, aux Francmaçons et aux Illuminés sur la revolution de France. (gegen Barruel.)

Rieberlage erfahren und in Europa ihre fammtlichen Reften und Waffenhaufer verloren hat, gleichwohl die Berricher bes Erdtheils, vereinigt in ben furchtbarften Bund, welcher jemals gewefen, die Moglichfeit ihrer Wiederfehr angftvoll abnen, und. mit Sintansegung aller übrigen bringend geforderten Gorgen und foftbarften Intereffen, nur bieber ihren Spaberblid, Baffenruftung, ihre innere und außere Politif richten zu muffen glauben, dieß ift ein lautes Gingestandnig des noch fort-Dauernden Berderbniffes des gefellschaftlichen Buftanbes, welchem aber abzuhelfen, und somit auch die Quelle ber Mebolution ju erftiden, bier bie Renntnig ober Sabigfeit, bort ber Bille zu fehlen icheint.

Freilich haben neben bem allgemeinen Gefühl ber Roth, neben ber Unerträglichteit bes alten Buftandes noch andere Urfachen eingewirft auf ben Ausbruch, ben Gang und bie Richetung ber Revolution; fo wie einft bas anerfannte Berberbniß ber Rirche zwar ber Sauptgrund ber Reformation gemefen, ieboch Erstarfung und Gieg ihr nur burch ben Busammenfluß von manderlei Deben = Umftanden geworden find. Dhne folde Gunft ber Umftande batte fie mogen im Reime erftidt, bas Rirchen-

verderbniß vielleicht fur Jahrhunderte befestigt werden. Die Kenntnig ber Ursachen, welche die große Umwalzung unferer Tage erzeugt, grofgezogen, jum Triumph, gur Musartung und jum Rudgang geführt haben, fodann die Burdigung ber Sauptbegebenheit felbft, ihres Charafters und ihrer Erfolae im Allgemeinen und Besondern ift vom bochften, allumfaffenden Intereffe. Denn an Diefe madtige Revolution reihen fich mittelbar ober unmittelbar fast alle neuesten Schidfale und gegenmartigen Berhaltniffe aller Bolfer auf Erden. 2Bas nicht mit ihr zusammenhangt, fann vergleichungeweis nur einen Geitenblid ansprechen. Die Geschichte ber frangofischen Revolution ift die Belthiftorie ber neueften Beit.

#### S. 4.

Aber die Darftellung biefer Gefchichte bietet Schwierigkeiten bar, wie feine andere im gangen Laufe ber Beiten. ungeheure Maffe ber benfmarbigften, außerorbentlichften Greigniffe und die betaubend fchnelle Folge berfelben, verwirrt ben Blid, und ber Rubnite muß erschreden por ber herfulischen Arbeit ihres Sammlens, Prufens, Ordnens, und mehr noch bor den hohern Forderungen einer, folden Gachen und Perfonen, ale hier zu ichildern find, marbigen hiftorifchen Runft. "Man dente fich, - alfo fprach ein Meifter ) fchon nach Berfluß nur ber erften zwolf Sahre ber Revolution vom 14ten July an bis jum 18ten Brumaire, fo viele be-

<sup>)</sup> Doffelt. Gurop. Mnnalen. 1802.

rahmte Tage, an beren jeben fich eine bolle Beidichte fnapft! Bon jener erften Busammenkunft ber Rotablen an bis auf bas Rumpfparlement ju St. Cloud alle bie verschiebenen Berfammlungen, die mit wilder Rubnheit, von Partheienfampf gerriffen, bon Ranten aller Urt umftridt, gum Theil unter feindlichem Ranonendonner an bem gefährlichen Erperiment der politischen Wiedergeburt Franfreiche arbeiteten! Die Rriege ber vierzehn Urmeen der Republit, beren jeder fo reichen, fo eigenthumlichen Stoff ju einer Beschichte bietet! Die romanbafte Den bee, fo oft mit Reuer und Schwert und Bellen vertifat und immer wieder aus ihrem Grabe erftebend! Die Revolutionen von Solland, Belvetien, Mailand, Genua, Benedig, Rom, Reapel! Die Megnptifche Erpedition, ben Colonial = und Geefrieg! Ber fonnte mohl alle die einzelnen Rubrifen bergablen, die alle Stoff zu einer eigenen Geschichte gaben? - Und was ift nun erft bas ungeheure Bange?" . . . Bas ift es erft jegt, fegen wir hingu, ba feitdem weitere zwanzig Jahre Umwalzungen auf Umwalzungen gehauft, und neue Rriege abermaliger Coalitionen den schredlichsten Rampf über alle Lander geführt haben, bas Republifanische Franfreich jum Raiferreich, und fein Gewaltsherricher jum Diftator bes Festlandes geworden, endlich aber bas toloffale Gebaube unter bem Beben bes Erdtheiles eingefturgt, und nochmals eine gang neue Ordnung der Dinge in beiden Welten entstanden ift? - ,, Bann wird ber Mann fommen," fahrt Poffelt fort, ,, ber biefen langen ichredlichen Rampf ber Meynungen und ber Waffen, bieg unenbliche Gewihl jum Theil nie juvor erlebter Begebenheiten, bieg ben Blid verwirrende Gemisch bon Beroismus und Barbarei, von wilder Freiheitsglut, und feigem Berfinfen einer gangen großen Ration bald unter ben, bald unter jenen Treiber, Diefe aus ihren Angeln geriffene und wieder gang neu zusammengefegte Welt, die fo ftoly angefundigten, burch den furchterlichften Rrieg bebattirten, und, bem Musschlag bes Kriegs jum Troz, bernichteten - ober verzögerten? - Bestimmungen bes Denichengeschlechts, in Ginem befeelten Gemablbe barftellen wird." -

In unferer Zeit wird er noch nicht kömmen. Die großen Umwalzungen in der Geschichte, so wie die großen Gegenstände in- der Ratur können nur von einem entserntern Standpunkt überschaut werden. Bon der Rabe gesehen, stellen sich wohl Einzelheiten, nicht aber ihr gegenseitiges Berhaltniß, nicht die wahre Gestalt des Ganzen dar. Ueber die französische Revoralteiten sind die getten nur Stimmen der Partheiung, der Besangenheit durch Interesse oder durch Leidenschaft ertlungen, noch übertonen sie der Wahrheit leisen Rus. Unermeßlich ist die Ausgabe der Kritif. Biele Zeugen mussen noch abgehört, unzählige Dunkelheiten ausgehellt, Charaktere und Thaten strenger

gepruft, zu richtigen Theilgemahlben zusammengetragen, und bafin erft die Schilberung bes Ganzen versucht werden. Siezu ist aber die Arbeit noch mehr als eines Geschlechtsalters no- / thig, und mussen por allem ruhigere und — freiere Tage / erwartet werden.

Lagt und es unumwunden gefteben und beflagen : fo reich der Borrath von Materialien, fo hell beleuchtet bereits manche ihrer einzelnen Parthien find, die Beit ift noch nicht gefommen, in welcher eine getreue Geschichte ber gangen Revolution tonnte und durfte gefdrieben werden. Go lange ber Sturm berfelben brauste, drobte lechtung bemjenigen, welcher bie gober jenfeits ihrer Gebietagrenze gegen fie ober fur fie gu fdreiben magte; und als napoleon feinen Berricherftuhl über bas Europaische Restland feste, ward felbst bas Geufgen ber gehorchenden Bolfer unterdrudt. Doch fammelte fich in ben Partheifdriften der erften Periode eine Daffe hiftorifchen Stoffes, welcher gegenseitig beleuchtend und ber Lauferung burch eine freimuthige Rritif empfanglich ift. Ja felbft in ber zweiten Periode mochten noch aus Rugland, fpater wenigstens aus Brittannien, die Stimmen einer freien Beurtheilung ober boch einer Opposition erflingen. In der neuesten Beit aber ward burch Machtgebot uber gang Europa eine politische Doftrin verfundet, welcher alle Geschichte und alle Philosophie dies nen foll. Bon iest an besteht die Geschichte unseres Welttheils blos aus officiellen Rundmachungen, aus Deflamationen der Panegpriften, und bodiftens aus einigen vereinzelten Husfagen fchuchtern auftretender Beugen. Solde Rlage foll feineswegs eine Unfeindung jener politifchen Lehre fenn. Den Staatenlenfern fteht bas Ermeffen barüber gu, welche positive Festsetun-gen bie Ruhe ihrer Bolfer heische. Bir fagen blos, daß bie Befdichte nicht Dienstmagd fenn fonne eines politischen fo menig als eines firchlichen Gufteins, und daß "die Bahrheit fich blos auf ben Sarg ber Ronige fege." - Gleichwohl wird es einft eine Gefchichte unferer Zage geben; und wenn in Europa fie nimmer ericeinen barf, fo wird Umerita fie ichreiben.

#### Duellen.

#### S. 5.

Burde der Geschichtschreiber ber altern Zeiten vielfach durch Mangel an Quellen oder burch Durftigfeit der vorhandenen Nachrichten in seinen Forschungen gehemmt; so wird er dagegen in der neuen und neuesten Zeit durch ihre Unermeßlichkeit in Berwirrung geset, ja überwältiget. Zur Abbörung aller Zeugen auch nur für einzelne Jahre ware mitunter die Arbeit eines Menschenlebens vonnothen; es thut daher noth, sich auf die Haupt-Zeugen, und welche die größeren Parthien aushellen, zu beschränken. Ein Verzeichniß mit blos summarischer Charafter-

istid auch nur ber interessanteren Bucher, Schriften, Sammlungen aller Urt über die Geschichten der letten 36. Jahre, wurde ein dickes Buch füllen. Mit Beziehung auf jenes, was schon im 8ten Band bieser allg. Gesch. biber die Quellen und halfsmittel der neuen Geschichte bemerkt worden; so wie auf unsere früheren Undentungen (Einl. S. 4.) über die Schwieserigkeit der naue fen Geschichte, stellen wir blos die vorzügslicheren und zumal allgemeineren Quellen hier zur leichtern liebersicht zusammen.

hieher gehoren zuvorberft bie Gammlungen von Staatsidriften, mit Jubegriff ber politifden Journale-

und Zeitungen, als:

Gozette nationale on le Moniteur universel, fast vom Ansang der Revolution (vom 24ten Nov. 1789) bis auf die neuesten Tage sortlausend, mag als die reichste und in mancher Beziehung auch zuverläßigste — nur wegen ihres ungeheuren Umsangs den Forscher ermüdende — Quelle der Revolutionsgeschichte betrachtet werden, eine Aneinanderreihung nicht nur der Grundsäße, Tendenzen und Deklamationen der jedesmaligen Machthaber und Faktionen, sondern auch der Atenstücke ihres wirklichen Thuns und Wirkens, sonach historischer Monumente selbst, ein getreuer Spiegel der vielsach wechselnden inneren Zustände Frankreichs und seiner Verhältnissenach außen, die genaueste Verzeichnung von Daten und Dingen.

Deben biefem wichtigiten unter ben Beitblattern, bieten auch die übrigen, in fortidreitend vermehrter Bahl erichienenen, theils ber Rabne ber jeweiligen Regierung ober ber Opposition ober einer befondern Parthei folgenden Zeitungen und Journale. nicht nur in Franfreich felbit, (wo theils in der fruhern, theils in ber jungften Beit ber Redacteur, bas Journal de Paris, ber Censeur europeen, ber Constitutionel, bas Journal des debats ein ausgezeichnetes Intereffe ansprechen), sondern auch in England, (wo die Times, der Courier, bas Morning Chroniele u. b. a.) und in andern Staaten (in Teutschland por allen die allgemeine Zeitung, bann aber auch die verschiedenen Sof= und Staatszeitungen, welche uns, wenn auch nicht immer getreu über die Begebenheiten, boch über ben jedesmaligen Geift ber Regierung belehren ) einen unermeflichen Stoff der Tagegefchichte bar. Diefer Stoff jedoch forbert eine forgfaltige Gichtung und Rritit; nicht nur wegen ber, bald aus Partheifucht, bald aus eigener Taufchung, Fahrlagigfeit ober Unfunde fliegenden Unguverläßigfeit der Journaliften; fondern weit mehr noch wegen der fort-wahrend junehmenden Beschrantung ihrer Freibeit. Rur England blieb bem herrlichen Grundfag der Preffreiheit getren. In Frankreid, ja icon in dem republikanifden

<sup>\*) 6. 4 - 6.</sup> 

Franfreich, murbe fie frube unterbradt, und unter Davoleon's torannifder Berrichaft geriethen Die Zeitblatter aller Reide, welche unmittelbar oder mittelbar unter feinem Scepter ftunden, in die traurigste und schmachvollste Abbangigfeit von ben Diftaten ober Erlaubniffen ber Regierungen. Berfdiebene teutsche Regierungen, Die oftreichische jumal, beobachteten ichon fruber den Grundfat, von offentlichen Ungelegenhei= ten nur foviel und in folder Darftellung bem Publifum mitthei-Ien ju laffen, als die Cabinetspolitit fur gut fand; boch bat bas Beispiel Rapoleon's ben Drud in folden Dingen noch un= endlich gesteigert durch weit genauere Aufmerksamfeit und ftrengere Sandhabung. Die Geschichte verwandelte fich baber - ober follte fich wenigstens nach bem Buniche Rapoleon's und jener Cabinete verwandeln - in ein Register von officiellen Rundmadungen; und die Menschheit, ber man bergeftalt Die Renntnig der menichlichen Ungelegenheiten porzuenthalten, bas Bort ber Rlage gegen Rechtsbedrudung zu verbieten, ben Weg der Appellation an die offentliche Mennung zu versperren, fich fur berechtigt hielt, erichien baburch als rechtlofer Saufe bon Stlaven oder als verurtheilt gu ewiger Unmundigfeit. Doch es ift unmöglich, daß fold ein Plan in vollständige Erful-Wenn nicht in Tagblattern, fo fammelt fich in lung gebe. großern, minder angitlich bewachten Schriften, oder in jenen, welche bas Tageslicht in ben einzelnen, frener regierfen Lanbern, ober auch in gegenseitigen Reindeslandern erblicen, ein Schaz historifcher Babrbeit.

Unter ben icon'im vorigen Zeitraume angezeigten Samm-

lungen gebort bor allen auch hieher :

de Martens recueil des principaux traites d'alliance, de paix etc. etc. depuis 1761 jusqu'à present. T. I. - VII. 2. edit. Stiting. 1817 sqq. und desselben Supplement au recueil etc. T. I. - IV. Stiting. 1802 — 1808. Bir bemersten bann weiter:

Recueil des Traités de paix etc. etc. conclus entre las Republique française et les différentes puissances de l'Europe depuis 1792 jusqu'à la paix génerale par G. Gebhard. Par. 1803. 4 Parties.

Unter ben Beitschriften geichnen fich aus:

Reuß teutsche Staatstanglei 1r bis 39ter Theil.

Ulm, Stettin 1783 - 1800 fortgef. bis 1802.

Die gehaltreiche Minerva von v. Archenholz und nach Ihm von Dr. Bran herausgegeben, (feit 1792 jahrlich 3 Banbe.)

Posselt's europaische Unnalen. (Seit 1795 jahrlich 12 Stude, besonders gehaltreich mahrend des Lebens ipres geistvollen für Freiheit, Baterland und alles Große und Gute glubenden ersten Herausgebers.) Doch auch nach dem Tobe besselben (1806) bleibt das Journal gediegen. Bon 1821 an treten an ihre Stelle bie in edlem Geift gefdriebenen politi-

Siftorifdes Journal von Friedr. Geng. Berlin

1799, 1800.

Gefdichte und Politif von Boltmann. Berlin 1802 - 1805.

Genius ber Zeit. Altona 1794 - 1800 und Genius bes 19ten Jahrhunderts. B. A. Bennings 1801.

Saberlin's Staatsardiv. Belmft. 1796 bis 1808.

62 Sefte.

E. Girtanner's hiftor. Rachrichten und politische Betrachtungen über die frangof. Revolution. Berlin. 1791 -

1804 (mit der Fortsetzung von Buchholy 17 Bande.)

Miszellen fur Die neueste Weltkunde. Arau (herausg. v. der Meisterhand 3fchoffe's) von 1807 bis 1813 (an deren Stelle sodann Die "Ueberlieferungen" traten.)

Politisches Fournal (berausg. von Schirad) Altona

feit 1781 jahrlich 2 Bande.

Die Beiten ober Archiv fur die neuefte Staatengeschichte

und Politif von C. D. Boß, angefangen 1805.

Chronif bes neunzehnten Jahrhunderts, angefangen bon Brebow. Altona 1801. fortgefest von Benturini.

Remefis, Zeitschrift für Politif und Geschichte bon S. Luben. Weimar 1814 - 1818.

Bintopp der Mheinische Bund 1 - 23ter Theil, von'

1806 - 1813.

Rluber's Aften bes Wienerfongreffes 1 - 3ites beft. 8 Bb.

Deffelben Ueberfetung ber biplomatifden Berhandlungen

des Wienerkongreffes.

Rluber's Ctaatsarchiv besteutschen Bundes 1816 und 1817. 2 Bbe.

#### §. 6.

#### Memoires.

Collections des mémoires relatifs à la revolution française avec des notions sur leurs auteurs et des éclaireissemens historiques, p. Berville et Barrière. Paris, Baudouin frères 1820 — 1825. 22 Livraisons (bis jest.)

Collection complementaire des mémoires relatifs, à la révolution française, avec des notices, sur leurs auteurs

etc. Paris, Michaud. 1823. 1824 3. Livraisons.

Mémoires des Centemporains pour servir à l'Histoire de France et particulièrement à celle de la republique et de l'Empire. Paris, Bossange frères. 1824.

Unter ben theils in biefen Sammlungen enthaltenen , theils gefondert erichienenen Memoiren fprechen jene ber Madame Roland (ber geiftreichen und edelmutbigen Gattin bes Minifters Roland - wie Gie ein Dofer ber Schreckensmanner -) bann bes Marg. De Ferrieres, (eines verftandigen und gemaßigten Uriftofraten) bes gleichfalls febr achtungsmurdigen Ge= noffen folder Gefinnungen , Marg. de Bouille, bes frivolen B. v. Befenval, des fur Freiheit begeifterten, gelehrten und tugendhaften Bailly, nicht minder jene von Mirabeau, bon Dumourieg, bann bie bes fraftigen, boch gemäßigten und umfichtigen Conventebepatirten Thibaubean (uber ben Conbent, das Direftorium und das Confulat), des falt verftandigen, gewiffenlofen Polizeiminifters Touche, (wiewohl beren Alechtheit ehrenhalber bestritten ward) bes redlichen General Mapp, bes Direftors Gobier (am 18. Brumaire Drafident bes Direftoriums) bes großen Carnot (berausg. von Tiffot); auch jene ber, perfonlich minder bedeutenden, boch nach ihrer Stellung von Manchem wohlunterrichteten Frauen Genlis und Campan u. b. a. ein hohes Intereffe an. Mehrere, auch von minder wichtigen Personen, wie jene von Honore Riouffo (als getreuen Maters ber Schreckenszeit und vieler ihrer ausgezeichnetsten Opfer) find gleichfalls bemerkenswerth.

Wichtiger jedoch find:

Napoleon in exile, or a voice from St. Helena, by Barry E. O'Meara. (Bunbart Rapoleons.) Load. 1822.

Las Cases Memorial de St. Hélène S. T. und hiezu die Suitte au Memorial de St. Hélène, ou observations critiques

etc. Paris 1824. (von einem Ungenannten.)

Alls Fortsetzung biefes Tagebuchs mogen gelten bie Denkamurdigkeiten bes Ir. Fr. Antommarchi über bie letten Lesbenstage Napolcons, 2 Bande (in teutscher Uebersetzung, Leipstig, Hartmann 1825) nicht nur als zur Charatteristif des grossen Rapoleon gehörig, sondern als den Geist der siegenden

Parthei ichildernd, von welthistorischem Intereffe.

Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à St. Hélène, par les génèraux, qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits, entièrement corrigés de la main de Napoléon. 8. T. (unter den besons bern Litesn: »Campagnes« und: »Mélanges«, und gesschrieben theils von dem General Grafen von Montholon, sheils von dem General Gourgaud, (und zwar wie bei diessem steht: écrits sous la dictée de Napoléon) Paris et Berlin, Didot et Reimer. 1823 (auch in London bei Bossange und Colburn. 1823 und 1824.)

rauter bochft intereffante Berichte fo wie bie vorigen, wies wohl bie Rritif ben Charafter und bie Stellung ber Berfaffer

nie aus bem Gefichte verlieren barf.

Oeuvres complètes de Napoléon. Stuttg. et Tübingen,

Cotta 1822. sq. (Sammlung von Proflamationen, Tagebefeblen 1c.) Eben fo: Recueil de pieces authentiques du Captif de St. Hélène. (p. Barthelemy et Correard. Par.)

Fleury de Chaboulon (Rapoleons Rabinetsfefretair) Memoires pour servir à l'histoire du retour et du regne de Napoléon en 1815.

Manuscrit de 1814 trouvé à Waterloo. (Don Baron

Fain. Par. 1822.)

Vie politique et militaire de Napoléon (von Urnault). Par. 1824.

7.

Eigentliche Befdicht owerfe, theils allgemeineren, theils befonderen Inbalts.

Edmund Burke reflexions on the revolution and on the succeedings in certain societies in London. Lond. 1790. (in einem Sabre 12mal gedruckt!) Begen ibn baben James Makintosh, und noch fraftiger Th. Paine in feinem berühmten

Werf - Rights of men geschrieben.

Considérations sur la nature de la révolution de France etc. par Mallet du Pan. Lond. 1793 (Geng, mit wohlberechnender Klugheit Gegenstand und Richtung feiner geiftigen Thatigfeit mablend hat diefes Buch, fo wie jenes von Burte, ins Teutsche übersett.)

Recherches sur les causes, qui ont empeché les Francais de devenir libres etc. p. M. Mounier. Par. 1792.

Untersuchungen über die frangofische Revolution, nebst critifchen Rachrichten von den mertwurdigften Schriften zc. von 21. 23. Rebberg. 1793.

E. Brandes politische Betrachtungen über die frangofische. Revolution. Sannover. 1790; fobann: über einige bisherige Folgen der Revolution. Teutschland. 1793.

Mounier, de l'influence attribuée aux Philosophes. aux Francmaçons et aux Illuminés sur la revolution de France. (gegen Barruel) Resumé general ou extrait des Cahiers de Pouvoirs, Instructions, Demandes, et Doléances remis par les différens Bailliages etc. du Royaume à leurs Deputés à l'assamblée des états généraux. Par. 1789.

Code politique de la France, ou Collections des Decrets

de l'assamblée nationale. Par. 1790.

Hist. de France pendant le 18me Siècle p. Ch. Lacretelle.

Rr. Odulg. Gefchichte ber großen Revolution in Frant-

reich. Berlin 1790.

J. P. Rabaud de St. Etienne, Précis historique de la Revolution française. Par. 1793. (der freiheitliebende Berfaffer fiel felbit als Opfer ber Revolution, beren Gegnungen er begeistert rubmt.)

Histoire philosophique de la revolution de France par A. Fantin Desodoards. Paris 1801. 4. edit. 9. vol.

Histoire secrete de la Revolution française p. Fr. Pa-

g/ès. Paris 1797 - 1801 5. vol.

Memorial revolutionaire de la convention, ou hist des revolutions de France depuis le 22. Sept. 1792 — 26. Oct. 1795 p. G. V. Vasselin. Paris 1796. 4 Vol.

De la Revolution de France, par Necker. 1797.

History of the french revolution, by S. Perry. Lond. 1797.

Private Memoirs relative to the last years of the reign of Lewis XVI. by St. F. Bertrand de Molleville. Lond. 1797. Annals of the french Revolution, by the same, translated by R. C. Dallas. Lond. 1800. 4. Vol.

Histoire de la revolution de France, pendant les dernières années du Regne de Louis XVI. par. A. F. Bertrand

de Molleville. (Paris 1800 - 1802. 10 Vol.)

Schoell, Précis de la revolution française et des guerres que la France a soutenue depuis 1792 jusqu' à l'avril 1810. Paris. 1810.

Fr. Geng Betrachtungen über ben Ursprung, ben Fortgang und ben Charafter ber frangofischen Nevolution. Berl. 1801.

Denkwurdigkeiten ber frangofischen Revolution von C. D.

5. v. Eggers. Koppenhagen 1794 — 1806. 6 Bd.

Histoire de France depuis la revolution de 1789 p.

Em. Toulongeon. Paris l'an IX. 2 vol. (úbersett von Petri.)

Memoires histor, et polit, du regne de Louis. XVI, par

J. L. Soulavie. Strasb. 1802. 6 Vol.

3. G. Pahls Geschichte des frangofischen Revolutions.

friegs. Stuttg. 1799 - 1801. 3 Th.

Histoire des principaux evénemens du regne de Fréderie Guillaume II. roi de Prusse, et tableau politique de l'Europe depuis 1786 jusqu' en 1797. etc. p. L. P. Segur l'ainé. Paris. 1800.

Die classischen Werke bes Erzh. Karl: Geschichte bes Feldzugs von 1799 in Teutschland und in der Schweiz. Wien 1819. 2 Th. und: Grundsate der Strategie, erlautert durch die Darstellung des Feldzugs von 1796 in Teutschland. 3 Th. Wien 1813.

Considerations sur les principaux évènemens de la Revolution française (par Md. de Staël. Paris 1819.) Baille ul. Examen critique de l'ouvrage posthume de Md. de Staël, ayant pour titres Memoires et considerations etc. Paris 1819. 2 vol.

Histoire politique et morale des revolutions de la France, ou chronologie raisonnée des evénemens memorables depuis 1787 susqu' à la fin de l'an 1820. p. M. Bail, ancien inspecteur aux revues. Chev. de la leg. d'honneur. Par. 1821. 2 vol. (Ein portreffliches, mit Genauigfeit, Grundlichfeit und

Ernft geschriebenes Wert.

Histoire de la revolution française depuis 1789 jusqu' en 1814 par P. A. Mignet. 2 vol. Par. 1824 (übersett von Wagner und von Waizel) gleichfalls vortrefflich, nach Gehalt und Darstellung, und besonders ausgezeichnet durch den Scharffinn und den philosophischen Geist, womit der Verfasser die Ursfach en des wechselvollen Ganges der Revolution entwidelt.

Authentische Darstellung der Begebenheiten in Spanien von bem Ausbruch ber Unruhen zu Aranjuez bis zum Schluß der Junta zu Banonne, von Don Pedro Cevallos. Germa-

nien 1808.

Der Rrieg Rapoleons gegen ben Aufftand ber fpanischen

und portug. Bolfer von S. Bichoffe. Marau 1813.

Reueste spanische Staatsschriften bes Don. Joh. Escoiquiz und bes Don Pedro be Cevallos. Leipz. 1815.

Mémoires historiques sur la revolution d'Espagne, par

M. de Pradt. Paris 1816.

Histoire de Napoléon et de la grande armée pendent l'année 1812. p. M. l. gen. comte de Segur. 2 vol. Paris 1825. und gegen 3hn, Gourgaud.

Histoire de l'expedition de Russie par. M. (Marquis de de Chambray) überset von Blesson. Berlin 1824. (Mit

besonderer Borliebe fur Die Ruffifche Ration gefchrieben.)

Histoire critique et militaire des guerres de la révolution par le general Jomini, aide de Camp de S. M. l'emp. de Russie. Par. 1822, und desse les les des grandes opérations militaires contenant l'hist. des campagnes de Fréderic II. comparées à celles de Napoléon. Par 1811 und 1816.

Histoire critique du Senat conservateur, depuis sa creation jusqu'á sa dissolution, par R. S. Durdent. Paris

1815.

de Pradt du congres de Vienne. Par. 1815 und viele andere Schriften besselben geistreichen Berfasser über bie Beichen und Ereignisse ber neuesten Zeit.

Benturini Gefch. des europ. Befreiungefriegs in ben

Jahren 1812 - 1814. Leipz. 1815.

De la Monarchie française depuis le retour de la maison de Bourbon jusqu'au premier Avril 1814. p. M. de Montlosier. Par 1815.

Recit historique sur la restauration de la royauté en

France. par M. de Pradt. Paris 1816.

Du gouvernement de la France depuis la restauration et du ministere actuel, p. F. Guizot. Par. 1820.

- Alls atlgemeine Sulfsquellen mogen bie Biographie

des Contemporains, Julians galerie des Contemporains, die Biographie nouvelle des Contemporains (von E. Jouy und A. Jay) und die Zeitgenoffen (von 1816 in einer Reihe von Heften bei Brodhaus in Leipzig erscheinend) genannt werden.

Unter den Verfaffern allgemeiner Gefchichten für die Revolutionsperiode mogen — auffer einigen der ich on im vorigen Zeitraum bemerkten — noch die nachstehenden mit

Auszeichnung genannt werben:

Eichhorn, Geich. ber brei legten Jahrhunderte II. Bb., wiewohl gerade diefer Band, dem Borwurf der Fluchtigkeit

und Ginseitigkeit ausgesezt ift.

Den legtern Tabel muß man auch gegen die sonft vielfach Iobenswerthe, und als Sulfsbuch treffliche "Allgemeine Geschichte ber neuesten Zeit" von Friedr. Saalfeld und bessen "Geschichte Rapoleon Bonaparte's" aussprechen.

Gine flare Uebersicht und ein gediegenes Urtheil über bie Geschichten biefer Zeit enthalt und gewährt ber 4te Band von Philip vielstimmig und mit Recht gepriesener Weltgeschichte.

Der geistreiche Freiherr Jos. v. horm ant hat uns in seiner allgemeinen Geschichte ber neuesten Zeit vom Tode Friedrichs M. bis zum zweiten Pariser-Frieden (Wien 1817 — 1819. 3 Bd. nicht eigentlich eine Geschichte, sondern blos eine eraltirte Lobrede auf Destreich geben wollen. Er Gelbst hat (in der Borrede) seine Partheilichkeit, die "zu seinem Matt und Blut gewordene Partheilichkeit, detannt, für daß, weil er es gewollt hat, über Alles emporragende Destreich, dem Er aus Pflicht und aus Leiden schaft ewig angehöre." — Gleichwohl vernimmt der Forscher, der da die Hauptmanner aller Partheien zu bestagen hat, die Darstellung auch dieses Zeugen mit Interesse und Gewinn.

Einige speciellere Quellen und Sulfsmittel behalten wir uns

noch gelegenheitlich anzuführen bor.

# Chronologie.

#### S. 8.

In der neuen und neuesten Geschichte, worin die Zeitangaben für alle bemerkenswerthen Ereignisse genau, meist urfundlich bestimmt vorliegen, kann nur noch aus Unachtsamkeit mitunter ein Irrthum entstehen, und solcher wird leicht gehoben durch Einsicht ber Quellen. Eine — zwar nur vorübergehende doch einmer bedeutende — Berwirrung entstund indessen durch die Einsuhrung des neuen republikanischen Kalenders in Frankreich D. Gine Menge hochwichtiger Tage und folgenreicher Umwälzungen werden die Bezeichnung beibehalten, die sie ursprüng-

e) 6. Ott. 1793.

# *image* not available

(Beilage jum IX. Band.) Anfamilianz. efrieg. lo Mfien. Umerifa. 60. amid feit 1774. Gefellichaft ber Freunde ber Schmarder Haffant. b. Eng. rg ber ing er-Marg. Abercrombie in Beftinbien. Intfen 4. Marg. John Abams, Prafitent ber vereinigten Staaten.

Mymore Google



(Beilage jum IX. Banb.) frieg und Affien. Umerifa. hr au Mara. Tonfaint Louverture, Dbergeneral. ben Bona . 216 tellt. Sefferfon abermal Praffe 15. Febr. bent. Traff 21. Dft. Beinrich Chriftoph, Praffbent von Saity. Petion zu Port au Prince. Revolu-tion b. Buenos Apres. General Linier 8. Bewegungen in Carraccas. Pricaserff. d. Pforte ugland. Dufworth vor Con-Entfes. Gelims III. a IV. 22. Deg. Milg. Embargo in ben Rorbameritanifchen Safen.



lich nach jenem Ralender erhielten; und es bleibt baber bie Renntnig beffelben auch nach seiner Abschaffung 5) nothwendig.

Diefer republifanische Ralender fest den Unfang ber neuen Reitrechnung auf Den 22. Sept. 1792 feft, als an welchem Tage Die Tags zuvor beschloffene Errichtung ber frangofischen Republit bem Bolfe verfundet ward, und zugleich (um 9 Uhr 18 Minuten 30 Get. Borm.) die berbftliche Tag- und Rachtgleiche - wie eine Sindeutung auf die fo eben begrundete Berrichaft ber politifden und Rechtsgleichheit - einfiel. Das neufrantifche Sahr wart eingetheilt in 12 Monate von je 30 Tagen; welchen 5 (in Schaltjahren 6) Ergangungstage nachfolgten. Jeber Monat ward in brei Defaden getheilt, bie Benennung ber Monate bon bem Charafter ber Sahreszeit entnommen (Vendemiaire. Brumaire, Frimaire im Herbst, Nivose, Pluviose, Ventose im Binter, Germinal, Floreal, Prairial im Frahling, Messidor, Thermidor und Fructidor endlich im Commer), die Tage aber in jeder Defade mit fortlaufender Bahl bon 1 - 10 bezeichnet, und nebenbei nach verschiedenen, meift landwirthschaftlichen ober gemein ofonomischen Gegenstanden benannt. Die gwolf Sabre Diefes republikanischen Ralenders enthalten mehr Denkwurdiges als irgend ein Sahrhundert ber europaischen ober als zwolf Jahrhunderte ber Ginefifchen Gefchichte.

Bur Bergegenwartigung des Synchronismus bient neben-

stehende Tabelle.

Summarifder Ueberblid ber Revolutionsgefdicte.

#### S. 9

Diese jungfte Periode ber Weltgeschichte, beren vorherrschende Erzählungs-Methobe bie synchronistische sewn muß, theilt sich nach ben Sauptschwingungen ber großen Bewegung Frankreichs und ber Welt in vier Ubschnitte ober besondere Zeiträume, beren jeder wieder in einige Unterabtheilungen naturlich zerfällt.

Die vier Abschnitte find:

I. Die Zeiten bes tonstitutionellen Ronigthums in Franfreich.

II. Die Zeiten ber neufranfischen Republif.

III. Die Zeiten des neufrankischen Raiser=Reichs. 1V. Die Zeiten, die auf ben Sturz Rapoleons

folgten.

Ein Grundcharakter - ber Rampf bes philofophischen Rechtes gegen biftorische Ginsezungen, ber ewigen Ibee gegen zufällige Berhaltniffe, biktirt burch Billtur, Berkehrtheit oder Gewalt, ber offentlichen Mennung gegen bie offentliche Macht - waltet zwar burch die ganze Periode

<sup>\*) 1805. 9.</sup> Gept. 1X. Band. 1. Mort.

und giebt ihr bor allen fruberen eine gang eigenthamliche, impofante Gestalt; aber bas Glad, die Ausdehnung, die Ergebniffe dieses Rampfes wechseln vielfach, und eine Unermeglichkeit ber Roigen geht aus jedem großen Ochlage bervor. Ueberhaupt find es nicht langer Die Rabinets=Beschluffe, Die biplomatischen Rante und der Goldlinge ichulgerechte Taktik allein, welche den Strom ber Begebenheiten und Die Schickfale ber Bolfer bestimmen : bas Leben diefer Bolfer felbft erwacht und tritt, fchwer angefeindet, boch furchtbar, in die Weltgeschichte ein; fie fangen an - gum Entjegen ber Minifter und ber Privilegirten - für Etwas gegablt zu werden. Dan lagt fich berab, Die offentliche Mennung zu beachten und fahrt, wo man fich ihr nicht befreunden will, heftigeren Rrieg wider fie als ehebor wider ben gefürchtetften Tobfeind. Richt mehr gilt's im Rrieg blog bie Erwerbung oder Behauptung einer Proving oder die Aufrechtbaltung bes abgenüsten Guftems vom europäischen Gleichgewicht. Es andelt fich um Fortbestand oder Untergang, um Staatsform und Gelbststandigfeit, um Triumph oder Unterbrudung politischer Dottrinen, um die Freiheit ober Sclaverei ganger Belttheile, um bie bochften Bestimmungen der Menschheit. Gine neue Rriegetunft, neue Berwaltungefofteme fommen auf, alle Berhaltniffe bes bargerlichen Lebens werden mefentlich verandert. Unermeglich nach Tiefe und Umfang find die Eroberungen der Wiffenschaft, die Theilnahme an derfelben verbreitet fich burch alle Rlaffen bes Bolfes. Die Strablen ber Aufflarung bringen in bie bisher bunfelften Raume; bas Gelbiturtheil ftellt fahn fich ber Autoritat entgegen. Aber die Berirrungen biefes noch ungelauterten Gelbfturtheils, mehr noch bie Musschweifungen ber Leibenschaft und die gabuofen Berbrechen ber Gelbitsucht, unter bem entweihten Panier ber Freiheit begangen, geben ber Autorität und ben in ihrem Schatten rubenden Rlaffen bier den fchein-Saren Grund, bort ben willfommenen Bormand gur Unfeindung und Berfolgung best jedenfalls unbequemen Lichtes. Die Reaktion aber erzeugt neue Uebertreibungen und neue Berbrechen auch auf ber Begenseite; aus dem Schoof ber Revolution Gelbft fleigt die Tyrannen empor, und gerfiort deren edelite Fruchte; Die Gegenrevolution abernimmt die Rolle ber Befreiung. Alber ber Streit ber Principien fehrt fchnell gurud; natarliches und historifches Recht, verbundet im Rrieg gegen ben Belttyrannen, erneuern ihren unseligen Rampf. Wer foll ihn folichten? Die Wahrheit fann nicht nachgeben, die Gelbftfucht will fein Dofer bringen, die Leidenschaft verrudt ben Ctanbounft jedes Urtheils. Dehr und mehr entfremden fich die Gemuther, die Bahn ber Bahrheit und des Mechte, fo flar bie unbefangene Bernunft fich zeichnet, wird mehr und mehr verlaffen; Die Forberungen ber Liberalitat und Legitimitat ericheinen als ichlechthin unvereinbar, man entschließt fich - "bie Rube bes Welttheils tann nicht gu theuer erfauft werben" - gum berzweislungsvollen Bersuch ber Unterbrudung aller Ibeen, welche bas Princip der Nevolution gewesen, zum trostlosen Rudgang in eine langst begrabene Zeit. Da schwingt der Genius der Freiheit sich über's Meer nach der neuen Welt, um von dannen einst entweder segnend zurüdzusehren nach dem europäischen Land, oder Blide des Mitleids und der Verachtung auf den entarteten Erdtheil zu senden.

### §. 10.

Der erfte Beitabichnitt, nicht mehr als vier Jahre enthaltend, ftellt den Ausbruch ber Revolution, ihren anfangs erfreulichen und hoffnungsreichen, bald aber fich verdufternden Lauf bis jur Abichaffung bes Ronigthums in Franfreich, bann auch die erften Schlage des außern Rrieges bar. Außerorbentliche Beichen hatten gleich beym Beginnen ber Ummalgung beren eigenthamlich großen Charafter verfundet: abnungsvoll blickte Curopa nach dem Rrater bes neugebornen Bulfans. Die große Mehrheit der Bohlgefinnten in allen Landern, soweit überall eine Gber von bargerlichen und Menschenrechten bammerte, erflarte fich laut, ja mit Begeifterung fur die Grundfage, fur die erften Erfolge ber Revolution, die da den Rrieg anfundete allem Borurtheil, allen Digbrauchen und allem Unrecht, Die allen Bedrudten Beil, allen Bofewichtern Entlarvung, aller Tyrannen bas Ende berhieß, und burch ihre erften, glangenden Thaten die Erwartungen rechtfertigte. Dagegen erhoben die Befchranttheit, Die Gelbstfucht ihre tadelnden Stimmen, die arijtofratische Unmagung, Die ministerielle Billtubr und die priefterliche Beuchelei. vernahm man die buftere Barnung einzelner Beifen, welche nicht eben aus ben neuen Grundfagen, wohl aber aus bem Charafter bes frangofifchen Bolfes und aus bem Beift ber Dppofition - Uebles weiffagten.

Leider trübte sich nur zu bald die anfangs lachende Ausssicht. Auf die ersten Erhebungen der reinen Freiheits = und Baterlands-Liebe, welche einen 14. Juli und 4. August erzeugten, folgten allmählig Faktionsgeist, Leidenschaft und fanatische Buth. Unbefriedigt mit dem Triumphe des Niechts verlangen die Freibeitsstifter Herrschaft und Glanz für Sich Selbst; sie zerfallen in feindselige Partheien, deren fühnste und selbstschichtigste den Pabelhausen sich verbändet zum Schuz und Truz. Auch die Emäßigteren, durch die Umtriebe der Aristofraten erdittert, geängstigt, zur Nothwehr gezwungen, nehmen ihre Zuslucht zum wilden Pobel. Das Königthum, theils durch eigene Nathlosigsteit, theils durch die Berschwörung verwegener Feinde wird erniedrigt; und es tritt jezt Geschlosigseit an die Stelle der Freibeit, rohe Gewalt an die Stelle des Nechtes, schuldloses Blut fließt auf dem entweihten Altar des Baterlandes.

Mit unzweideutigen Bagen ericheint bereits unter ber erfien' nationalverfammlung, welche mandie conftituirenge

beißt, folde unheilschwangere Richtung. Doch noch weit entfchiedener wird fie unter ber gweiten, - welche - nach jest eingeführter Conftitution - unter bem Ramen ber gefeggebenden den schwachen Konig mit ihrer prapotenten Gewalt niederbruckt. Berlaffen von ber Schaar ber Soffinge und bes Albels. bie ba in's Ausland geflohen, ja, von den eigenen Brudern berlaffen, in jufebende fleigender Bedrangniß, fieht er nicht nur feine Sobeit in Erummer finten, fondern felbit fein Leben bedrobt. 2Ba3 ibn retten foll, die angefandete Bulfe des Muslandes, beschleunigt sein Berberben. Der nabende Fugtritt fremder Goldlinge fest die Patrioten in Wuth; Die erften Giege, Die Drobungen bes Feindes erwiedern fie mit bem ploglichen Umfturg bes Ronigthums. 2lm 10ten Quauft 1792 unter taufenbfachen Graueln gefdieht ber große Schlag. Der Ronig, mit Mube ben Mordern entronnen, wird fuspendirt, und bald barauf (21. Sept.) von der neugewählten britten Berfammlung, fich ben Rational= Convent nennt, Frankreich gur Repu= blit erklart. Die begeisterten Beere berfelben werfen alfogleich Die Reinde über die Grengen des Freiftaates gurud.

#### S. 11.

In bem ameiten Abichnitt, welcher die Gefchichten ber Republit enthalt, feben wir guvorberft, in ben Beiten bes Rational = Convents (vom 21. Gept. 1792 bis 26. Oft. 1795) die Revolution in der wildest schaumenden Gabrung, das frangofische Bolt auf dem bochiten Puntte der Eraltation, Bunber bes heroismus und ber Barbarei, der erhabenften Tugend und ber voilendetsten Ruchlofigfeit in gleich reichem Maage erzeugend, ein einziges Schauspiel in ber ganzen Geschichte. Riemals fonft und nirgends ift eine fo furchtbare Nationaltraft erschienen, wie jene ber neugebornen frankischen Republit, und unerreichbar für alle Kolgezeit wird der National-Convent bleiben an Großthaten wie an Graueln. In ihrer erften Gigung hatte die Berfammlung gemein bargerlicher Perfonen den vierzeh nhundertjahrigen Scepter bes Monarchen Franfreichs gebrochen, und beffen weites Gebiet, 11,000 Quabratmeilen Landes mit 25 Millionen Menfchen in eine Republik verwandelt. barauf fprechen fie bas Tobesurtheil über ben Rachfolger bes heiligen Ludwig, und fordern alfo in die Schranken alle Ronige des Weltheile. Ja fie erflaren ben meiften berfelben gubortom= mend den Rrieg, und feben unerschuttert, außer Deftreich und Breufen und Garbinien, welche ichon fruber bas Schwert ergriffen, jegt auch Das gewaltige Brittannien, Solland, Spanien, Portugal, Reapel und das Teutsche Reich wider fich in Baffen. Gelbft bas ferne Rugland braut. Und mabrend fast gang Europa feine Donner wider fie fendet, und ihre eigene Beercemacht, neugeschaffen, an Allem Mangel leidend, ohne berahmte Sabrer, burch Unerfahrenbeit

und Berrath ftanblich gefährbet, in gehnfachem Rachtheil erfcheint gegen die trefflich gerufteten, bon gefeierten Relbherren, gum Theil pon Boglingen Friedrichs bes Brogen geführten Reinde; ba erhebt fich noch, praffeind, auf vaterlandischem Boden die Rlamme Des ichredlichften Burgerfriegs, und wird Franfreichs Beft und Gud jum weiten Grab fur die republikanifden Streiter. Der Convent aber gagt nicht. Die gange Ration ruft er in die Baffen und verfagt burch Begeifterung und Schreden aber ihre Sabe, wie uber ihre Rraft. Ueberall ift er noch ftarfer als ber Feind; er wirft ihn gurud, er zerschmettert ihn. Die Festen ber Dorbgrenge werben ben Destreichern, Toulon ben Englandern wieder entriffen, bas bedrangte Sanbau befreit, bie Spanier über bie Dorenaen gejagt, ber Boben Frantreiche vollig von Reinden gereinigt, bas belgifche rand, bas bas teutiche linke Rheinufer, bas reiche Solland im Sturmfdritt erobert, im Innern aber bas machtige Lyon gebanbigt, und ber Bulfan ber Benbee, wo nicht gelofcht, boch geitlich bededt. Gin einziger gelbzug bat Franfreich mehr Triumphe und mehr Belbennamen gegeben, als Lubwigs XIV. glanzumftrablte, mehr als halbpundertjabrige Beit.

So unerhörte Thaten vollbrachte der Convent, während er bie Berfassung ber neuen Nepublik erbaute, zersteischt in seinem Innern von wäthender Partheiung, und tagtäglich den Berschwörungen seiner Mitglieder preis oder den Stürmen des Aufruhrs in der tobenden Hauptstadt. Er vollbrachte sie unter dem sort währenden Drauen der Guillotine, welcher die Haupter der verschiedenen Faktionen adwechselnd zum Opfer sielen, und demselben Terrorismus unterthan, welcher, seinem Schoofe entstiegen, ganz Kranfreich 17 Monate lang mit Blut und Thränen tränkte.

Endlich ermattete die beispiellose Wuth. Nobespierre, ber Warger der Menschen, fiel Gelbst bem henker anheim; der Jakob i ner Allgewalt ward gebrochen. Zwar noch wiederholte Sturme kamen, doch mit allmählig sich vermindernder hestigkeit, bis endlich die weiseste, beharrlichte und eben dadurch gläcklichste Parthei das neue Constitutionswerk vollendet, zur Ausführung bringt, und babei für Sich Gelbst den Fortbesig der Macht gleich kühn als klug erstreitet.

Auch Friedensvertrage mit dem Ausland hatte bereits der konigsmorderische Convent geschloffen. Toskana, Preußen, Heffenkassel, auch Spanien erkannten dadurch die Recht mäßigkeit seiner Gewalt und den völkerrechtlichen Bestand der geschrechteten Republik an. Das eroberte Holland trat mit derselben in einen innigen Bund. Die Coalition ward also gerriffen.

Einigen Erfag fur fo viele Berlufte - freilich noch unrahmlicher als alle Niederlagen - gab die in derfelben Zeit vollendete Theilung Polens. Schon im J. 1795 riffen Rugland und Preugen, nachdem fie früher die edlen Beftrebungen Polend, seine Bersassung zu verbessern, theils listig vereitelt, theils gewaltthatig niedergeschlagen, weite Provinzen des unglucklichen Landes an sich — zur Erstidung des Jakobinismus, wie sie erklarten. — Eine lezte, heldenmathige Erhebung der beispiellos mißhandelten Nation unter dem großen Kosziusko gab den willkommenen Anlaß zur dritten und lezten Theilung (1795). De freich und Preußen, in der Bertheidigungssache des teutschen Baterlandes sau oder entzwent, vereinigten sich abermals in Frieden zur Zerreißung Polens; und Nußland, das Theilungsgeschäft durch sein Machtwort fordernd, vollendete dadurch das entsezliche, auch, troz des augenblicklichen Gelingens, dennoch unheilschwangere Werk.

#### S. 12.

Mit entichiedener lieberlegenheit fegte bie neuerrichtete Directorialregierung (die zweite Bestaltung ber frankischen Republit () ben Rampf fort wiber bie noch übrigen Reinde, wider England und Deftreich fammt der Salfte des Teutichen Reichs, wider Garbinien und Reapel fammt anbern Stalifden Staaten. Im J. 1795 hatte ber außere Rampf bis gegen den Gerbft geruht, und war der Rheinubergang, welchen die Republifaner endlich versuchten, burch Clorfant's Belbenarm blutig geracht norden. Dagegen hatte Soche bas heer ber Ausgewanderten auf ber halbinfel Quiberon vernichtet und durch diefen großen Schlag den wiederaufgelober-Das Direftorium vollendete ten Brand ber Bendee gedampft. jegt die Beruhigung bes bluttriefenben Landes, und ließ bie Baupter bes Aufstandes binrichten. Biedurch gewann es ungetheilte Rraft wider bas Musland, zu beren vollen Entfaltung ein neues Papiergeld, die Mandaten genannt, der machtige Bebel Jegt naberte ber Rampf fich ber Entscheidung, und zwei große Manner jumal befestigten Frankreichs Glad. Doreau war es, und ber meteorgleich emporstrebende Rapoleon Bonaparte, ber erfte gwar nach ben glangenoften Erfolgen wieder gurudgedrangt burch Deftreich & foniglichen Belden, den Ergbergog Rarl, boch auch im Rudgug bewundert, ber andere, bas Schooffind bes Glud's und bes Ruhms, nicht blos Sieger, fondern Berftorer ber Reinde. Seinen fcmeren, bligfchnell aufeinander folgenden Schlagen erlag Garbinien 8, erlag auch De ftreich & wohlgeführte, wiederholt bergestellte Baffenmacht, offneten fich alle Reften der Lombarden, offneten fich die Allpenpaffe und bas Berg von Deftreich. Er fcuf einen neuen Stalifchen - cisalpinifchen - Staat, gernichtete die alte Republit Benedig, brandichagte bie gange Salbinfel, beraubte ben Dabft, und biftirte bem itolgen Deftreich ju Leoben und Campo Formio bas Gefeg bes Friedens.

<sup>&</sup>quot;) Bom 26. Dft. 1795 bis 9. Nov. 1799.

Diefer bier glorreich errungene, bort feufgend angenommene Friede, welcher Belgien, Die Lombarden und Die Balfte bes Benetianischen Gebiets in Franfreiche Gewalt ließ, auch bemfelben bie Musficht auf ben Fortbeffg bes teutichen Landes auf bem linten Rheinufer offnete, mar nur Baffenftillftand. Der Rampf gegen England bauerte fort, und die einheimische Bermirrung ber Republik ermunterte bie Beficaten zu neuen hoffnungen. Auch gab bie die herrichgier Des Direktoriums und feine nimmerfatte Raubluft Grund genug aum Rrieg. Wahrend bes Congresses ju Raftatt, welcher ben Frieden mit dem Reiche zu Ctand bringen follte, sammelten fich die Elemente des neuen Krieges. Die franfische Republik oder die Revolution schien unbefestiget, so lange nicht Sie allein fo madtig ware, als das übrige, Monarchifche Europa. Daber Die Berfuchung - ja, bei ber unverfennbaren Gefinnung ber Gegner, vielleicht bie Rothwendigfeit - noch weiterer Bergrößerungen burch Lift ober Gewalt. Huch ichien ber fieggefronten, belbenreichen Republit bas Rabufte erreichbar. Alber Die ichamlofe Rechtsverachtung, welche bei Durchfahrung folder Mlane die Baupter Franfreichs fund thaten, emporte Die Bemuther aller Boblbenfenden und bereitete ben Kall ber Direftorial-Regierung. Richt eben bie mabrend bes verfundeten Baffenftillstandes begangenen Feindseligkeiten gegen ben teutschen Reichsboden, worunter die Eroberung von Maing - indem geheime Bertrage mit Deftreich benfelben ben Schein bes Rechts lieben - besto mehr aber die Revolutionirung ber barmlofen, und ob auch im Junern berberbten, boch um Franfreich bochberdienten Och weig, fo wie jene Roma, bann die Begnahme Malta's und ber fubne Bug nach Megypten, bie Eroberung Diemonts und Reapels, enblich bie taglich übermuthiger flingenden Forderungen der Raftatter- Friedensgefandten überzeugten Europa von der Unvermeiblichfeit eines erneuten allgemeinen Rampfes.

Eine zweite Coalition trat alfo mider Frankreich in3 Keld. Rufland und die Pforte waren Theilnehmer des monstrueusen Bundes. hauptkampfer blieben Destreich und England, jenes durch Eisen, dieses durch Gold die vorderstein metreit. Relson's großer Seesieg bei Abukir galt als

Borgeichen bes Triumphs.

Auch fronte ein aberraschendes Glad die ersten Anstrengungen der Berbundeten. It alien ward von ihnen erobert (1799) glorreich am Ober = Rhein gestritten, die Schweiz zur Saife befreit. Die innere Gahrung Frankreichs verhieß noch vollständigeren Umschwung. Denn das Direktorium, obischon es schwun vor dem Frieden von Campo Formio durch einen gelungenen Gewaltsstreich (am 18. Fruktidor) seine vethaßte herrschaft gegen die Plane der Noyalisten behauptet hatte, sant jezt durch die gehäusten Unfalle seiner heere in täglich tiefere Verachtung. Der

Rampf ber Partheien, auch ber Burgerfrieg in ber Benbee ermachten wieder, Die vielfach gebrochene Berfaffung brobte ben Da landet Banaparte - aus Megypten mit Ginftura. permehrtem Seldenruhme gurudfehrend - ploplich an Franfreichs Rufte, eilt nach Paris, übernimmt den Dberbefehl über die bewaffnete Dadit, ichafft tumultuarisch bas Direktorium und beibe gefeggebende Rathe ab ), und grundet unter dem Titel ber Consularregierung die Dittatur. Der staatsfluge Stepes hatte . zu fo großer Umwalzung ben Plan gezeichnet.

Die Confularregierung, 00) bie britte Gestaltung ber Republik, rettete Frankreich und bie Revolution gegen ben außern Reind und beichwor die bringenoften Gefahren im Innern. Gie bildet ben Beitraum ber ftrablenoften - acht romiich en - Große ber Republit. Die neue Berfaffung, einen erften Conful fur 10 Jahre an die Spize bes Staats ftellend, naberte fich wieder bem Guftem der Monarchie, und gab, ohne ben Bolfswillen bes geseggebenden Organs zu berauben, ber vollziehenden Gewalt die nothige Rraft jurud. reftorium, ju febr eingeengt burch die gefeggebenden Rathe, batte nur burch Ueberschreitung ber Constitution ben gum San= beln erforderlichen Raum gewonnen. Der erfte Conful, burch Die weit großere Gewalt, die ihm ertheilt ward, burch die ent-Scheidende Rraft feines alleinigen Bortes, mehr noch burch bie auf feiner individuellen Werfonlichkeit rubende Ueberlegenheit des Geiftes und bes foldatisch fuhnen Billens, mochte, wie ein Romifcher Diftator, wohlthatig bie Freiheit fur eine fturmerfallte Beit befchranten, ohne beren Pringip fur die Folge gu gefahrben. Allso hoffte man, und alfo gieng wenigstens jum Theil in Erfallung. Denn alfogleich fronte Die Unternehmungen bes Rriegs ein glangender Erfolg. Der erfte Conful mit ber fcmell erichaffenen Referv = Urmee dringt über bas Allpengebirg in bas verlorne Stalien, und entreift burch bie unfterbliche Schlacht bon Marengo (60) ber Coalition die Frucht von zwanzig Giegen. Fruber ichon hatte Daffena die Ruffen in der Schweiz ge= ichlagen (25. Gept. 1799) und war ber combinirte Angriff ber Englander und Ruffen auf Solland gescheitert. Jegt trat Raifer Paul in einer Unwandlung übler Laune von der Coalition jurud, wodurch Deft reich blos gestellt mard ben Streichen bes übermächtigen Teinbes.

Denn gleichzeitig mit Bonaparte's italifchen Triumphen gefchah Moreau's zweiter Belbengug burch Schmaben nach Baiern und biegmal noch aber die offreichifche Grenze,

<sup>9) 18.</sup> Brumaire (9. Dov. 1799.)

<sup>\*\*)</sup> vom 9. Nov. 1799. bis 18. Kai 4804. \*?") 14. Juni 1600.

Sein Sieg bei Sobenlinden, (3. Deg. 1800) ber ihm bas Berg ber oftreichischen Lander offnete, führte noch unmittelbarer

als jener von Marengo jum Frieden.
Derfelbe marb zu Luneville geschloffen. ) Er aberließ Belgien und bas linte Rheinufer und Sberitalien bis an bie Etich - ber fiegenden Republit. Die Furften bes linten Mheinufers, auch jene von Tostana und Dobena, follten auf bem noch übrigen teutschen Boben auf Untoften ber geiftlichen Lander und ber freien Stabte ihre Entichabigung neh-Das teutsche Reich gab feufzend feine Einwilligung.

Biele andere Friedensichluffe folgten biefem erften nad; mit Reapel, mit Portugal, mit Rugland, mit ber Pforte, mit Algier und Tunis, endlich auch zu Umiens 00) mit bem ftolgen Brittannien. Daffelbe, fo glorreich es jur See und in fernen Belttheilen gestritten, bequemte fich jegt, verlaffen von feinen Bundesgenoffen, jum Berfprechen ber Burudgabe feiner toftlichen Eroberungen, und blieb ohne bes Mennens werthe Bergroßerung, mabrend fein Rivale fo unermeglich gewonnen.

Mur ben Bestindischen Rrieg beschwor Bonaparte nicht. Seit bem Unfang ber Revolution brannte bafelbft bie von regellofer Freiheiteglut entganbete Flamme. Ihr furchtbarfter Beerd war Ct. Domingo. Gine madtige Musruftung, welche der erfte Conful babin gefendet, verungludte. Gelbft Touffaint Louverture's Ermordung trug nur fchlimme Fruchte.

Der Stifter bes Beltfriedens beruhigte gleichzeitig auch bas eigene Neich. Maßigung, Beisheit und Rraft bezeichneten an-fangs feine Berwaltung. Bertrauen und Gintracht fehrten wieber: Die Friedensfunfte blubten empor. Die Revolution ichien beendigt; 3hm, bem farten, gludlichen Gobn und Erben berfelben, war gegeben, die Soffnungen Frankreichs, die Soffnungen ber Belt zu befriedigen - mofern er wollte. Aber leider! wollte er nicht; und leider! war, als Folge ber langen Revolution8 = Rrampfe, eine Abspannung in bas Frangofenvolt getom= men, welche es gleich ungeneigt als unfahig machte gur Behaup. tung der Freiheit. Rur ber fold atifche Beift mar noch ubrig geblieben, welcher gleich gute Rnechte als Despoten bilbet; ber republifanifche entwich. Die Frangofen felbft erkannten, baß ohne Tugenden, ohne Gelbstverlaugnung feine Freiheit moglich fen, und bag ein entartetes Bolt eines Deifters beburfe, welcher es zugle. Aus Gehnsucht nach Rube - wie die Romer in Augustus Beit - nahmen fie willig bas Joch auf fich, welches ber bermeffene Fremblings = Gobn ihnen bereitete.

Denn in feinem Uebermuth hatte biefer Rriegemeifter ben Plan entworfen, die Fruchte ber Revolution, welche gu Frant-

<sup>) 1801. 9.</sup> gebt.

<sup>\*\*) 1802, 27.</sup> Dari.

reichs heil und zu jenem ber Welt hatte gereichen mogen, ganz allein fur Sich und fur Sein haus zu arnoten. Seine eitle Selbstucht verlangte ben Thron, seine Unersättlichkeit ben Belt-Thron. Die sem verbrecherischen Biel opferte er seinen edleren Ruhm, die Freiheit der Nation, welche vertrauend sich Ihm in die Urme geworfen, den muhfam errungenen Weltstieben und alles biffentliche Recht.

Der sogenannte "Erhaltungsfenat" ward ibas Werfzeug, wodurch er die kostbarften republikanischen Institute alle mahlig einrieß oder zum Dienst der Einherrschaft umstaltete; wiederholte Verschwörungen, theils von Freunden des Königthums, theils von personlichen Feinden oder vom Ausland geftistet, dienten zum Anlag oder zum Vorwand der stuffenweisen Sewaltsvermehrung, der tyrannischen Strenge, der blutigen Frevel, endlich der Errichtung des erblich en Kaiserthrons.

Noch bor ber Bollendung fo glangenden Baues mar ber englifche Rrieg von Reuem entbrannt; ber Came und Bun-

ber eines nochmaligen allgemeinen Rrieges.

#### 5. 14.

Der britte Abichnitt ber Nevolutionsgeschichte, bie Beiten bes frangbiichen Raiferthums umfaffend, mirb burch ben Brand von Dosfau in zwei sehr kontraftirende Gemahlbe getheilt, beren eines ben wunderahnlichen Fortschritt bes neufrankischen Diktators zur Weltherrschaft, bas andere ben erschutternden Fall bessehen, und ben verhängnisvollen Sieg ber

Gegenrevolution barftellt.

Gegen ben vom Papft gefronten Raifer Rapoleon, nunmehr auch Ronig von Stalien (d. h. von der ebevorigen cibalvinischen Republit,) und ichon fraber Bermittler ber Schweig, bildete fich - mohl ermuntert burch England, doch allernachst erzeugt durch den Impula felbitftandiger Intereffen und Leidenschaften eine britte Roalition," beren Sauptglieder die brei Grogmachte, Brittannien, Ruffland und Deftreich maren, welcher aber auch Schweden und Reapel fich beigefellten. Aber Ravoleon fuhrt von Boulogne bas Landungsheer, bas er allba gegen England aufgestellt, mit Blizesschnelle nach Gudteutschland, überfallt Die den Ruffen voran, über Baiern und Schwaben fich ergiegende bfireichifche Rriegsmacht, erdrudt, gerftreut fie, und nimmt in UIm ben Kern des Beeres fammt dem Dberfeldberrn, Dad, gefangen. Diefer nieberschmetternde Ochlag war die erfte herbe Frucht von Baierns, Burtemberge und Babens Uebertritt auf die Geite Franfreich &. Die teutiche Sache mar verloren von der Stunde an. England und Europa jedoch gab einigen Troft ber gleichzeitige Geefieg bei

<sup>9)</sup> Bom 18. Dai 1804 bis 14. Mpril 1814.

Trafalgar, Relfon's lette überherrliche That. (21. Dft. 1805.)

Ravoleon malat ben Rrieg jegt über ben Inn nach Deftreich, ichlagt bie allgufpat erfchienenen Ruffifchen Bulfevolter, treibt die Erummer beider Beere vor fich her, giebt fiegreich in Bien ein, überwindet bei Mufterlig ?) Die vereinigten heere beiber Raifer, und endigt alfo, zwei Monate nach Erbffnung des Feldzugs glorreich ben Kampf. Denn gleich nach ber Schlacht geht Deftreich, alle hoffnung aufgebend, einen Baffenstillstand und bald barauf ben Frieden zu Dresburg (27. Dez. 1805) ein; Raifer Alexander aber giebt feine Schaaren nach Rugland gurud.

Deftreid, feine Italifchen Staaten, bann Torol, bie foftliche Bormauer, und alle Schmabifchen Befigungen, überbaupt an 1000 Quabratmeilen und 3 Millionen Menschen an Franfreich ober beffen Bunbesgenoffen in bem barten Frieben abtretend, dabei die Couveranitat Baierns, Burtembergs und Babens, fonach die Auflofung ber Reichsberfaffung anerfennend, fant alfo in traurige Donmacht. Rapoleon aber erichien als Gebieter bes Welttheils. Er befretirte und vollzog ohne Biderstand die Ginnahme des Konigreiche Reapel, gab biefem Reich ben einen feiner Bruder und bald barauf Solland einen andern zum Ronig, feste ben Bergogthumern Cleve und Berg feinen Schwager Murat jum Farften, und fchuf endlich an die Stelle bes umgefturzten Teutschen Reiches ben ihm als Proteftor unterworfenen Abeinbunb. Da legte Raifer Frang bie bedeutungslos gewordene Rrone nieder, (6. August 1806) in ber furt zuvor angenommenen erblichen Deftreichifden Raifer = Burde den Erfag fuchend.

Schwere Strafe erfuhr jest Preugen fur feine ichmanfende Politif und fur die ichabenfrohe Berblendung, womit es-De ftreich's Falle zugesehen. Der Bewaltsherricher Frantreichs dulbete neben Gich feine felbitftanbige Dacht. er - nicht langer mar Schonung nothig - über bas zu fpat erwachende Dreufen und fturgte es nieder mit einem Schlag. Much Rord teutschland gehorchte nach ber Schlacht bei Jena (14. Oft. 1806) bem Gieger, und nur furge Beit machten bie Ruffifden Beere ihm folde Diftatur noch ftreitig. nigen blutigen Schlachttagen gewährte Rapoleon ju Tilfit (2) bem Ronige von Preufen den Frieden gegen Abtretung ber . Balfte feines Landes und feiner Unterthanen. Gin neues Ronigreich, Beftyhalen, fur Rapoleons jungften Bruder erfchaffen, und ein unter bem Ramen Großherzogthum Barichau wiedererftebendes Dolen, unter Sach fens Scepter, geborten

ju ben Fruchten biefes Preugifden Rrieges.

<sup>\*\*3 7.</sup> und 9. 3ufi 1307. \*) 2. Dej. 1905.

#### S. 15.

Rach Destreichs und Preußens Fall gab es auf bem Continent neben Frankreich feine Großmacht mehr, außer Ruß- Iand. Der entscheidende Zusammenstöß dieser beiden drohte dem Welttheil Zerstörung; aber gleich verderblich für ihn ward ihre zeitliche Eintracht. Napoleon, den Russischen Krieg auf gelegenere Zeit sich vorbehaltend, trug listig Alexandern die Theilung der Weltherschaft an, erlaubte, daß derselbe das kostabere Finnland den Schweben, die Moldau und Wallache phen Turken entreiße, wogegen er Rußlands Beitritt zum Continentalsystem wider England, und sur Gich Selbst freie Hand in den Spanischen und Portugiesischen Dingen gewann.

Renes Continentalfuftem, gefeiert als Befreiungsmittel bes europaischen Restlandes von ber brittifchen Sandele. bespotie, im Grund jedoch blos eine verzweifelte Rriegsmaßregel gegen ben burch Alotten und Gold überlegenen, bon Landheeren nicht erreichbaren Feind, ward eine neue Quelle ber Bolferbebrudung; fo wie hinwieder England unter bem Bormand, bie Welt von Frantreich & Jod gu befreien, allen Landern burch Rante und Gewaltthat fchwer fiel. Die civilifirte Welt gerieth in Erstaunen und Schreden über Die tobenden Defrete, welche Rapoleon und Georg wider einander, und, um fich gegenseitig webe gu thun, wider die Rechte und Freiheiten aller Bolter erliegen; fie gerieth in Trauer über die Barbarei, womit ber beleidigte Dreigat bas ichmache Danemart fur beffen Unterwurfigfeit gegen Rapole on's Dachtgebot ftrafte. Dennoch verhinderte er ben Beitritt aller übrigen Staaten (Schweben und die Pforte ausgenommen) ju bem verhaften Continentalfoftem nicht; felbft De ftreich trat ihm zeitlich bei.

Daffelbe Suftem ward Anlag oder Bormand gur Eroberung Portugal's durch den unerfattlichen Raifer, und mittelbar gur grauenvollen Entwicklung feiner frevelhaften Plane auf die gange Salbinfel. Benig fo abicheuliche, allem Recht und aller Menschlichkeit so entschieden Sohn sprechende, den Uebermuth ber Gewalt fo ichamlos verfundende Unternehmungen, wie jene Dapoleons gegen Spanien, bat Die Geschichte gu ergablen; aber auch wenig erhebendere durch Großthaten ber Begeisterung fur Baterland und Freigeit, und burch die troftenden Gpuren einer waltenden Remefis. Die Eroberung Gpaniens, beffen Thron er feinem Bruder ichentte, icheinbar die Bollendung von Dapoleon's Berrichergroße, ward ber erfte Reim ju feinem Berberben. Diefer Spanifche Rrieg ermuthigte Deftreich ju einem nochmaligen Rampf gegen ben übermachtigen Gieger, und wenn jenes barin auch unterlag, fo gewann es bod einen ftarfen Berbundeten, Bonaparte aber einen furchtbaren Teind an ber offentlich en Meinung. Derfelbe Reind mar es, mel-

der in bem nachfolgenden Ruffifchen Rrieg Napoleon fdmerer bebrangte als die Todesmaffen ber Beere und bes Winters

Wuth.

Bei bem Rrieg von 1809 ichienen Deftreich und Frantreich ihre Mollen gewechselt zu haben. Jenes ftritt, wie feine Berfandungen lauteten, fur Die Freiheit ber Bolfer, und Diefes rang nach Gewaltsherrichaft. Auch ftund biesmal Deftreich gang allein; die Coalition mar mit Frankreich. Gelbft bie teutschen Furften, ehemals Unterthanen bes Rais fers, felbft Rufland, fein naturlichfter Bundesgenoffe in Diefem Rrieg, befanipften ibn. Aber bas Berbananif begunftigte Deftreich in bem eblen Streite nicht. Ein wohlgelenkter ungeftumer Angriff gerichmetterte feine, in Baiern vordringenben Beerschaaren, und ber glorreiche Gieg, welchen bei Uspern ber ber tapfere Ergherzog Rarl über ben bigher Unübermundenen errang, murbe unnig gemacht burch Mapoleon's Triumph

bei Waaram.

Auf den Gipfel der Macht und des Ruhmes erhob fich Rapoleon burch ben Frieden von Ochonbrunn ober Bien, b) welcher Deftreich abermal 2000 Quabratmeilen nit vierthalb Millionen Menschen entrig, und burch bie balb nachgefolgte Bermablung mit feines fo fchwer gedemuthigten Reindes Tochter, Marie Louise. Siedurch wurde die Dynastie bes Sohnes ber Revolution mit ben alten legitimen Ronigshaufern Europa's in innige Berbindung gebracht, 00) De ftreich & bleibende Alliang gewonnen, und der weit gebietende Thron auf taum mehr erschutterlicher Grundlage befestigt. Muger bem berrlichen Franfreich bis jum Rhein gehorten noch gang Stalien - feitbem er auch ben Rird enftaat mit bem frangofifchen Reiche vereinigt hatte - (1809. 17. May), dann bas neugeschaffene Illyrische Reich, Solland, und die Schweit. fast gang Teutschland und die Balfte von Dolen fein oder feinem Saufe oder feinen tributpflichtigen Unterfonigen. Danemart und Schweben, Preugen und Deftreich bublten um feine Gunft, Rugland bezeugte ibm Freundschaft. Much einen Erbpringen Schenfte Rapoleon bas in feiner Buld für Ibn unerschöpfliche Glud. Wie herrlich, wie fegenbreich, wie begludend fur bie fpatefte Rachwelt hatte er wirten mogen! -Mur ber Spanische Rrieg war noch eine eiternde Bunbe. und ber auch ben Brittifden Baffen einen gunftigen Rampfplaz gab. Doch hatte mohl auch hier ber Gieg mogen gefeffelt. und Brittannien3 Streitfraft endlich durch entscheidende Schlage gebrochen ober burch einige Dagigung beschwichtigt werben. Alber Magigung lag nicht in bem Charatter bes Uebermachtigen. Bahrend er aus bem Rampf wider England ftets neuen Bormand zu weiterer Bergroßerung nahm, mahrend er unter fo

<sup>·) 1809, 14.</sup> Off.

schnobem Titel Holland, dann die han feestädte und alles Land um die Mandungen der Ems, Weser und Elbe mit seinem Riesenstaat vereinte, während er alle ihm verbandeten Konige mit Fäßen trat und das Mark der Bolker mit nie gestättigter Gier verschlang, durch Biedereinsährung oder neue Grandung bespotischer Einsezungen den Genius der Freiheit, durch Machtgebot und eiserne Gewalt die Stimme des Rechts verscheuchte, durch Prefigmang und tyrannisches Diktat endlich verscheuchte, durch Prefigmang und tyrannisches Diktat endlich elbsi die Geister niederdrückte, entschloß er sich, um den Bau der Weltherrichast zu vollenden, zum verhängnisvollen Krieg wider Rußland

Auch auf diesem Zug lichelte ihm anfangs das Glud. Sein Machtgebot hatte neben den heeren Frankreich 8 und seiner Basallenstaaten, insbesondere Italiens und des Abein-Bundes, auch die Husselschaaren De streichs und Preußens, und viele tausend von Wiederterstellung traumende Polen, in Bewegung geset. Rußland hatte nur das ohnmächtige Schweden zum Verdindeten; Brittannien, mit welchen es sich so eben erst ausschnte, und welches bereits sein bestes Blut auf der Pyrendischen halbinsel versprüzte, konnte wenig halse reichen. Das surchtbarste heer, welches jemals die Weltsch, sahlse reichen, unaufhaltsam, prahlend, des Sieges gewiß: er wirst nieder, was sich ihm entgegenstellt, erstürmt Smolents. eit an die Moskwa, schlägt allba mit ungeheurem Berlust das große Moskowitische heer, und zieht als Sieger in die alte Hauptstadt des Reichs, und in den Kreml, die seite Burg der Czaaren, ein Co).

#### §. 16.

Alber das Berhangniß sprach: "bis hieher und nicht weiter!" Die Eroberung Mostau's war der Wendepunkt von Bonaparte's Glud. Und noch schneller als er gestiegen, und schrecklich tief, zur Freude, zum Erstaunen, zum Entsezen der Weltig tief der Großmächtige. Die Flammen Mostau's, welche die surchtbare Entschlosenheit der Russischen Nation verkündeten, und die frühe Strenge des Winters, die wie ein Gottesgericht über die stolzen Herschaaren hereinbrach, waren das Beginnen der Bolferbesreiung. Der Rudzug Rapoleons, der Untergang des großen heeres gab das Zeichen des Absalls oder der Borbereitung zum Absall. Preußen zuerf, dann auch Destreich, zukten das Schwert, das sie so eben noch für den Dränger geschwungen, jezt wider denselben, und erkämpften, vereint mit der Heeresmacht der Russellen, und Schweden, in der Riesenschlacht bei Leipzig den entscheidendsten Sieg

<sup>\*)</sup> Cept. 1812. \* \*\*) 18. Dft. 1813.

Rapoleon, gegen welchen jest auch die Furften bes Rheinbundes auffleben, eilt mit den Trummern feines zweiten grofen Beeres zurud aber ben Rhein; befreit von dem frantischen

Diftator ift bie Teutsche Erde.

Roch hatte er burch einen billigen Frieden fich Gelbft und Franfreich retten mogen. Roch lebte ber Schreden feiner fruberen Siege, und man fannte Franfreichs Furchtbarfeit im Bertheibigungefrieg. Daber that man ju Frankfurt febr gemäßigte Borfchlage. Aber neue Erfolge, jumal die Eroberung Sol-lands, die pollige Befreiung Spaniens und der Abfall Durat's von feinem bartbebrangten Schwager ermuthigten bie Berbandeten gur Fortsegung bes Rampfes, und Rapoleon, von feinem Berhangniß fortgeriffen, verwarf bie harteren Untrage, welche allerlegt von Chatillon aus an ihn ergiengen. Schon. folig die Stunde feines Ralles. Dit Beeresmaffen, wie feit ben Rreuggugen ber Belttheil feine gefeben, maren bie Berbandeten über Frantreich geftargt, und hatten endlich ben Lowen, ber amar noch wiederholt mit barten Schlagen die Rabenben traf, übermaltigt. Die Abtrannigfeit Talleprand's und bes feigen Genate 8 - einft Napoleon's bienstwilliges Berfzeug, jegt ben gurudfehrenden Bourbonen fich bingebend - und Die gleiche Befliffenheit einiger Marschalle, welche ber Raifer groß gemacht, bewirtten im Berein mit ben Baffen bes Muslandes feinen Sturg und die Biederherftellung bes legitimen Ronigthums in Frantreich "). Rapoleon flieg bon ben Thronen Frankreichs und Staliens herunter, und empfing fatt bes balben Europa, bas er beberricht batte, die Infel Elba jum Gurftenfig.

Die Alliirten, in ihrer Herzensfreude aber den Triumph ber Legitimitat, vergaßen die Unbilden, welche sie von Frankteich ersahren, so wie der Ersahrderungen der Nationen und der Sicherstellung für die Zukunst. Sie bewilligten dem gedemätzigten Feind einen Frieden D, welcher ihm die volle Gebiethanschnung, die er vor dem Ausbruch des Nevolutionsfrieges Gramentlich am 1. Jänner 1792) beseisen, zusprach, und ihm weder Ersah irgend eines begangenen Naubes, noch Genugthunng für zugefügte Mißhandlung, noch eine Gewährleistung für die Aufunst ausgeste. Außerhalb Frankreich sollte alles, soviel möglich in den Ausgend vor der Nevolution zurücksehren, die näheren Bestimmungen über die im Sinn solcher Restauration und im Interesse der großen verbändeten Mächte zu geschehende neue Anordnung der Dinge aber aus einem Congresse zu Wien

gegeben werden.

Mit Berlangen und hoffnung blidten die Bolfer, vor allen bas Teutiche, auf diefen erlauchten Congres. Liber ein feindefeliger Stern waltete über feinenBerathungen, und neues Rriege.

<sup>\*) 21</sup>pr. 1814. . \*\*) 30. May 1814. .

gelarm zerstäubte ihn vor geendetem Geschäft. Napoleon hatte ben französischen Boben wieder betreten, saft ohne Begleitung, aber start durch das Gewicht seines Namens, durch die Unhänglichkeit der Nation und durch die verkehrten Maagregeln der Bourbonen. Sein Marsch von Cannes in nach Paris war eine schnelle Reise, und ein Triumphzug; die Bourbonen stohen die, das Kaiserreich, das Symbol der Nevolution, war wieder bergestellt.

Da giengen die Könige und ihre Machtboten in bestürzter Eile auseinander, und flutheten abermals die Gewassneten aus Rußland, Destreich, Preußen und Teutschland, aus England und Niederland herbei, um den Furchtbaren zu erdrücken; und es ward in den Gesilden von Belle Alliance, oder Waterloo (), durch Wellington und Blücher die Schlacht gewonnen, welche über die tunftige Gestalt der Belt entscheiden sollte. Napoleon sah den Untergang seines Heeres, sah den abermaligen Absall seiner Großen, dantte ab, sich, ergab sich den Engländern, und wurde von diesen auf den verlornen Inselsessen. De lena gebracht, um allba sechsighrige Qual zu dulden und endlich durch seinen Tod die Gewaltigen der Erde zu beruhigen.

Die Shlacht von Waterloo hatte ben zweiten Pariferfrieden +) zur Folge, worin zum Theil nachgeholt ward, was man beym ersten verfaumt hatte. Frankreich mußte zur Zurudgabe der geraubten Kunstschäe, zur Bezahlung von Entschädigungsgelbern, und zu einiger Gebietsverminderung, insbesondere zur Abtretung der Feste Landau, endlich zur Unterhaltung eines verbandeten heeres auf seinem Boden für fünf Jahre sich beguemen. Die offentliche Meynung erlangte

biernach wenigstens einigen Gieg.

### S. 17.

Napoleon's Sturz ++) anderte ploglich alle Verhaltnisse ber Politik und des offentlichen Rechtes. Die Revolution, beren — freilich unwürdiger, entarteter — Reprasentant er gewesen war, überwunden; die Gegenrevolution war vollbracht. Eine heillose Begriffsberwechslung trug jezt, schlau, verblendet oder gedankenlos, den Haß, welchen die Welttyrannen verdient hatte, auf die Nevolution über, welcher der Welttyrann entstiegen; das naturliche, ewige Recht, das Princip dieser Revolution, ward mit einbegriffen in die Lechtung, und

<sup>\*) 1815. 1.</sup> Diary.

<sup>.0) 19.</sup> Marj.

<sup>18.</sup> Juni. 1) 21. Nov. 1815.

<sup>11)</sup> Biewohl mir die aussuhrlichere Geschichte mit diesem Sturze Rapoteens ichließen, fo jep une bennoch erlaubt, wenigstene ben summarifchen Ueberblid bis auf die neuesten Tage fortzusuhren.

das hiftorische Recht, unter dem unflaren Ramen der Lesgitimitat, ward zum Princip des europäischen Staatenlebens erhoben, vorbehaltlich der Modifikationen oder Aneikenntnisse oder Deutungen, welche die Gewaltigen des Erdtheils darüber zu verschnden sich bewogen fanden. Jumal ward die Distatur in europäischen Dingen, welche Napoleon ausgeübet, als eine Erbichaft oder als Kriegsbeute betrachtet, welche daher jezo den Siegern zustünde. Die Großmächte, unter deren Auspielen der französische Raiser gestürzt worden, erzriffen jezt Selbst den Hertscherstab über Europa, d. h. über die civilisirte Welt. Rur die Personlich feit, nicht aber die Gewalt, nur die Nichtung, nicht aber die Ansprücken, find geändert worden.

Indeffen bewirkte boch anfangs das Gefühl bes den Bolfern gebuhrenden Dantes fur beren belbenmuthige Erhebung und bochherzige Treue, ober auch die Geben, Diefe tiefbewegten Bolfer burch Sarte jum Unmuth ju reigen, und badurch den Triumph . ber Segenrevolution, den gludlid 'errungenen, wieder ju gefabrben, wenigstens einige Gemabrungen, einige Unnaberung an ben Zeitgeift. Ludwig XVIII. nahm an, oder, wie man tluglich fagte, berlieh aus toniglicher Gnabe bem eroberten grantreich eine conftitutionelle Charte, deren Gagen das Unerfenntnig ber fostbarften Denfchen = und Burger = Dicchte gum Grunde liegt, und welcher, um beilbringend gu fenn, nichts mangelt, als - bie Beobachtung. Den Boltern Teutschlands aber marb ftatt bes berhaften Rheinischen ein Teuticher Bund in vielverfprechenden Mudraden gugefagt, auch allen Staaten beffelben eine landitandifche Berfaffung verheißen. Much bas einft mighandelte Polen befam bie Formen einer folden Berfaffung, nicht minder bas neugeschaffene Ronigreich Rieberland; und es fehlte allenthalben nicht an hoffnungereichen Buficherungen, an Worten ber Sumanitat und ber Uchtung ber Bolfbrechte.

Aber leider gab es noch viele Menschen, machtige, einflugereiche Menschen, welche mahrend der langwierigen Sturme der Revolution und durch dieselben "weder etwas vergessen, noch etwas gelernt hatten," und welchen jede Berbesserung ein Grauel war, jede Befreundung mit dem Bolt und mit dem Zeitzeift, jede von der alten Diplomatie abweichende Richtung eine Inaherung zur Nevolution schien, und welche den Starz des Weltthrannen blos zur Wiederherstellung der jen igen hierischen Rechte benügen wollten, aus beren Drud die Revolution

ihren Uriprung genommen.

Dem Ginfluß biefer Menichen ift es zuzuschreiben, daß der Biener - Congreß, auf welchen alle Wohlzesinnten Blide der Liebe und ber hoffnung warfen, die edeliten Erwartungen tauschte, die großen Intereffen der Menichheit, deren Schichtung in feine Sande gegeben mar, und die Machtverhaltuige, die jenen zur Burgichaft dienen follen, nach Erundstagen gemeiner

IX. 2 mib. I. Mtrp.

Cabinetspolitit — welche nur bas Eigenthumsrecht teglerender Saufer, nicht aber die Perfonlichkeit der Boller wurdigt — begitimmte, ja felbst bas nahe liegende Interesse des Gleichgewichts übersah oder zurudsezte, der Bergroßerungsluft befreun-

beter Saupter ober ichnoben Gegenempfanges willen? -

Daher geschah es, daß man den Ruffischen Riesen noch weiter vorschreiten, daß man ihn einen Fuß über die Weichsel sezen und also den ganzen übrigen Welttheil mit Unterjodung bedrohen ließ. Sin noch mögliches Gegengewicht ware ein ftar fe B Frankreich, oder ein start fe B Teutschland gewesen. Aber jenes mußte bestraft werden, da die Revolution von ihm außegangen; und Teutschland, anstatt verstärft zu werden, durch die Spolien Frankreichs, ward vielmehr felbst vertheilt unter die europäischen Mächte, Niederland, England, Danemark, Preußen und Vestreich, also daß dem schwachen Ueberrest — einer Anzahl im Innern souveraner, nach außen aber den Großmächtigen unterwürfiger Bundesglieder, auch eine zweite und dritte Polnische Theilung unabwendbar bevorsteht, sobald zwei oder drei der Großmächte sich darüber vereinbaren.

Bu einigem Troft mochte gereichen die Berheißung reprafentativer Verfassungen für alle Staaten bes Bundes; ein treffliches Mittel zur Erhöhung der moralischen Kraft, eine lezte Schuzwehr gegen die physische Ueberwucht der Großmachte. Uber ward einst nicht ben Polen verboten, solche Schuzwasse sich zu bereiten, und brach nicht die Zerstörung herein, als Konig und Bolt zu so eblem Versuch sich erhoben?

### 5. 18.

Rann ju Verscheuchung fo bufterer Abnung ber beilige Bund genugen? - Er ift nach feinem fundgemachten Inhalt ein imponirendes Dentmal ber religiofen, acht driftlichen Gefinnung feiner erhabenen Stifter, boch als unmittelbar von ber Perfonlichkeit biefer erlauchten Saupter ausgehenb, tein Gegenftand einer freien Beurtheilung. Wo Chrfurcht den Tadel berbeut, ericheint die Lobpreifung als Schmeichelei; überhaupt aber bleibt beides vermeffen, fo lange man die geheimen Artifel des Bundes nicht fennt. Erfreulich gwar und eine toftbare Bemahrleiftung barbietend ift immer die Berpflichtung, Bu welcher die Monarchen fich feierlich betennen: bei ihren politifchen Berhandlungen "nur die Borfdriften der G c. rechtigfeit, der driftlichen Liebe bee Friebens jur Regel gu nehmen." Alber möglich ware, daß traurige Grrthamer barüber ob. walteten oder entstunden, was eigentlich Roth thue, bamit ber Frieden erhalten werde. Die tugendhafteften, die weifesten Monarchen find feinebwege ber Gefahr bes Strthums, ja noch weniger als Privatmanner, entrudt, und ein eingiger

Terthum, für welchen zwen Millionen Gewaffneter streiten, kann das Grab werden für alle hoffnungen der Menschheit. Gegen eine Achtserklarung, die ein so gewaltiger Bund ausgrache, vermöchte keine andere menschliche Kraft, weder physische noch moralische, kein Bunsch, kein Bedürsniß der Bolker, keine Joee, kein ticht und kein Niecht auszukommen. Selbst das Christenthum, die Resormation, alles was jemals machtig ind Bolkersteben eingriff oder die Menschheit voranfahrte, ware schon im Keime erstickt worden durch das Veto eines so gewaltigen Bundes. Werden, sollen oder durfen die Bestimmungen des Menschengeschlechts, die Bege seiner Entwicklung, sein ganzes Bohl oder Webe anheimgestellt senn dem gesezgebenden Willen, dem freien Ermessen von drei oder vier häuptern, oder wohl gar den

Ginfinfterungen ihrer Rathgeber? -

Babrend mit folden und andern Betrachtungen benfende Beltburger und Baterlandsfreunde auf die Entstehung bes beiligen Bundes blidten, traten bie vom Bienertongreß, berbeißenen landftanbifden Berfaffungen in mehreren teutichen Staaten, zumal in ben fublichen, ind Leben, Die Theilnahme bon gang Europa in Anspruch nehmend. Aber mabrend bie Boblgefinnten, Die treuen Freunde ber Furften wie ber Bolfer, fich folder Pflegerinnen ber ebelften Rrafte und Tugenden, folder trefflichen Saterinnen bes Dechts und ber Freiheit, folder Pflangichulen verdienstvoller Burger und Staatomanner liebend freuten; fo entfegten fich fnechtische wie befvotische Gemather vov ber Idee ber bem Bolfswillen berliebenen gablenden Stimme, Die Privilegirten bor jener bes gleichen Rechtes, Die eng. bergigen ober bom bofen Gewiffen geangstigten Frinde bes Lichts bor ber Deffentlichfeit ftanbifder Berhandlungen und por bet Freiheit ber Preffe. Die Fortichritte bes conftitutionellen Lebens in Teutichland, fo wie icon fruher in Frankreich, fanben bald madtige hemmung, und es schlang fich burch alle Lander die furchtbare Rette ber gegen Die Forderungen bes. Beitgeistes verbanbeten Feinde. Dagegen achteten auch die Freunde ber Freiheit, in allen Landern ohne Berabredung, fich als naturlid verbundet, die Genoffen berfelben Intereffen, berfelben Soffnungen und berfelben Furcht. Bang Europa, foweit überall ein offentlicher Beift bammerte, burchdrang jegt die Partheyung : "Liberale" und "Ultra's", fo heftig als einft Protestan ten und Ratholifen (ober Bibellinen und Guelphen); brachten Entzwenung in bie Bolfer, Gemeinden und Familien; das traurige Suftem ber Reaktion machte ben Gieg der Gegenrevolution verhaft, und ftreifte bie ichonften Bluthen cines beffern Buftanbes ab.

Um unverholenften und entschiedenften gefchab foldes in Spanien, auch in einigen Stalischen Landern, und felbst im Mutterland bes reineren Reprafentatiosoffens, in bem jest ben Leidenschaften ber gurudgefommenen Emigranton und ben

wiederholt wechselnden Minifterien und Sofintriquen preisgege-

benen Franfreich.

Ein neuer Monarchencongreg batte fich in Machen (1818 Dit.) versammelt .). Die Bolfer thaten Gelubbe. In ihrem Buftand jedoch mard wenig verandert. Dagegen mard Krant. reich - als worin nunmehr bas legitime monarchische Princip befestigt ericbien - in ben engern Bund ber Groffmachte aufgenommen. Runf große Saupter gablte jegt ber weltherrichenbe Alle fleineren Staaten verloren bas Recht einer gab. lenben Stimme.

Ungebuld, Migverftandnif, Engherzigfeit und Uebertreibung nahrten ben weitverbreiteten Prand. Fortwahrend aufgeregter wurden bie Gemuther; immer mehr entfernte fich bie Soffgung bes Beraleiches. Berubigung bes Beiftes, ber in ben Bolfern lebte, mar blos durch Gewährung ihrer billigen Forderungen moglich. Man wollte biefes, nicht; alfo blieb nur Ertodtung Bum Bertilgungefrieg gegen Die fculblofe Rreibeit gab abrig. aber ein Berbrechen ber Schwarmerei und eines ber Buth ben

migbrauchten Titel.

Sofort jogen buftere Bolten fich jufammen und wurde far Teutschland burch bie Beschluffe bon Carlabab, welche ber Bunbestag ju Frantfurt am 20. Cept. 1819 gefeggebend verfandete, für Frantreich aber burch erneuten Preggivang. und burch ein verandertes Bahlgefes (1820 12. Juni) die Bebeutung bes conftitutionellen Lebens gernichtet. Davon übrig ließ, mar theils tobte Form, theils willfahriges Wertzeug zu weiterer Berftorung bes verhaften Baues, und mo auch Gutes guradblieb, boch nur prefaire Berleibung ohne alle Barantie und Gelbftftanbigfeit.

## 6. 19.

Fast zu gleicher Zeit als in Teutschland und in Frankreich fo fcmere Schlage auf die Freunde der Conftitution fielen, feierten die Liberalen in Spanien und balb auch in Reapel, nicht minder in Portugal einen überraschenden Triumph. Go weit war in Spanien, allwo boch blos bie Freiheitsfreunde Rerbinanden VII. ben Thron erhalten, bas bespotische Gyftem gedieben, daß felbft bas Seer, fonft naturlich der Serrichergewalt befreundet, fie hier unverträglich fand und gegen ben Ronig fich emporte 4). Die Constitution ber Cortes, unter beren Panier bas Spanische Bolt fich ber Rapoleon'ichen Unmaßung erwehret, und die fich damals ber ausbrudlichen ober Riufdweigenden Unerkennung ber wider Franfreich verbandeten Machte erfreut hatte, murbe bon neuem verfundet und vom

<sup>\*)</sup> l'Europe après les congrès d'Aix la chapelle p. M- de Pradt. Par. 1819.

Ronig beschworen. Die Acvolutionnairs giengen maßig, schonend, mit gewissenhafter Acchtsachtung zu Werke. Sanz Spanien, ohne einigen bedeutenden Widerspruch, und später auch Portugal, nahmen constitutionelle Formen an. Dasselbe geschah in Ne apel aus ähnlicher Veranlassung und auf ähnlich schwelle Beise. Auch hier ward die Constitution der Cortes beschworen von dem König. Piemont folgte nach mit einem kihnen Versuche, und Mailand schickte sich an dazu.

Boll Bunders und voll Erwartung blidte Europa auf diese Borgange. Die Nolle, die einst bei der firchlichen Reformation der Norden des Welttheils gespielt, schien jezt bei der bur gerlichen von dem katholischen Suden übernommten, und die Bolter beider Halbinseln, des Enthusiasmus schon durch klimatische Warme empfanglich, und herangereist während der Mevolutionskriege in der Schule der Leiden und der Erfahrungen, mochten hoffen, das fahn Unternommene wurdig zu vollbringen. Aber est mangelte vorerst die Einheit der Nichtung, die Entschiede neheit der Maaßregeln, die Genialität der Haupter. Auch war die Massegeln, die Genialität der Haupter. Auch war die Massegeln, die Genialität der Haupter. Auch war die Massegeln, die Genialität der Haupter. Und war die Massegeln, die Genialität der Haupter. Dindungen machtig durchdrang; der zahlreiche Pobel Reapels war seig und niederträchtig wie immer, der spanische aber bigott und gestelsbeschrantt, ein leicht mißbrauchtes Werkzeug in tudie

fder Pfaffen Sand.

Dazu fam die Ungunft ber Machte, die burchaus unbermeibliche nach bem ergriffenen Guftem und nach ber Weltlage. Richt nur beforgte D'e ftreich zumal von ber Revolution Deapele die Branbstiftung im eigenen Stalifd en Reich, fondern es ichienen an und fur fid, die Formen der Ummalgung eine Untaftung ber Legitimitat, und bie Grundfaze ber Cortes = Berfaffung allzugefahrlich bem Monarchifden Princip. versammelten fich bie verbundenen Monarden abermals theils perfonlich, theils burch ihre Bevollmachtigten gu Troppau, ju Laibach, ju Berona, in emfiger Berathung bie Donner bereitend, welche die Ruheftorer zerfdmettern follten .). man fab von neuem Deftreich feine Gewaffneten in ben Rampf führen wider eine politische Dottrin, uneingebent ber schrecklichen Wendung, welche vor 30 Jahren der abnliche Rampf ber Pillniger = Confoderation wider bas revolutionare Frantreich genommen, ober berfelben nur gedenkend, um befto furchtbarer fich zu ruften. Huch ward ber Beweis ber legitimen Lehre durch des Giegers Schwert fehr nachbrudlich auf ben Ruden ber Reapolitanischen Memmen geschrieben, worauf ber Benter bas Bert ber Beruhigung vollendete.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bignon du Congrès de Troppau. Par. 1821. Deffesben Les cabinets et les peuples depuis 1815 jusqu'a ce jour (sme edit ) Par. 1823. und ben gentreichen Auffag: "Europa im 3. 1822" in Murbards allg. polit. Annalen geonter B. E. u. II. Deft.

Aber damit auf & Deutlichste erscheine, der Eirkel der Rebalution sen geschlossen, muste basselbe Frankreich, welches im Beginnen des Freiheitstraumes so zurnend die Einmischung des Auslandes zurückgewiesen, und die heere Europa's, die da gekommen waren, ihm das Gesez zu geben, so glorreich zerschmettert hatte, nunmehr Selbst seine Streiter aussenden, um die namliche Gewaltthat an Spanien zu üben; es muste das Blut seiner Sohne versprüzen zur Vertilgung berzeinigen Grundssige und berjenigen Versassungen, zu deren Behauptung es urspränzlich die Bassen ergriffen. Wahrlich in dem Triumph des Vourbonischen heers über Spanien mochte das französische Volk, wie einstens das Romische, in jenem, welchen Casa'r über Cato und über die Sohne des Pompejus seierte, den Triumph über sich Selbst erblicken. Der Siegesjubel dieses heeres vertändete Europa, die Revolution sen zernichtet.

2Bahrend aber bie europaischen Dinge im Allgemeinen fich alfo zum traurigen Rudgang, die Freiheitsideen zur Erstarrung binneigen, und mas bavon noch bier und ba in fleineren Staaten gurudblieb, angftlich ber Hechtung burch Madigebot entgegenfieht, mabrent felbft in bem gepriefenen England nur unlautere Unflange berfelben Geen ertonen, erhebt gleichwohl in Briechenland fich eine bellleuchtende Rlamme, vielleicht um gu verfunden, bag bas beilige Feuer ber Cultur niemals vollig in unferem Erdtheil erlofden werbe, vielleicht auch blos das legte Auffodern beffelben, einer langen allgemeinen Racht borbergebend. In Umerita bagegen bereitet bie Freiheit fich in raichem, fleggefrontem Boranichreiten ein unermefliches Reich. Bohl ber neuen Belt, wenn fie, bon ben Teffeln bes biftori. ichen Dedtes frei, und belehrt burch die Leidensgeschichte ber alten Belt, die Thorheiten, die Schwachen und die Lafter meibet, von welchen feit Sabrtaufenden unfer Unglud und unfere Odmach getommen.

# Erftes Rapitel

tirfacen ber frangofifchen Revolution.

### S. 1.

Benn wir als Grundursachen ber Nevolution einerseits das bis zur Gelllosigteit gestiegene Berderbniß des gegellich aft lichen Burtandes und andrerseits die vorangeschriftene Intelligenz des Bolkes, woraus ein ledhafteres Geschlifeiner Leiden sowohl als seiner Nechte und seiner Kraft hervergieng, angeben; so sind wir doch weit entsernt davon, diesen beiden Ursachen einen gleich mäßigen Untheil daran zuzusschreiben, oder auch, wie freilich Biele gethan haben, der gegen-

feitigen Begiehung und Wechselwirfung jener Urfachen bei ihrer Beurtheilung ju vergeffen. Bohl hat es noch troftlofere ragen ber bargerlichen Gefellichaft gegeben, als jene, welche in Franfreich ber Umwalzung vorangieng; (- man gebente bes Momifchen Raiferreiches, ber eifernen Beit bes Fauftrechte, ber polligen Leibeigenschaft und ber Silbenbranderei, man gebente bes jezigen wie bes fruberen Buftandes der meiften Affatischen Reiche - ) und bennoch find feine Revolutionen ber frangofifchen abnlich , aus ihnen hervorgegangen. Gedankenlos, ber Nothwendigkeit etwa unter leifem Ceufger fich fugend, oft einen beffern Buftand nicht einmal abnend, trugen die Nationen Sabr. bunderte hindurch und tragen noch alle Burde und alle Comach ber Tyrannen, abnlich ben Thiergeschlechtern, welche gufrieden oder bantbar bas farge Butter aus ber Sand bes Berrn nehmen, bem fie angehoren, und ber nach Gefallen fie benugt, vergebrt Benn Revolutionen uber folden Bolfern berein. und ichlägt. brechen , fo find es entweder außere Cturme - wie die Bolfermanderung über Rom - ober, wofern innere, blos aufälliges Freiwerben, bier thierifder Bilbbeit der Daffe, bort bermeffener Leidenschaft Ginzelner , bochftens ein Rampf gegen die Tprannen. niemals gegen bie Tprannen.

Allerdings kann also ein Bolk gebrudt werden und dennoch gehorsam senn. Doch kann auch das Schmerzensgefühl seine Wuth aufregen, der Trieb nach Behaglichkeit es ermuthigen zur Albschüttlung des Joches; ja es kann, wenn es dumm ift, zur Empérung gebracht werden selbst gegen seine Wohlthater. Wenn aber das Gefühl des Rechtes und das Erkennen seines Nechtes in ihm aufgekommen, dann fordert es die rechtmäßige Berbesserung seines Zustandes und sindet unerträglich, was es früher verschmerzte. Denn zum physischen Wehe gesellt sich dann noch die Austreizung der moralischen Natur und das Gesschlab er Beleibigung. Glücklich, wenn es, vorangeschritten in Erkenntniß, sich deutlich gemacht hat, nicht nur was ihm noth thue, sondern auch wie man dahin gelange, zehnmal glücklich, wenn es bei seinen häuptern gleiche Erkenntniß sindet und be-

reitwillige Gewährung!

Dagegen fann die Aufflarung alle in niemals Ursache einer Umwälzung fenn. Bielmehr wird fie dieselbe verhindern, so lange solches heilsam ist: sie wird den Staat in Frieden retten, wenn man nur ihr nicht hohn spricht und ihre Dienste nicht

verschmäht.

Die Aufflarung niederdruden, um vor Nevolutionen zu sichern, ift demnach so weise und so redlich, als sich wehrlos machen um in Frieden zu bleiben, oder dem Mundel die Arithmetik unterfagen, damit er von dem Vormund niemals Rechnung sordere.

Dahrlich! Gatte nur Die Ertenntnig allgemeiner geberricht in Franfreich, und hatte fie ben Stab gefahrt bei ber Mevolution, dann ware diese ein leicht vollbrachtes Werk und ein rein wohlthatiges gewesen. Was sie so schwierig, gefahrund leidenvoll, endlich zerstörend und welterschätternd machte, bes war die Mangelhaftigkeit der Einsicht, selbst bei ihren häuptern, die Unlauterkeit der Gesinnung bei Anderen, die Rohbeit der Menge, die Frivolität der Nation, gepaart mit wilder Leidenschaftlichkeit, die weit verbreitete Immoralität, Frreligiosität und schubde Sinnlichkeit, zumal in den höbern Klassen, und vor allem andern die mverschnliche, gleich ränkevolle als gewaltthätige. Dp position der Aristotraten und Hosparthei und des Auslandes.

#### 6. 2.

Diefe beillofe Opposition, welche ber, nicht nur in Franfreid, fondern in allen edleren Boltern bes Belttheils emporstrebenden Idee ber burgerlichen und politischen Freiheit permeffen und frevelnd entgegentrat, mar es, welche Der gangen Revolution - Die fonft rein wohlthatig hatte fenn mogen, ihren bosartigen, gerftorenden, unheilbringenden Charafter verlieb. Gie war es, welche guerft die Bertreter bes Bolfs gwang, gur Abwendung bes ihnen angedrohten Berberbens Die Bilfe ber Maffe in Unspruch zu nehmen ; fie mar es baber, welche bie Entfeglung ber roben, gefeglofen Rraft bes Pobels bewirfte und bamit bie Buchfe Pandorens aufschlof. Boggefinnte aller Farben benfigten, lenften, migbrauchten fofort frevelhaft Diefe milden Rrafte, und die Leibensgefchichte Frantreiche begann. Richt langer berrichte bie Stimme ber Beisbeit. bes Rechtes, ber Magigung in den Nationalversammlungen. Enthufiaften ober berrichfüchtige Sattionsmanner führten barin bas enticheidende Wort. Bofewichter, burch einen verblenbeten ober lafterhaften Webel emporgetragen, bemachtigten fich ber Unaufhörlich wiederfebrende Rante und und Berichworungen ber Ariftofraten , endlich ber offene Rrieg im Innern and von Muffen , entgundet durch ebendiefelben , fteigerte die Erbitterung bis jur Wuth, und in dem unabwendbaren Bertilgungstampf erfchien fein Mittel gu bart, fein Opfer ju groß, feine Strenge ungerecht jur Blettung bes Baterlandes, ber Freiheit, und ber gwijchen Gieg und Tob gestellten Devolutionsbaupter. Daher ber Terrorismus.

Daß aber auch nach bem Sturz ber Schredensmanner weder Gerechtigkeit noch Friedensliebe, noch selbst Freiheitsachtung bas Steuerruder ber Nepublit ergriffen, tann Densenigen nicht berremben, ber da bedentt, baß ein Spstem vortrefflich, und gleichwohl die Meuschen schlecht seyn konnen, die es aufstellen, oder unter seinem Panier sich sammeln. Gine Phrase, ein Glauben bekenntnis andern ben Sinn des Menschen nicht. Sharesteriose Menschen solgen dem Impuls des Augenblich, seidssischichtige der jeweils Gewinn verheißenden Sache. Seuchler

und Schurfen werben unter jeber Rabne gefunden, und bie Sophistif ber Leibenfchaft ober bes Gigennuges verfobnt das. widerfprechendfte und ichandlichfte Thun mit ber entgegengefexten Berfandung. Die Chriftugreligion bat ben Gunden ber Beiben fich anvaffen maffen ; unter ben Meformatoren und beren Boglingen find Fanatiter, Berfolger, felbft Obfcuranten gemefen; mas Bunder, bag auch bem Schoofe ber Republit Despoten, Tyrannen und Rnechte entstiegen? - Much begunfrigten die Umftande fortwahrend bie Umtriebe ber Bofen. Reine Berfaffung tonnte fich befestigen ober zu eblen Fruchten reifen unter bem undufborlichen Cturm; eine Urt von Diftatur - ob bon Mehreren ober von Ginem ausgeübt - ericbien fiets nothwendig gur Befdwerung ber bringenoften Gefahr. Freiheit blieb eine Perheifung fur eine funftige Beit, welche niemals berantam. Die Doposition bat auch Dieses Uebel periculdet.

Nicht minder sind die Schrecken bes außeren Krieges, die Verwüstung so vieler Lander, die Mishandlung der Nationen und ihrer Saupter, der Umsturz oder die Herabwürdigung der Thronen, endlich die furchtbare Welt-Tyrannen und das gahnende Grab aller Hoffnungen der Menscheit — meist ihr Werk gewesen. Sie hat den Krieg angesacht, verlängert, wieder entstammt, allgemein gemacht; und sie hat zugleich die einzigen Mittel ihn glücklich zu fahren vernachläsigt, verschmaht, ja

emfigft hintangehalten.

Richt bas englische Golb, als welches blos Beihalse gab, nicht aber anregte, sondern die Aristofratie hat die Coalitionen erschaffen, welche nacheinander die Republik besehbeten. Sie hat die Ministerien und die Monarchen selbst in der unverschnlichen Stimmung wider die Nevolution erhalten; sie hat dadurch der Republik theils gerechten Grund, theils willkommenen Borwaud zu immer weiterem Umsichgreisen gegeben. Aber sie hat auch dem Feinde den Sieg erleichtert durch ihren täglich bitteren haß wider die liberalen Ideen, durch ihren täglich bitteren haß wider die liberalen Ideen, durch ihren Perachtung der Bolksstimme und der Bolksinteresen, durch immer strengeres Festhalten an altem Unrecht und altem Bahn. Also wurden die Gemüther der Regierten den Regierenden entsremdet; ja es sühlten die Bolker sich geneigt, die Franzosen als Befreier zu achten, und wurden ihres Irrthums nicht eher gewahr, als dis es zu soch en, und wurden ihres Irrthums nicht eher gewahr, als dis

Die meisten Regierungen waren hierin die Mitschuldigen ber Aristotratie, aus Unsauterkeit, Berblendung oder Schwäche. Leicht ware es gewesen, den Feuerstrom der franklichen Eroberungen zu dammen durch Entsernung des Jandstoffes im eigenen Land, d. h. durch Befreundung mit dem Zeite, durch Befriedigung der rechtmäßigen Bunfche der Nationen, durch Eintracht unter sich Seibst, durch Entschossendet und gebörige Krastantirengung, entlich durch ein Vertheidigungesspstem,

welches jenem bes seinblichen Angriffes entsprochen hatte. Aber man vertraute blos dem stehenden heer und der veralteten Taktik, man scheute die Bolksbemaffnung oder achtete sie nur als leztes, verdächtiges Nothmittel, man vernachläßigte oder stief von sich die edleren moralischen Kräfte, zog die Geburt dem Berdien sie vor, und suchte in den abgenuzten Randen der alten Diplomatie sein Heil. Endlich behiett man bei der gemeinen Gesahr, unter dem Geprassel einer einstützenden Welt, die engherzigen Sonderinteressen und kleinlichten Riebalitäten bei, lächelte schadensproh zum Untergang oder zur Demathigung des Allsirten, und hielt sich für geborgen, wenn man durch schwere Opfer einen trüglichen Wassensillstand erkaufte. Man nahm halbe Maßregeln, man schloß Vergleiche, selbst Freundschaftsbundnisse mit dem Todseind, ja, man wett-

eiferte in Ergebenheit, in Schmeichelei gegen Ihn.

Dagegen benugte bie revolutionare Regierung emfig und flug alle Sulfemittel, welche ber Enthuffasmus einer zahlreichen , lebensvollen , fur Freiheit und Baterland, fur den Rubne und ver allem fur foldatifche Ehre glubenden Ration ihr darbot. Gie feste alle Rrafte in Thatigfeit, alle Talente in Die ichidlichfte Amwendung, von Allen Alles als Burgerpflicht forbernd und jedem Berdienft ben gebahrenden Lohn gebend. Die Revo-Intion hatte ben Geburtsunterschied aufgehoben, die Bahn ber Ehre allen Burgern aufgethan. Taufende aus ben unterften Rlaffen, ehedem zur Diebrigfeit verdammt, ichwangen jegt mit Ablerflugeln fich emper ju großen Felbherren und Staatomannern, burch ihr Genie - Biele noch als Junglinge - Die Welt in Erstaunen fegend. Siedurch allein ichon war die Ueberlegenheit ber Republit entschieben. Gie ftritt mit ben Geiftesfraften einer Mation, die Monarchen meift nur mit ienen einer Rafte. Bur Kraft und Beharrlichfeit gefellten bie republifanifchen Saupter - mas freilich ihr Undenfen ichandet auch noch Gemiffentofigfeit, Sinterlift und Barte; fie opferten Recht und Menichlichteit, Leben und Sabe ber Bolfer, Die "Mernoten ber Bergangenheit und bie Gaaten fur die Bufunft" ber Erreichung ihrer ehrgeizigen 3mede. Ihre beifpiellofen Erfolge werden erflarbar bieburch. Huf folde Beife gefchab, bag, was Rom einft in Sabrhunderten bewirfte, binnen eben fo viel Sabren durch die frankische Republik erreicht ward - die Weltbeberrichung. Aber es geschah auch wie in Rom, baß bie Beltherricherin ihrer Siege wenig Bewinn batte, fondern bie Gflavin ward ihres gludlichften und fubnften Generale. Derfelbe General aber bereitete durch Uebermuth und Unerfattlichfeit fich und feinem Reiche ben Untergang.

Diefes find in Rurge bie Urfachen, aus welchen die Revolution entstund, erstartte, die Richtung gum Argen nahm, beu Erbtheil verwüstete, statt der Freiheit, die sie verhieß, eine Weitherschaft und Soldatendespotie erzeugte, endlich theils erschütternd, theils schmachvoll erlag. Die Revolutions geichte felbft, durch Darstellung der auseinander folgenden und auseinander hervorgehenden Ercignisse, wird zugleich das umständlichere Gemählde jeuer Ursachen, und ihres Mit- und

Ineinander = Wirkens vom Unfang bis gum Ende fenn.

Aber ift ibr Ende wirtlich gefommen? ift gewiß: Der monftrueuse Bau, welcher burch Rapoleon's Bermeffenheit und Glind- bem Boben ber Republik entitica ihrem uriprunglichen und naturlichen Beifte fremd - batte einfturgen mogen ohne Berfierung, ja moglicher Weife gum Gewinn bes liberalen Spitemain Der Rall bes entarteten Sohnes ber Revolution mußte nicht auch ber Dautter ben Tob bringen. Ibeen, bon welchen fie ausging, Die flare Erfenntnig von burgerlichen , politischen und Menschenrechten, welche burch fie über alle Bolfer Europa's und über alle Rlaffen der Gefellichaft berbreitet warb, bie großen Lebren, Die wichtigen Erfahrungen, um welche fie und reicher gemacht, Die Arbengirafte ber Bolter, Die fie gewedt, endlich die Befreiung von hiftorifchem Unrecht, bie fie, wenigstens in ihrem Mutterland, zum unschazbaren Gewinne bes Bolfes bewirft bat - fonnen nicht weggewischt werden aus ber Geschichte, nicht vertilgt aus ber Daffe ber Bestimmungsgrande unferes tunftigen Buftandes. Der Buftand bor 1789 fann nie mehr gurudfehren. Man wird alfo entweber ben Forderungen bes Beitgeiftes nachgeben- und bie Sauptideen der Revolution anerkennen und ins geben fuhren, oder man wird allen Geift, alle Erinnerungen, alle eblen Gefuble erftiden, fratt bes lebenstraftigen Boranichreitens todabnliche Erftarrung bervorrufen - aus Europaern Affaten machen muffen.

§. 2.

Die eigentliche Grundursache der Revolution, das Berderbnis der Gefellschaft und de spotische Bedrückung des Bolkes, rührt schon von Ludwigs XIV. hochgepriesener Regierung, oder vielmedt schon von jener seiner Borsahrers Ludwigs XIII. her. Der Cardinal Richelieu, als er seinem König die unum schräufte Gewalt erstritt, und die Freiheiten der Nation dis auf den Erund vertilgte, hat den Gamen des Unheits gestreut, welcher wuchernd unter dem XIII., XIV. und XV. Ludwig emporstieg, die bittersten Frührte stüt für Bolk in steigender Külle trug, endlich aber dem unschuldigen Erben jener Despoten, dem gutmuthigen Ludwig XVI. das Berderben brachte. Derselbe Nichteten, hatten gleichzeitig den

<sup>\*)</sup> Paillet droft public français, ou histoire des institutions politiquest Par. 1822. Cobain die menten Beidichtidreiver ber Revolution in mehr ober minder umfandlicher Ausfuhrung.

gefährlichften Feind berfelben, bie Mufflarung und bie Biffenichaft, groß gezogen, bie Fundamente bes eigenen bermanfdungewerthen Baues, freilich ohne Uhnung folder Folge. Daburd untergrabend. Thoricht handelt, Ber ba ein Bolf unterbraden will, und bennoch die Flamme ber Erfenntnig bulbet 2Bas einigermaßen noch gefchehen fonnte in ober . pfirgt. Muguftus Beit, ba Bahrheit und Biffenschaft - ber taufenb. fimmigen Berolbin, ber Bucherpreffe ermangelnb - bas Gigenthum nur einer beschranften Bahl verblieben, bas ift vollig unmoglich' geworben, feitbem burch jene allgegenwartige Lebrerin bas mo immer flammende Licht ichnell in alle Rlaffen ber Gefell-Bon nun an muß ber Despot, will er nicht fchaft bringt. Gelbft feine Allgewalt gefahrden, offenen Rrieg und ben Rrieg ber Bertilgung fuhren wiber bie Biffenschaft und miber ben edleren Geiftesichwung. Gin erleuchtetes Bolf mirb mohl ein treues und gehorfames, aber nimmer ein Gflavenvolt fenn.

Bir haben in den fraberen Geschichten (Bb. VII. und VIII.) ben traurigen Fortgang und die beillofen Heußerungen ber bespotischen Konigsmacht in Frankreich gefeben, jumal bie muthwilligen, Gelb und Menfchen freffenden Eroberungefriege Ludwigs XIV. neben beffelben ichrantenlofer einheimischer Berichwendung und appiger Sofpracht, burch beibes aber bie Musfaugung des Bolfs, Die Berruttung ber Finangen, und bie Unbaufung einer erbrudenben Schuldenlaft; bierauf unter bem herzog Regenten und unter Ludwig XV. Die Fortbauer und Steigerung derfelben Gunden - Die Eroberungefriege abgerechnet. gu welchen jest die Rraft, wenn auch nicht die Luft entschwunden - nach Rleury's Tob einen Bechfel meift gewiffenlofer ober verächtlicher Minifter, endlich eine gang unverschleierte Maitreffenregierung und überhaupt einen bollendeten orientalifchen Despotismus, mit allen feinen Greueln, feinen Schandlich. feiten und feineminftes Bolfsglud todtenden Sauche; bagu ein unerhortes Gittenverderbnig, bom Sof allernachft in bie boberen Rlaffen, von diefen aber auch in die niedern ausgebend und die Grundpfeiler ber geseilschaftlichen Ordnung gernagend.

Der Buffand Frankreichs in Ludwigs XV. legter Beit nach allem bem war gleich schmachvoll als ungludlich. Die Willtührherrschaft bes Königs ober seiner Minister, schrankenlos in allem Walten, sprach schon in ber sultanischen Schlußformel ber Verordnungen: "Car tel est notre plaisir" sich aus. Die Wegwerfung und Schmeichelei aller Derer, die mit bem hof in Berührung ober bemselben leichter erreichbar waren, kannte seine Grenzen mehr. Den Aeußerungen jedes Freiheitsgedankens, jedem auch nur mißfalligen Thun oder Kassen brobten die Schrecken ber Bastille und die lettres de cachet, lieber solche Stlaverei mochten die hofberren und der ganze Worl sich troften durch ihre eigene Erhabenheit über das hiedurch zeinsach getrankte, gedrückte und niedergetretene Bolk. Sie waren

bie Genossen der Despotie mehr als beren Opfer, und von ben Wohlthaten der burgerlichen Gesellschaft nahmen sie den besten Theil hin, fast ohne Beitrag zu deren Lasten. Gie allein ge-langten zu den edleren Uemtern und Ehrenstellen des Kriegs und des Friedens; sie verzehrten in Wollust und Uebermuth das Mart der Nation, welche sie durch ihre Laster ärgerten; sie verdarben selbst das Ausland durch das heillose Beispiel, das von ibnen ausgieng.

Diezu tam eine ahnliche Schwelgerei des hohern und eines Theils felbst bes niedern Elerus, verbunden mit fast allgemeiner Engherzigkeit, Fanatismus, herrschsucht und heuchelei. Den Ertrag der ausgedehntesten und föstlichsten Landereien, bea Behend von den übrigen, viele andere Gintunfte des Neichs und der Nation verschlang die Kirche, und gab dem Staat bafür statt angemessener Steuern meist nur karge freiwillige Ge-

fdente.

Ueberall im Bolt — die privilegirten Stande und einige Gunftlinge des Gluds, einzelne schlaue oder rauberische Spelulanten abgerechnet — nur Druck und Berarmung. Die Ungleich heit der Berm ogensoert heilung auf den pochsten Grad-gesteigert, ganze Distrikte in Elend versunken, das Landsvolk zumal in bitterster Noth, während Grundherren, Finanzpachter, große Staatsglaubiger den Ertrag der Provinzen an sich riffen und in der überreichen hauptstadt verpraften.

Bu allem bem eine schlechte Berwaltung fast in allen Bweigen bes öffentlichen Dienstes. Willschrlichteit, Sarte, Bertauslichkeit ber Justig und ber Atte der Abministration — mit eine Folge ber Berkau flich teit der Aemter — Bernachläßigung ober üble Richtung bes öffentlichen Unterrichts, Anrannen ber-polizeigewalt, Erpressungen, Unterschleise der Finanz-Pachter und vielnamigen Steuererheber, formlicher Krieg zwischen Schleichshablern und Zollwächtern, überall ungerechte Beschräntungen, bie zur Uebertretung einluben und emporende Hart in der Beschrafung, endlich Fahrläßigkeit, üble Ordnung, Unredlichkeit und Bergeudung vorherrschend im gesammten Staatshaushalt.

## S. 4. \

Das unerträglichste Uebel jedoch, und welches am wirssamsten ben Ausbruch der Revolution beforderte, war die ungleiche Bertheilung der Staatslast. Idealen Interessen ist die Bolts Masse nur wenig, wohl aber den physischen Bedursnissen zugewendet. Ein hungern des Bolt ist immer bereit zur Empdrung; es fann auch ein Bolf nicht hungern in Jahren des Friedens und der Fruchtbarkeit — ohne der Staatsberwaltung unverantwortlichste Schuld, zumal ohne die — freilich allgemeinste, und eben der Allgemeinheit willen minder auffallende oder erkannte — Schuld der ungleichen Belastung.

3war fehlt es nicht an spizsindigen Berechnungen, D) welche die Ueberlastung des Boltes gegenüber den Privilegirten bis zur unbedeutendsten Summe, dis zu jahrlichen 3 Millionen herabfezen wollen. Allein die Frrthamer, die Einseitigkeit, die Berblendung, woraus solche Nechnungen fliesen, und den Unbefangenen flar. Doch spricht die hochwichtige Sache eine nahere
Betrachtung an.

Rur's erfte burfen nicht blos Diejenigen Steuern , bon melden Mbel und Beifflichfeit burch bas Gefez birett und als folde befreit waren, in die Berechnung tommen, fondern auch bie aus ber Ratur gewiffer Steuerarten nothwendig ober bon felbit, unmittelbar oder mittelbar, bervorgebende geringere Belaftung nicht nur bes Abels und der Geiftlichkeit, fondern überbaupt ber Reichen in Vergleichung mit ben Urmen. Sobann muffen neben den eigentlichen Staatsfteuern auch alle abrigen Laften bes offentlichen Rechtes, ober welche, ob auch fpater ins Privat = Recht übergegangen, bennoch bem Urfprung und Charafter nach bem bffentlichen angehoren; in Unfchlag gebracht werben und zwar nicht nach bem pefuniaren Berth, ber Leiftung fur den Staat, ober überall fur den Empfanger, fondern nach beren mahren und wirflichen Schwere fur ben Leiften ben. Endlich gab's in Frantreich neben ben privilegirten Standen auch noch privilegirte Provingen, Begirte ober Stadte, wodurch die Belaftung der übrigen erbobt ward.

Wahr ist's, daß eine ansdrudliche Befreiung des Abels, ber Geistlichkeit und ber königlichen Beamten nur von der perfonlichen und gemischten Taille — nach ihrer Eigenschaft theils eine Ropfsteuer, theils eine Bermögensteuer der Gemeinen — und von den Straßenfrohnden statt fand. Aber die 91 Millionen, welche die erste ertrug, duchten, wenn man sie nach dem Berndgen vertheilt hätte, den armen Unprivilegirten wenigstens zur halfte entnommen worden senn; und die 20 Millionen Frohndarbeit (also geschätzt nach dem Berth für den Staat) lasteten wohl schwer wie 100 Millionen auf den tyrannisch herbeigetriebenen, Zeit, Mahe und Vorauslagen an dem schlecht geleiteten Werk verschwendenden Pflichtigen.

Bwar an 55 Millionen Livres (und nach einer 1782 verordneten Erhöhung noch weitere 21 Millionen) wurden unter
bem Titel der vingtiemes als Grundsteuer von allem liegenben Grund ohne Unterschied des Besigers erhoben, und auch die
fogenannte Capitation, welche 41 Millionen ertrug, laggleichmäßig auf Abelichen wie auf Gemeinen. Aber das Grundvermögen war vielfach unrichtig und ungleich, meist zu Gunsten
ber gebgeren Besiger angeschlagen; und die Grundrenten,

er Bergl. v. Sormanr. allg. Ge'ch. ber neueffen Beit. B. I. G. 44.

bie Zehnten, die Lehends und Leibeigenschaftsabgaben, die bestellichen und Privatrenten blieben ganz oder größtentheils frei. Die Geistlichkeit zumal, für ihr unermestliches Besithum an liegenden Grunden, an vielnamigen kirchlichen und bürgerlichen Einkunsten und für die Zehnten (b. h. wohl für den fünften Theil bes reinen Ertrags aller gemeinen Grunde) zahlte nicht mehr als 11 Millionen xivres.

Beitaus ber großte Theil ber brentlichen Ginfunfte bestund jedoch aus in direften Steuern, aus 36llen und Mauthge. fallen, manderlei Confumtionsfteuern, aus bem Ertrag phantaftifcher Regalien (wie jenen bes Calges, bes Tabads, ber Doft u. a.) und welche Erfindungen fonft noch die Daubgier ber Finangmanner gemacht hatte. Ihr Betrag flieg auf mehr als 300 Millionen, und es ift flar, bag bleran ben größten Theil ber Urme, theils birett, theils indirett gu gablen batte. Denn die gemeinere Bergebrung richtet fich nicht nach bem Bermogen, fondern nach dem Bedurfnig, und, manche folder Laften find, welche theils bein Bauer (wie bie Galgftener), theils bem Bewerbsmann (ber die Bergehrung auch feiner Urbeitsgehalfen zu bestreiten bat), ober bem Bater bieler Rinder trog ihter Durftigfeit in größerem Maag als dem Reichen, Rinderlofen oder Duffigganger aufliegen, und andere find, welche rudwirtend (burch Befrirantung bes Berbienftes ober burch Berminderung bes reinen Arbeits- und Gachen-Preifes) die Roth des Urmen erhoben, überhaupt vampgrartig ibm ben Lebensfaft ausfaugen.

Bubem herrichte bie abentheuerlichfte Berichiedenheit bet Steuersofteme von Proving gu Proving. Es gab welche I um nur ein paar Beispiele anzufahren -, worin der Centner Galg mit 8 ober 9, mit 10 ober nit 25, und andere, worin er mit zwen und fechzig Franken bezahlt marb. Gin Berhaltnif, welches nebenbei die foftfpieligfte und tyrannifchfte Regie erheifchte, jum Schleich handel einlud und baburd jahrlich mehrere hundert Burger auf die Galeeren brach. Ben ber Schapung ber Grande biefelbe bunte Berichies benheit von Proving ju Proving. Huch gablten mehrere, ohne Spezielle Cataftrirung , blod eine Paufch-Cumme. Ginige waren befreit bom Tabadbregal, bom Stempel und von andern indiretten und direften Steuern; andere gahlten dafar eine Abfinbung. Dergeftalt gefchah es, bag in einigen Diftriften (Rennes, Strafburg,) auf ben Ropf ein jagrlicher Steuerbetrag bon nur 12 ober 14 Libres, in andern bon 26 bis 30 (Cha-Ions, Drleans, Lyon), ja in Isle de France von 64 Livred fiel. Die Stadt Paris allein aber ertrug bem Ronig gegen 80 Millionen mehr als bas Gefammteinkommen ber Rro. nen Cardinien, Schweben und Danemart D.

<sup>\*)</sup> Bergl, Necker.

Zwar Paris mochte folche Summe wohl zahlen, ba es Selbst ben Reichthum ber meisten Provinzen verschlang, und von seinen Steuern einen beträchtlichen Theil (zumal ber Bollgebuhren) durch ben Verkauf seiner Waaren wieder herein-brachte. Doch auch in Paris druckte die Last verhältnismäßig mehr ben Urmen als ben Neichen, und noch auffallender geschapsolches in den Provinzen, und vor allem beim Land volt.

## S. 5.

Denn diefe ungludliche Menfchenflaffe trug neben ber unmittelbaren Staatslaft noch bie gleich fchwere, vielleicht fchwerere Laft ber Lebend = ober Grund = und Leibherrlichfeit, eine fcmachvolle Burbe, die in ben Beiten bes Kauftrechts und ber Unarchie ben niedergetretenen Colonen aufgelegt, burch ben Uebermuth ber Berren gelegenheitlich gesteigert, und benm Boranschreiten den Ruftur verhaltnigmäßig noch brudender geworben war. Diefe Privat-Borigteit8 -, jum Theil auch veraltete offentliche Laft fortbestehen zu laffen, nachdem man bie Mflichtigen ale Staats = Burger erflart, und gleich ben Berren, ja noch in hoherem Maag und jum Theil ausschliegend, ben neu aufgekommenen Staato = Steuern, fo wie ber Diligpflicht unterworfen hatte, mar graufamer Unfinn. entrichtete ber Bauer, neben allen Abgaben an ben Staat noch ben Bebend vom Brutto = Ertrag feiner Grande (b. b. menig. ftens ben funften, oft aber ben britten Theil ober bie Baltte mitunter 2/10 bes reinen Ertrags) 3) an ben geiftlichen ober weltlichen Behendheren, eine Steuce, welche - mas immer Berblendung, Schlendrian oder verfappte Raubluft bagegen einmenben mogen - allein ichon aber die Gebuhr ben Landwirth beschweren murde, nad ihrer Ratur nicht eigentlich Grundfleuer. fondern Brandichagung der Arbeit und des Betriebefapitals, in einer barbarifchen Beit als Currogat aller andern Leiftungen vielleicht erträglich, in Beiten ber vollfommenern und toftspieligern Gulbur aber und neben ben vielnamigen Gelofteuern eine mabre Leibeigenschaft, eine Bernichtung bes perfonlichen wie bes Gigenthumbrechtes.

Nachst dem Zehend kamen dann die herrenfrohnden, ber greisfte Ausdruck und die erniedrigendste Last der gehässigsten Knechtschaft, sodann ungahlige Abgaben an Geld und Gut—theils Grundzinse und Gulten mit wenigstens moglicherweise rechtlichem Ursprung, theils aber handgreificher Naub — unter ben nichtswürdigsten Titeln, oft ohne Titel durch blose Gewalt voder Unmaßung aufgelegt, meist Vorstellungszeichen oder Bendaungweisen des bem herren eigenen Leibes der Bauern.

Und diefer beraubten und mighandelten Rlaffe ber Ration,

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Landftandisches Archiv. Carlerube 1819. 5. 1. meine Abband. jung: "über Zebendlaft und Bebendrech."

gemuthet. Zwar alle Gemeinen (Roturiers) waren in der Regel milizpflichtig vom 16ten bis zum 40ten Jahr. Aber viele einzelne Privilegien und Befreiungen kamen dem Stadteburger zu gut; während die Sohne des Landes, allen Arten der Knechtschaft verfallen, auch Kriegsknechte zu seyn verdammt waren, wenn das unabwendbare jährliche Loos sie traf. Der Abel und die Bornehmen überhaupt waren frei vom Zwangs-Kriegsdienst; doch nahmen sie als freiwillig Dienende die Offiziersstellen fast ausschliegend in Besig.

#### §. 6.

Wir febren zu ben Finangen gurud. Ihr Spftem, mangelhaft und verderblich in gewöhnlichen Zeitlauften, ward zwiefach heides in Zeiten ber Noth ober bes außerordentlichen Bedarfs. Entweder man machte Schulden, welches von bem Leichtsinn unverantwortlich mißbrauchte Mittel theils das Staatsvermingen ben Wucherern, theils jenes ber gutmathigen Privaten bem Hofe preis gab, überhaupt aber ben laufenden Jahresbebarf durch ben amvachsenden Zinsenbetrag mehrte; ober man verordnete Steuerzuichtläge, welche der ungleichen Bertheilung der schon bestehenden Steuern folgend, das Migverhaltnis

ber Belaftung fortwagrend unleidlicher machten.

Dag biefe Finanglage, bag bas fleigende Deficit jum Musbruch ber Revolution entscheidend mitwirfte, ift biernach wohl begreiflich; wiewohl Diejenigen, welche blos ben demotra-tischen xehren folches Unheil zuschreiben, solches Deficit von etwa 125 Millionen als ein leicht zu hebendes lebel betrach. ten. ) Alderdings mar Franfreich wohl im Stande, ben Dangel in der Ginnahme zu beden; aber die armere Rlaffe bes Bolfes war es nicht. Diefelbe trug jest ichon weit über Bermogen; ihr noch Mehreres aufzuburden, mar unmöglich und mußte gum Aufftand fupren. Die Nettung alfo war nicht auf ben bisher betretenen Wegen, fie war blos in einem vollig abgeanderten Finangfpitem, b. b. in Uebermaljung ber Raft bon ben Schultern ber Armuth auf jene bes Reichthums, ju finden, mas, bei dem Biderftreben der Privilegirten und bei igrer Berrichaft uber ben Sof, nur durch die außerordentlide Autoritat ber allgemeinen Reichoftande, wenn biefe fich entzwenten, blos burch jene bes entfeffelten britten Standes geschehen fonnte.

# S. 7.

Diefer britte Stand nun, überhaupt bie Ration mar gleichmäßig, wie mehr und mehr gedrudt, fo auch empfang.

<sup>\*)</sup> Bergleich v Bormapr.

IX. Band. 1. abthl.

licher geworden fur die Idee ber Selbstbefreiung, und allerdings war diefes die Frucht der Lehre, welche sie aber die Duellen des Uebels wie über die Mittel der Abhalfe erleuchtet, und mit der hohern Geistesbildung auch Bewuftsen des eige-

nen Werthes und ber eigenen Rraft ihr verliehen hatte.

Coon unter Ludwig XIV. hatte folde Erleuchtung begonnen burch einen Chor geistreicher und geschmachvoller Schriftfteller. welche durch das Bergnugen, das ihre Berke gewährten, Reigung jum Leben einflogten, und die Babn jum belleren wie jum freieren Denten eröffneten. () Gie wirften veredelnd und erleuchtend fort, auch nachdem ihre goldene Periode vorübergegangen, und erhielten Rachfolger, Die, wenn auch minder portrefflich, boch immer verdienstvoll waren. Der im Allgemeinen febon aufgeflarten, wenigstens ber Hufflarung fich nabernben Ration übergab fodann in ber Mitte Des 18ten Gahrhunderts ber Tiefbenter Dontesquien fein gediegenes Buch ,,aber ben Geift ber Befete," eine Riederlage achter politischer Beisheit und wohlgeprufter Freiheitspringipien, gwar nicht volltommen verftanden und gewurdigt von feinen Beitgenoffen, boch ein Boben gum allmähligen Unbau, ein Fideifommis gum Frommen ber Bufunft.

Bald nach ihm traten die zwei berühmten Schulen der Enenclopadiften und Detonomiften auf, die eine geiftreich und gewandt, mit Baffen bes Berftandes und Ocharffinnes alle Brrthumer und Borurtheile - freilich mitunter auch ehrwurdige Meinungen und beilfame Bahrheiten - befampfend, liebenswurdige Dialettifer inehr als Weltweise gablend, die andere voll edler Begeisterung far Menschemvohl und Burgerglud, freimithig, fuhn, alles Unrechts, aller Tyrannen entschiedene Reindin, boch verführt vom Syftemgeift und nicht felten mehr phantafiereich als grundlich; beide von weit machtigerem Ginfluß auf die öffentliche Meinung, als noch jemals eine philosophische Schule errungen. Diberot, bas Saupt ber Encyclopabiften, mit feinen ausgezeichneten Freunden oder Beiftesverwandten, Daubenton, Marmontel, D'Alembert, Mably, Condillac, Mercier, Rannal, Belvetius, fodann ber Dottor Duesnay, Urheber des Phyfiofratifden ober Detonomistifden Suftems, mit feinen eifrigen und berebten Unbangern, Du Pont, le Trosne, de la Mivière und Mirabeau (dem altern) lehrten ihre Nation über politische und firchliche Dinge mit Ruhnheit urtheilen , nach Freiheit in beiben Spharen fich fehnen und von der Abgeschmadtheit und Torannen der Gefete, von der Bertehrtheit oder Befdranttheit der Machthaber die Berufung an bas Tribunal der Vernunft und bes naturlichen Rechtes einlegen.

<sup>9) &</sup>amp;. B. VIII. 6. 145. f.

Bergebens war es, daß die aufgeschreckte Despotie zur Beschränkung der Presse, zur Bestrasung freisinniger Schriftsteller, zu Bücherverboten und Bücherverbrennungen schritt: sie verstund nicht oder wagte nicht, solche Maaßregeln mit Nachdruck zu handhaben, und was in Frankreich nicht gedruckt werden durste, ward es im Ausland (vorzüglich in den vereinigten Niederlanden) und kam, troz aller Berbote und Mauthlinien, in die Hand der französischen Leser.

#### 5. 8.

Alber noch eindringlicher, noch allgemeiner als die beiben merfwurdigen Schulen wirften zwei einzelne Danner. unter fich unverbunden, ja feindselig entzweit, und bennoch berfelben Gache gleich erfolgreich, nur jeder auf eigene Beife, Dienend: Boltaire und Houffeau. Der erfte, beffen glangendes Benie als Stern ber erften Große am Borisont nicht nur ber frangbfifden, fondern der europaifden Litera-tur erfchien, ein reicher Geift an eingebornen wie an errungenen Schaben, beffen Talent und Ehrgeig aile Gebiete Des Biffens unterwarf oder ansprach, und der durch den Zauber feiner Beredtfamfeit , feiner Phantafie , und vor allem durch die unerschöpfliche Fulle feines Biges, leuchtend und fengend wie ber Blig in die bunkelften und bestverwahrten Regionen bes Aberglaubens, bes Bahnes, ber Unmagung und bes auf alten Bestand pochenden historischen Unrechts brang, bas Rachtgevogel burch verhaften Lichtglang in Bermirrung fegte; ben Schimmer manches erborgten Rimbus erbleichen machte, und allen Rlaffen ber Lefewelt das Gefeg bes Denkens und Urtheilen3 wenigstens des Mennens und Rachsprechens - gab. Schade, daß der icone und helle Geift ber boberen Beibe, welche nur Die Tugend verleiht, ermangelte. Uebermuthig durch das Gefühl feiner Rraft, trunten von feinem Ruhm und Dahingeriffen von Leibenfchaft, Gitelteit ober Laune, vermifchte Boltaire allzuoft in feinen Angriffen bas Beilige mit dem Unbeiligen, die Gebrechen, Die Berunftaltungen ber Gefellschaft mit ihren Grundpfeilern, berberblichen Grrthum mit troftendem, bimmelmarts leitendem Glauben, tindifchen Bahn mit veredelndem Gefibl. Er bat nicht nur mitgewirft jum Musbruch ber Revolution. fondern mehr noch zu bem unseligen Charafter, welchen fie allzubald annahm.

Dagegen bereitete der gemuthreiche, tieffahlende und darum allen fahlenden Seelen theure Jean Jacques Nouffeau auf dem Wege der ernsten, wardigen Lebre seine Zeitgenoffen zu der kommenden Umwalzung vor. Sein goldenes Buch "von dem Gesellschafts-Vertrag" ist nicht frei von Irrthamern; aber es enthalt den Keim der Wahrheit und eroffnet die Bahn ihrer folgenreichsten Entwicklung; und was noch mehr ist, es haucht Gesinnungen und Tugenden ein, durch welche allein

ber Mensch fahig und werth ber Freiheit wird. "Er stellte ber Berehrung ber stolzen Gemuther und ber Liebe ber gesühlvollen jene Freiheit dar, deren Idol er im Herzen trug. Er schilderte ihre Meize, ihre machtige Begeisterung, aber auch die heilige Strenge ihrer Geseze, und die innnerwährenden Opfer, welche sie gebeut. Nie trennte er sie von der Tugend, ohne welche sie nur ein füchtiger Traum ist." — (Nabaud de St. Etienne.) Der Geift Rousseur's war's, der in den edleren Hauptern der Nevolution wehte und waltete.

#### S. 9.

Aleber das also niedergetretene und also unterrichtete frangsfische Bolf ergriff 1774 xudwig XVI., des langiahrigen Bebrückers von Frankreich, Xudwig XVI., bes langiahrigen Bebrückers von Frankreich, Xudwigs XV. Enkel, doch dem Großvater unahnlich und darum von der Nation als Netter erfehnt, den Scepter, ein Prinz von wohlwollender und redlicher Gestinnung und obschon nicht glanzenden doch liebenswardigen und Gutes verheißenden Gaben, aber wenig selbstständig in Urtheil und Entschluß, ohne Zutrauen auf Sich Selbst, und dennoch wankend im Bertrauen auf Andere, allen Einstastrungen und bosen Ranken Preis, geeignet wohl zum harmlosen Privatleden, nicht aber zur Lenkung des Staatsruders in sturmbewegter Zeit, das vom Berhängniß erkorne Opfer für der Vorsahren Schuld.

Bu seinem ersten Minister mahlte er ben Grafen von Maurepas, einen gewandten höfling, doch keineswegs Staatsmann,
gleich ungeeignet als ungeneigt zur durchgreisenden Resorm.
Der Finanzminister Turgot, ein aufgeklarter Physiokrat, und
schied Gute begeisterter Mann, war beides wohl; aber was vermochte ein Mann gegen die Berblendung, Krivolität und Ueppigkeit eines Hoses, den er zu einiger Ordnung und Sparsamkeit zurücksühren wollte, und gegen den Haß aller reichen und
mächtigen Privilegirten, deren gemeinschädlichen Unmaßungen
er den Krieg angekündet? — Selbst die Konigin, Marie Antoinette, welche allzubald das Gift dieses verderbten Hoses
in sich gesogen, Marien Therefien, ihrer vortrefflichen
Mutter, wool an Geist und Schönheit, boch nicht an Charakter gleich, war Keindin dieses tugendhasten Ministers, welcher
demnach nicht lange seinen Plaz behauptete.

In folgte in der Berwaltung der Finangen der Banquier Neder, Denfer von Geburt und Protestant, aber trog dieser mißfälligen Umstände durch den Ruf seiner Talente und feiner Redlichteit zu solcher Erhebung empsohlen, ein wonlgesinnter, Bolksfreiheit und Bolkglud liebender, auch fenntnipreicher Mann, doch babei eitel, von seiner Popularität berauscht, und,

<sup>\*) 1776.</sup> 

weil nach bem Beifall Aller strebend, nothwendig schwankend in seinen Maagregeln und mit Sich Selbst uneins. Im allgemeinen forderte Neder wie Turgot, daß der Aufwand des Hofes beschränkt und daß das Steuersoftem verbessert werde; in beiden erfuhr er denfelben Widerstand und konnte nur Beniges bewirken.

Der Umerifanische Rrieg, welcher unter feinem Minifterium entbrannte, vermehrte die Berlegenheit der Finangen, wiewohl er ben Ruhm Franfreichs und feinen politischen Ginflug wieder erhob. Der Minister ber auswartigen Ungelegenheiten, Bergennes, Maurepas's Freund, welcher ben Ronig zu diefem Rriege bewog, mar ein einfichtsvoller Mann, von gemäßigter Gefinnung, beffen politischen Unternehmungen meift nur ber Rachbrud fehlte, welchen die Erschopfung bes Staates benfelben zu geben unmöglich machte. Er hatte ben Duth, ber bitreichischen Parthen im Cabinet von Berfailles, bemnach ber alles vermogenden Ronigin Gelbit, ju widersprechen, nahm fich, wiewohl nur burch wenig fruchtbringende Unterhandlungen ber Eurfen wider die Ruffen, auch ber Belgier und ber Sollander in ihrem Streben nach Freiheit an, fab jedoch leidend der Theilung Polens ju, und zeigte mabre Energie nur in der Umeritanischen Gade. Der Saf gegen Eng. land mochte freilich biegu ber hauptgrund fenn. Auch ift nicht gu laugnen, daß — wie der vielstimmige Tadel lautet → bie Unterstügung der Rordamerikanischen Colonisten und Freiheitsfreunde fur einen Staat, welcher Gelbit Colonien befaß (was jedoch zehnmal mehr Spanien trifft) und für ein bespotisches Reich wie Frantreich gleich unflug als inconfequent erscheint. Alber auf Bergennes haften folde Bormurfe nicht. ferenge Confequeng wurde allguoft die Regierungen bindern, einen guten Entichluß zu faffen; und einige Confequenz, namlich die Berfolgung jedesmaligen eigenen Bortheils, bleibt ertennbar bei allem Wechsel ber idealen Intereffen, bie man jedesmal vorschügt ober zeitlich adoptirt. - QBenn ber Ronig bon Frantreich einst die Protestanten, die er im eigenen Reiche verfolgte, in Teutschland und Riederland emfig unterftutte, wenn er gleichzeitig ben legitimen Unbangern bes Saufes Stuart in England und ben Rebellen in Ungarn bie hand, reichte, wenn ber große Ronig Friedrich von Preugen, welcher Polen theilte, Die Integritat Baierns vertheidigte, alles unbeschadet dem Ruhm einer auten Politif: fo mochte Bergennes feiner Berichuldung gegen biejenige Confequeng, welche in ben Cabinetten berricht, gezeiht werben. Much wird der Weltbarger und wird die unbefangene Rachwelt nicht fragen: welche von den beiden Ginmischungen Franfreichs in Angelegenheiten ber fremden Staaten, die Theilnahme am Befreiungstampf ber englischen Colonisten in Rorbamerita gegen bas Mutterland, oder die Wiederherstellung des Abjolutismus in Spanien, war consequenter? sondern welche

war gerechter, bumaner und heilfamer? -

Uebrigens ist vollfommen wahr, daß dieser Amerikanische Rrieg machtig beigetragen hat zum Ausbruch — obwohl nicht zum unseligen Berlauf — ber franzbsischen Nevolution. Allerdings hat die heroische Erhebung Nordamerika's auch die Sohne Frankreichs erhoben zum Berlangen nach Freiheit; allerdings war jener unsterbliche Krieg für die französischen Halfsschaaren eine Schule der patriotischen Begeisterung und der brennenden Freiheitsliebe. Nur Schabe, daß nicht die ganze Nation solche treffliche Lehren in sich aufnahm, daß zumal die Privilegirten meist unerwärmt blieben von dem heiligen Feuer, welches in Amerika brannte! — Eine Nevolution, wie sie im Sinn der achten Zöglinge Bashington's und Franklin's, wie sie im Sinn eines edlen La Fayette lag, wurde der Menschheit nur heil gebracht haben.

#### S. 10.

Jur Dekung der außerordentlichen Ausgaben, welche der Amerikanische Krieg veranlaste, hatte Reder meist zu neuen Anleihen seine Zustucht genommen. Auch konnte er nicht anders, da das verkehrte Steuersystem, welches in Frankreich herrschte, ihm den Zugang zu den Geldern der Reichen verschloß. Aber die Zinse der neuen Schulden vermehrten das Desieit. Necker's Nufen nach Reformen ward jest dringender, daher auch der Has der Hosparthei wider den Minister geschäft, was benselben dewog, seine Stelle niederzulegen und das Reich zu verlassen. Rurz vorher hatte er den berühmten Compte rendu au roi herausgegeben; jest schrieb er das Buch De l'administration des Kinances de la France, durch welche beide Werke die bisherigen Finanzgeheimnisse enthült und Neckers Popularität erhöht ward.

Unter die wohlthatigsten Einrichtungen Neder3 gehören die von ihm für die Provinzen, die feine besonderen Stande hateten, angeordneten Provinzialversammlungen oder Landes de putationen, welche zwar wegen des Widerspruchs der Parlemente anfangs nur in einigen wenigen, spater aber durch das Unsehen der Notablen versammlung in allen

eingefest wurden.

Die Nachfolger Neder's im Ministerium, Joly De Fleury und d'Ormeffon, welchen das offentliche Vertrauen fehlte, behaupteten sich nicht lange. Calonne aber, welcher nach ihnen auftrat, bi trozte ber Volksstimme wie der allgemeinen Noth, mit gesteigertem Leichtsim das Mittel der Unleihen misbrauchend, um das laufende Deficit zu beden und die Berfchwendung bes Hoses zu unterhalten. Aber endlich überwaltigte

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1781. <sup>62</sup>) 1783.

ihn die Last. Mit zwolshundert und fanfzig Millionen hatte die Regierung binnen den lezten zehn Jahren die alte Schuldenmasse vermehrt; das Jahresdesicit stieg jezt auf 140 (oder 125) Millionen Livres. Calonne sah den Abgrund zu seinen Füßen, und erklärte dem Konig die Nothwendigkeit einer durch greifenden Reform, zu deren Bewirkung aber die Berufung einer Notablen Berjammlung räthlich ware.

Die Notablen, ein Reichstag im Rleinen, aber meist nur aus den Bornehmsten der Geistlichkeit, des Adels und der königlichen Beamten bestehend, auch vom Könige Selbst gewählt, waren seit 1626 nicht mehr versammelt worden. Auch den Schatten einer Nationalrepräsentation scheut die despotische Gewalt. Tezt berief sie der milde Ludwig, welcher alles, was man ihm als heilsam für sein Bolf darstellte, mit Liebe ergriff. Er berief 146 Manner, 8 Erzbischösse, 8 Sischbsse, 4 Provinz-Intendanten, 24 Municipalben amte, sämmtliche Generalproduratoren, sämmtliche Präsidenten der Parlemente und einige Deputirte der Provinzialstädte nach Berfailles, um mit ihnen über die Mittel der Nettung des Reiches zu rathschlagen. Sie wurden in sieben Bureau's vertheilt, deren jedem eine Curiatstimme zukam.

Die Notablen (a) erfallten weder die Erwartungen der Regierung noch jene der Nation. Zwar stimmten sie den königlischen Unträgen wegen Abschaffung der inneren Landzolle, der verhaßten Salzsteuer, der Straßenfrohnden und der Getraidesperre bei; aber die neuen Steuern, mit welchen der Minister jezt hervortrat, eine Stempeltare und eine allgemeine Grundsteuer, sanden heitigen Widerspruch von Seite der Privilegirten, zumal der Geistlichkeit. Die Notablen griffen jest das bisherige Berwaltungssystem an, forderten Abstellung der Mißbrauche, vor allem des Rechnungswesens, notbigten den Konig zur Entlassung seines Ministers und diesen zur Flucht. Un seine Stelle trat der Graf von Brienne, Erzbischof von Toulouse, ein eitler, charakterloser Weltmann, geschiefter Höfling, aber durchaus schlechter Minister.

Obschon die Versammlung der Notablen also den hauptzweck ihrer Berufung versehlt hatte, wurde gleichwohl durch sie viel Gutes gestistet. Sie zog die geheimen Verbrechen der Staatsverwaltung an's Licht; die Nation erkannte jezt deutlich den Siz und den Umfang des Uebels, welches sie druckte. Auch verschien jezt klar — aus dem Schoos der Notablen Selbst erklang solche Stimme — die Nothwendigkeit der Verufung der allgemeinen Reichsstände. Bald tonte über das ganze Neich das laute Berlangen nach diesem lezten und einzi-

gen Beilmittel.

Der hof indessen, um ber dringenden Finanznoth zu steuern, legte dem Parlement die neuen Steueredicte, welche die Notablen verworfen hatten, zur Eintragung in seine Register vor. Das Parlement aber verweigerte dieselbe, die Erklärung der Notablen, daß nur die allgemeinen Neichöstände die Steuern bewilligen könnten, wiederholend. Da befahl der Konig die Einregistrung in einem sogenannten lit de justice, und verwies das dagegen protestirende Parlement nach Tropes.

#### S. 11.

Die Rolle, welche das Parlement hier spielte, unterlag einer sehr verschiedenen Beurtheilung. Der Nation, welche der Hospespotismus erdrückte, war jede Opposition dagegen willtommen, als Ausdruck ihres eigenen Unmuths, als kund werdende Kraft eines etwa möglichen Widerstrebens. Sie nahm daher auch jene des Pariments mit Liebe und Dank auf. Desio heftiger zurnte darob der Hof, und nicht ohne Grund, da das Parlement dabei offenbar seine Bestagnisse überschritten: Aber auch die Weiseren im Bolk erkannten, daß das Parlement nicht aus lauteren Antrieben, nicht im Interesse der Nation, sondern in jenem der privilezirten Stande, und zumal der selbsteigenen Herrschluckt, gehandelt. Die Kolge machte bald dieses Auen tlar.

Quir haben ichon in ben fruberen Geschichten 00) ben urfpranglich febr befdrantten Birtungstreis der frangofischen Parlemente, als bober Gerichtshofe, burch berfelben Unmagung und burch Gunft der Zeiten erweitert, fie jum politifchen Rorper, jum Deichaftand, jum Stellvertreter bes Reichstags, ja jum felbftftandigen Reich Brath erhoht, fodann wieder durch Richelieu und Dagarini, am entschiedenften burch Xu 5wigs XIV. bespotischen Willen gedemathigt und gur urspranglichen Bedeutung gurudigebracht, und, einzelne, geringfügige, oder durch hoberen Ginfluß bemirfte Lebensaußerungen abgerech= net, (wie in der Janfenistischen Cache und in jener Des Bergoge Megenten von Orleans) in Diefer unterwurfigen Stellung verbleiben feben. Die Inrannen und Odmade der Regierung in Ludwigs XV. und Ludwigs XVI. Beit ermuthigte fie zur Wiederaufnahme ihrer alten Unfpruche, und fie behaupteten diefelben gum Theil mit fo viel Ruhnheit und Beharrlichteit, als vertheidigten fie die gerechtefte und heiligfte Gache. Die Formalitat ber ihnen guftebenden Ginregiftrirung ber toniglichen Befete gab ihnen eine mobibenugte Baffe; aber fie mehrten bamit gleich oft bie gerechten und gemeinnuglichen als bie ichadlichen Berordnungen ab. 3mar hatte der Kangler De aupeau 1771 alle Parlemente in Frankreich (ca maren ihrer vierzehn,

<sup>\*) 5.</sup> Mug. \*\*) 5. infect. \*\* V. &. 233, B. VI. S. 165, B. VII. S. 245, B. VIII. &. 30) u. a.

worunter freilich jenes zu Paris das ansehnlichste, einflufreichste und wohl die Salfte des Neichs zu seinem Sprengel zählenbe) durch einen Sewaltsstreich aufgehoben und neue eingesezt,
welche völlig-abhänzig vom König waren. Ludwig XVI. aber,
auf Maurepa's Nath, stellte die alten Parlemente wieber her (1774 und 1775): Eisersucht gegen den Hosael, Ehrgeiz und zum Theil auch Patriotismus stimmten sie von da an

gur Opposition.
Der Erzbischof Brienne, welcher das Parlement nach Tropes verwiesen, unterhandelte nachher mit demselben und rief es zurück, nach scheinbar wiederherzgiselltem Frieden. Allein es protestirte abermal ) gegen die Einregistrirung einer Anleihe von 450 Millionen, welche der Prinzipauminister vorgeschlagen, und der König, personlich in der Sizung auwesend, gesordert hatte. Der Herzog von Orleans an der Spise der Pairs protestirte zuerst. Schon jezt erschien seine Feindseligkeit gegen den Hof, der ihn mehrfaltig beleidigt hatte. Auch der Herzog ward jest verwiesen und einige Parlementörathe verhaftet. Das Parlement zagte nicht. Es setzte seinen Widerspruch sort und verlangte dringend die Versammlung der allgemeinen Reichsstände.

Da faßten Brienne und Lamoignon, der GroßSiegelbewahrer, den Entschluß, mit einem haupt = Schlage
die Parlemente zu erdrücken. Auf igren Rath erließ der König
in einem lit de justice ein Edict, ab wodurch die ganze Parlements- Verfassung abgeschasst, die Gerichtsbarkeit und Jahl der Parlemente beschränkt, sogenannte souverane Justizhose an die Etelle der aufgepodenen gesezt, endlich alles bisherige politische Recht der Parlemente, insbesondere das Recht, die königlichen Verordnungen zu regisiriren, einer Cour pleniere, die aus den Prinzen des Haufes, den Pairs und einer Anzahl hoher Staatsbeamter bestehen sollte, übertragen ward.

Gegen dieses Editt und zwar schon vor dessen Kundmachung-saßte das Palement, meist durch den wadern D Espremenil in Feuer geset, einmutzig einen höchst merkwurdigen Beschluß, worin die Maaßregeln des Hoses für despotisch, dagegen das Necht der Nation, die Steuern durch das Organ der Neichöftlichen gegen das Necht der Nation, die Steuern durch das Organ der Neichöftlichen gerordnungen, wenn es sie übereinstimmend mit jenen ersunden, zu registriren, auch das heilige Necht jedes Burgers, nur von seinem ordentlichen Michter gerichtet, und diesem jedesmal gleich nach der Verpastung überliesert zu werden, für unverlezliche Grundgeseze der tranzösischen Monarchie erklärt, und für den Fall, daß das Parlement durch die Gewalt sollte unterdrückt werden, die Behaup-

<sup>\*) 19. 3</sup>lov.

tung aller jener Rechte ben allgemeinen Reichsftanben fammt

und fonders empfohlen murbe.

Bergebens suchte ber hof ben Gehorsam burch Schrecken zu bewirken, vergebens wurden D'Espremenil und Grislard de Montsabert aus bem Parlementsfaal in den Kerker geschleppt. Das Bolk von Paris erklarte sich laut für die Parlemente, und aus ben meisten Provinzen tonten gleich laute Klagen wieder; in einigen, zumal in Bretagne und Dauphine, brach offener Aufftand aus. Miswachs und Theurung, die in eben diesem Jahre eingefallen, vermehrten die bedenkliche Gährung. Da gab der hof zagend nach. Der Staatssekretair Breteuil, welchen bas Bolk haßte, ward entlassen, alle harten Maaßregeln wurden zurückgenommen, die cour plenière außer Thatigkeit geset, und die Zusammenberufung der allgemeinen Reichs ft an de auf den Iten Mai des kunftigen Jahres versprochen.

Der Prinzipalminister Brienne, welcher diese Berheißung that, sah jedoch fast gleichzeitig sich genothiget, eine Art von Banquerot zu erklaren. Die Bezahlung der Zinsen und Leibrenten sollte zu zwei Kunstheilen in Ereditscheinen geleistet und die Heinbezahlung der Rapitalien auf ein Jahr außgesezt seyn. Deue hestige Bewegungen entstunden über diese Erklarung, word auf der Konig, der allgemeinen Stimme gehorchend, Brienne und Lamoig non verabschiedete, und den Liebling der Nation, Reder, von neuem an die Spize der Finanzen und auch in

den Staatbrath rief.

## §. 12.

Reder hob für ben Augenblid burch kluge Berordnungen und mehr noch durch feinen Eredit die Berlegenheit tes toniglichen Schapes. Auch wurde die Cour plenière jest formlich abgeschafft und die Berheißung des erschnten Reichstags noch bestimmter erneuert.

Bon der Zusammensezung und Form dieses Reichstages hieng Frankreichs Zufunft ab. Billig machte man beides zum Gegenstand sorgfältiger Berathung. In vielen Druckschriften theilten die Gelehrten — vom Staatsrath hiezu eigends aufgesordert — ihre Ideen und Borschläge über die große Sache mit. Ganz Frankreich gerieth in Bewegung, der diffentliche Grist erwachte mit aller Starte, aber nicht minder der Geist der Partheiung zwischen den verschiedenen Ständen und Ordnungen des Reichs. Seit 1614 war kein Reichstag mehr gewesen. Konneten die alten Formen noch passenhoften, nachdem alle Berhaltnisse der Kultur, des Reichthums, der Macht, alle Privats und diffentlichen Interessen, und die gegenseitige Stellung aller Stänzde sich so wesentlich geändert hatten? — Solches vermeinte

c) 8. Mug.

zwar das Parlement; auch der Abel und die Geistlichkeit, ihren starren Geist und ihre Unempfanglichkeit für die Ideen einer vorangeschrittenen Zeit hiedurch beurkundend. Aber Reder dachte größer, und hielt die Forderung des dritten Standes, daß ihm eine seiner Jahl, seiner gegenwärtigen Geistesdildung, seinem Einstuß auf das Staatswohl entsprechende, daher gewichtigere Reprasentation als in den Tagen der Barbarei statt gefunden, musse verliehen werden, für gleich gerecht als politisch gut. Dennoch wollte er nicht Gelbst entscheiden, oder dem Ronige solche Entscheidung in den Mund legen, sondern er bewog diesen, die Nota blen abermal zu versammeln, Deigens zur

Berathung über bie Form bes funftigen Reichstages.

Diefer legte Schritt, wie viele fruberen, ja wie ber gange Bergang ber Dinge, feitbem bas Beburfnig außerordentlicher Bulfsmittel zu Tage lag, bas Schwanken bes Sofes zwischen Glimpf und Strenge, zwischen Erfuchen und Fordern, Das Unrufen mehr ober weniger popularer Autoritaten ober Mittelmachte - als der Rotablen, bes Parlements, ja felbft ber Cour pleniere, endlich aber ber allgemeinen Reichoftande, - alles zur Berhallung der Willführherrichaft ober jur Sanktionirung ber Regierungsbeschluffe - zeigt, baß bie Despotie in Frankreich, fo gehaffig und bradend fie in ihren Wirtungen auf Gingelne fenn 1 mochte, bennoch im Gangen minder vollständig gewesen, als fie in der neueften Beit, jumal durch Rapoleon's Softem geworden, bag vor ber Revolution bas Bolf ober bie Ration wenigstens noch et was gegolten, ihre Stimme, oder ihr Begehren oder ihr Recht noch einige gablende Rraft gehabt, baß man die offentliche Meinung für eine zu respektirende Macht gehalten habe. Die Couverginetat nach Rapoleon's ich en Grundfagen, abnlich berjenigen in Afien, ja biefe an Runft und Energie weit übertreffend, geht einen viel furgeren Der Thron ift biernach alles, ber Souverain ift ber Alles, auch tie tiefftgebenben Reformen, die Bernichtung bestehender Proving = und Staats = Berfaffungen , die Er= richtung neuer, die vollige Umfehr aller Gefeze und Rechte, Die Forderung der bochften Opfer an Gut und Blut bon allen Rlaffen im Staat - alles dies wird verordnet und rechtefraftig blos allein burch bas tonigliche Bort. Die volle Gewalt ber volonte generale, nach ber fuhnften Idee berfelben ift ubergegangen an den Ronig. Rein Recht und feine Ginrichtung im Staate besteht anders als durch feinen Willen. Die Rhein= bundeperiode jumal gab bavon den Beweis. Daber tonnen auch viele ber neuesten Schriftsteller nicht begreifen, wie burch eine Ringna = Berlegenbeit eine Revolution mochte bewirft werden. Gin Befehl Des Beren, im Rall ber Roth noch

<sup>&</sup>quot;) 6. Mer.

Die Aufstellung einiger Regimenter, reichen bin gur Gultigfeit

jeber burchgreifenden Maagregel und jedes Steuerebifts.

Die Rotablen, welchen Reder bie mit großer Umficht entworfenen Fragen über Bufammenfegung, Wahlart und Instruftion bes Reichstags und ber babin Abzuordnenden vorlegte, beantworteten fie meift im engherzigen Ginne ber Ariftofratie und bes fattifden Befigstandes, uneingebent ber toniglichen Erflarung, bag er Diejenigen Grundfabe ber Gerechtigfeit, welche fein Datum, feine Epoche und fein Aufhoren tennen, beobachtet mungte. Der Reichttag von 1614 follte bas Mufter Wie bort follte jeder Stand eine gleiche Bahl von Deputirten erhalten, und nach Standen, nicht nach Ropfen, gestimmt Rur der Graf von Provence, nachmals - xudwig XVIII. Des Ronigs altefter Bruder, erflarte fich mit bem Bureau, worin er ben Borfig fubrte, fur die doppelte Bahl ber Deputirten bes britten Ctanbes.

Defto lauter ertlang aus den Provingen - abermals leuchtete bie Dauphine ben übrigen voran - biefe offenbar billige Forderung, und Reder unterftuste fie im Ctaatbrath mit foldem Reuer und Rachbrud, bag er ben Ronig gur Beistimmung bewog. 4) Sier war es, wo Reder's-Geift und Charatter im bochften Glang erfchien. Welches immer feine früheren ober fpateren Tehler ober Schwachen fenen, Diefer einzige Lag marbe ihm Unfterblichfeit fichern. Gin mabehaft boltefreundlicher, ben idealen Intereffen, bem ebleren Beitgeift, ber Nationaureineit und dem Nationalglud mit Begeifterung jugemandter Minifter. Wo finden wir Seinesgleichen? - Gelbft Sully reicht von fern nicht an Ihn. Rur großmuthiger Boblthater des Bolfes war, und verlangte Gully ju fenn, nicht achtungevoller Freund; nur Diener bes Berrn und nicht der Ration. . .

Die Rede, welche nocker bei diefer ewig benkwurdigen Gelegenheit an den Ronig hielt, fprach die reinften Grundfage ber constitutionellen, inebesondere ber burch Demofratie gemäßigten Monardie aus, und forderte ben Ronig gur Entfagung auf feine bisperige unumschrantte Macht, gur Theilung Derfelben mit ben Reprafentanten ber Ration, bemnach gur Umformung bes Staats, oder, wenn man will, gur Bieberberftellung von deffen urfpringlicher und edlerer Form auf. Der Ronig alfo, welcher denfelben Tag noch offentlich erflarte. "daß er die Grundfage und Abfichten feines Kinangminifters zu feinen eigenen gemacht habe," und gleich darauf die Berufungofdreiben des Reichstags, welcher aus 1200 Deputirten, gur Balfte aus bem britten Stand, gur Balfte aus jenen des Moels und der Geiftlichteit, bestehen follte, erließ, gab badurch ber Revolution ben Anfang.

<sup>&</sup>quot;) 27. Dei 1788.

Bon jegt an - fo mahr Mannes = und Ronigs = Wort nicht bebeutungelofer Schall, fondern rechtlich verbindlich find - ftund nicht mehr in feiner Macht, gurudgutehren gum alten Billfubr-Snitem . und ber nation wieder zu entreigen, mas er edel. muthig ihr verlieben. Nur tam ibm gu, was nicht allgufchwer mar, durch Beisheit und Treue fich als Regenten - nicht mehr als herricher - ju behaupten, und dadurch ber Repolution einen beilbringenden Bang ju fichern. Daber liegt auch ungeheure Berantwortung auf ben heillofen Rathgebern, Die ibn, tudifch und tollfuhn, ju feinem und des Ctaates Berberben . auf entgegengefeste Bege lenften.

# Zweites Rapitel.

Die Beiten ber conflituirenden Berfammlung.

## 6. 1.

Die Abgeordneten ber brei Stande versammelten fich in Berfailles. Huf den 27ten April waren fie einberufen morben , aber erft am 5ten Mai geschan bes Reichstages feierliche Eroffnung. Die Rede des Ronigs, fo wie jene bes Siegelbemabrers, Barentin, und Reder's befraftigten aufs neue bie ichon fruber fund gemachte Berbeigung, daß "bas allgemeine Wohl auf feiner geneiligten Grundfefte, ber Freibeit, folle erbaut werden; daß an bie Stelle Der willführlichen Gewalt eine burche Gefeg befchrantte treten, und die Ration alles ergalten folle, mas man bon bem Ronig, als bem erften Freunde bes Bolfes, nur immer begehren tonne." - 3war auch bas "monarchische Pringip" wurde darin ausdrudlich gewahrt; aber eben dadurch anerfannt, baß banelbe feineswegs im Biderfpruch ftene mit jenen zeitgemagen und dem Bernunftrecht- entsprechenden Berneigungen.

Richt minder lag vor Mugen, daß die Berbeigungen allernachft und gang borguglich bem britten Stand, b. b. ber Mage der Ration gemacht maren; nur biedurch erhielten fie Bedeutung und Zwed. Die Bedrudung diefes britten Standes, fo wie die gemeinschaolichen Borrechte ber beiben andern Stande, und hiernach der priisgegebene Buftand bes Boltes maren ja ber adeinige Grund alles Migvergnugens und aller Gagrung. Die despotische Gewalt des Sofes lagtete nicht aber dem Moel und der Beigelichkeit als folden, (vielmehr fanden tiefe daran ihre fraftigjte Stuge) fondern nur über dem Bolte. Rur diefes bedurfte ber Biederernebung. folder Ueberzeugung und Anertenntniß war auch offenbar Beroronung ausgegangen, welche die Berdopplung ber Deputirten = Bahl bes britten Standes befahl. Gie mare finn = und

zwedlos gewesen, hatte sie nicht diesen Stand gegen die beiden andern starken wollen. Die Beschränkung der Monarchie, die politische Wiedergeburt des Staates, deren Nothwendigkeit zum Heil der Nation man anerkannt hatte, konnte daher nicht anders als in demokratischem Geiste geschehen. Abel und Geiste lichkeit konnten dabei nicht als Bevorrechtete, nicht als über dem Bolk oder demselben gegenüber stehend, sondern blos als Gelbst auch Nolks-Glieder in Betrachtung kommen.

Diese seine gunftige Stellung und ben gangen Umsang seiner auf Bernunft und Geschichte gebauten Ansprüche erkannte der britte Stand auch wohl, besonders seitdem der staatstluge Abbe Sieves durch seine meisterhaste Schrift: "Qu'est que ce le Tiers Etat?" das hellste Licht auf den allzulange durch Borurtheil und Anmagung, Tyrannen und Knechtssinn in Dunkel gehüllten Punkt geworsen. Laut kundete er seine Forderungen an. In vielen "Cahiers," (wie man die für die Boltsdeputirten entworsenen Instruktionen nannte) athmete ein lebens-

fraftiger , bemofratischer Geift.

Dagegen rafteten sich die Höflinge und mit ihnen der Abel und die hohe Geistlichkeit zur Bertheidigung ihrer gewohnten Allgewalt und ihrer einträglichen Borrechte gegen die Einsprache des gleich gehaßten als verachteten britten Standes. Schon vor der Erdiffnung des Reichstages, mehr noch nach seinem Beginnen, thaten die Zeichen solcher Erbitterung sich kund, und eine große Frage rief sofort die Partheyen zum Kampf auf. Sollte nach Standen wie ehedem, sollte nach Köpfen gestimmt werden? Im ersten Fall war die doppelte Zahl der Deputirten des dritten Standes unnug, im zweiten das Ueberzgewicht desselben entschieden.

Die Gemeinen, um den Besigstand zu erringen, luden die beiden andern Stande ein, D die Bollmachten aller Glieder des Reichstages in einer allgemeinen Bersammlung zu untersuchen. Abet und Geistlichkeit schlugen dieses Begehren ab. Langwierige Unterhandlungen folgten. Endlich erklarte der bereits durch den Uebertritt mehrerer Glieder der niedern Geistlichkeit werstärkte dritte Stand D auf den Antrag des Albbe Siepes sich zur Nationalversammlung; ein großer Geritt, bas erste imposante Erscheinen der neuen Ordnung

ber Dinge.

Große Freude im Bolt, aber auch große Bewegungen unter bem Abel und ber Geistlichkeit, große Unruhe am hofe waren bie Folgen des fahnen Beschlusses. Den beiden hohern Standen schlug ein herr von Montesquieu vor, sich sofort zum Oberhaus zu constituiren, aber es fehlte der Muth zum offenen Kampf. Intriguen am hofe sollten zum Ziele fahren. Auch zeigte sich baselbst nur zu bald die den Gemeinen abholbe

<sup>\*)</sup> S. May,

Stimmung. Gine fonigliche Gigung ward angefandet, und bis babin ber Standefaal gefchloffen. Aber die Deputirten - unter ihrem erften Prafidenten Bailly, welchen die allgemeine Bochachtung zu folder Stelle erhoben - versammelten fich einmal in bem Ballbaus, das anderemal in ber Rirche bes beiligen Ludwig ") und ichmuren vereint gu bleiben, bis die Biebergeburt bes Staates vollendet mare. In der legteren biefer Sigungen trat ber großere Theil ber Beiftlichfeit ju ben Bemeinen über. Dehrere Diefes Standes batten es ichon fruber gethan.

Die fonigliche Gigung fand ftatt. 00) Den legten Impuls bagu gab eine feierliche Befandtichaft, welche ber 21bel an den Ronig geschickt hatte, ben "Geift ber Reuerung, ber über die Reichsversammlung gefommen, mit bufteren Farben ichilbernd und um Ginschreiten der Macht bittend." Die Min-Dergabl bes Abels, worunter bie - ber Berehrung ber Rachmelt werthen - Grafen Clermont Tonnerre und Lally Tolenbal, protestirten vergebens gegen biefen unbeilschwangeren Edritt.

Der Ronig, von den Ariftofraten verfahrt, hielt eine Strafrede an die Deputirten bes Boltes. Er wolle fich Gelbft und allein als ben Reprafentanten ber Ration betrachten, und alles Zwedbienliche allein anordnen, falls die nationalverfamme lung feinem Ginn entgegen banble. Er befehle, baf nach Standen, nicht nach Ropfen gestimmt, und bag bie Berathung binfort in brei befondern Rammern gepflogen werbe. Uebrigens erneuerte er die Bufage der von der Nationalstimme als bringenoft

anerfannten Reformen.

Rach der Entfernung des Konigs verblieb ber britte Stand (mit einem Theil ber Geiftlichteit) in bem Gigungsfaal. Ein foniglicher Bedienter ericbien, um den Befehl bes Ronigs. bag bie Bersammlung sich trennen solle, zu wiederholen. Diefem welthistorischen Moment rief Mirabeau bas fubne Bort: " nur Die Gewalt der Bajonette fann Die Abgeordneten bes Bolts von ihren Gigen treiben!" - und die Berfammlung blieb, faßte mehrere energische Beschluffe, und ward ichon des folgenden Tags durch den Uebertritt einiger herren vom Abel an ihrer Spize ber Bergog von Drleans .- verftarft. Ronig, immer mantend und den Gindruden bes Tages folgend, befahl jegt auch ber Majoritat des Albels und ber hoben Beiftlichteit, mit dem britten Stand fich gu vereinigen, woburch endlich bie nationalberfammlung vervollständigt marb. 000)

S. 2.

Der erfte Schlag auf bas Ronigthum war alfo gefallen; offenbar aus Schuld Derjenigen, die fich beffen Bertheibiger

<sup>6) 20.</sup> und 22. Juny.

nannten. Entweder die königliche Sizung widersprach den früheren Berheißungen, welche vom Inron ausgegangen, und war daher ein widerrechtlicher Schritt; alsdam hatte Ludwig niemals ihn thun sollen: oder er übte dabei nur ein ihm noch zustehendes Necht, alsdam waren die Bolksdeputirten eines strässichen Ungehorsams schuldig und mußten gestraft — wenigstens entlassen und eine neue (doch gleichfalls frei zu wählende) Bersammlung berusen — werden. Durch Zurüfnahme seines Schrittes, durch Dulden des Ungehorsams, gab der König entweder sein Unerecht oder seine Schwäche fund, und ermächtigte oder ermutnigte dadurch die Bersammlung zu jedem serneren Biderstand.

Dag übrigens die Stimme ber nationalversammlung auch Stimme ber Ration, d. h. ber großen Megrgeit ihres dentenden Theiles war, ericbien nicht nur in der Saupt= ftadt, fondern fast in allen Theilen bes Reichs auf's deutlichfte und imposanteste. Huch war wohl die Chen vor weiterer Hufregung bes bereits furchtbar gabrenden Bolfes ber Sauptgrund, welcher ben hof gur Burudnayme feiner ftrengen Befchluffe be-Go gewiß nun jedes Widerstreben einer Rattion gegen die Regierung ftets ungerecht und jedes ungerechte Biderftreben bes Boltes fiets nur Bert einer Saftion ift; fo gewiß fteht bei jeder Entzweiung der Ration mit ihrer Regierung Das Recht auf der erften Geite. Daher mar es ein ungerechter Rrieg, welchen die Sofparthei wider das Bolf ergoben. Diefes bedurfte unumganglich der ihm feierlich vergeißenen Biedergeburt bes Staates, und ber Bruch folder Berneigung mußte ben Glauben gernichten an jede fernere Bufage. Alfo blieb nur übrig - was freilich die reine Lehre verwirft, und das aufere Recht verdammit, was aber, trog gehre und Berdammung ber Drang ber Roty berbeiruit, fobald fich eine Moglichfeit des Gelingens zeigt - Biberftand gegen die oberfte Macht, Benauptung bes gefrantten Rechts durch phyfifche Gewalt. Den Damon des Aufrugra und Burgerfriege hatte bie Despotie bes Bojes perbeigerufen. Ihn gu beichweren gab's nur noch ein Mittel, unumwundene, aufrichtige feste Rudfebr gum Recht.

Bwar schien noch möglich, selbst wayrscheinlich, daß in dem traurigen Krieg zwischen Farst und Bolt der erste siegte. Entschlosenheit und Strenge hatten dem Inhaber der bewassneten Macht und der Arsenale den Triumph verleigen mögen über die wehrlose Nationalversammlung und über die noch ungelenkten Hausen eines ausrihrerischen Bolkes. Auch waren Meyrere, welche dem König rietzen, zu diesem Neußersten zu schreiten, und viele tadeln inn streng, daß er nicht also gethan. Deser hatten jene inm geratzen zur rückgaltlosen, innigen Bereinigung mit den Wooldenkenden der Nationonalversammlung, und daburch mit der Nation Selbst. Aus diesem Wege war keine

<sup>.)</sup> Bergi. v. hormapr, v. Saller B, a.

Gefahr; da winkte nur Nuhm und Segen. Auf dem andern blinkten, von entfesselter Buth geschwungen, Schlachtschwerter und Henserbeile. Und ware auch dem König der Triumph geblieben in dem gräßlichen Kampf, was ware die Frucht davon gewesen für das Reich und für die Menschheit? — Neu gestärkter Despotismas, vollendete Erdrückung des Volkes, Erlöschen des ausstrebenden Lichtes und der Freiheitsgedanken in Frankreich und in Europa. Und dennbch ware ninnner, auch nicht durch den blutigsen Triumph, Lüge zur Wahrheit geworden oder Wahrheit zur Lüge. Auch das Ehriste nich um, auch die Mesormation hätten können niedergeschlagen werden durch zeitlich angewandte, unnachsichtliche Vewalt. Sie wurden es auch wirklich in mehr als einem Lande. Ist aber Necht geschehen daran? Wehe der Sache, die nichts anderes für sich hat, als die Gewalt!

#### S. 3.

Die Nachgiebigfeit bes Sofes mar nur bas Bert ber Rurcht, nicht ber Berfohnung gemefen. Die Gemuther blieben getrennt wie juvor; ja es wuche ber Sag, und man bereitete ben Gewaltstreich. Golbaten follten die Buniche, Die rechtlichen Forderungen, Die Bernunftgrande bes Bolfes und ber Rationalversammlung niederschlagen. Dreifig Taufend Bewaffnete murben versammelt in der Rabe ber Sauptftadt; meift fremde Truppen, blofe Baffentuechte, ohne Pflicht und Liebe fur Die Ration, blinde Todeswertzeuge in des Lenters hand. Go feindliche Ruftung bes Ronigs wider fein Bolt brachte bas lexte in Glammen, Die Bolfevertreter in ben peinlichften Rampf amifchen Pflicht und Pflicht, alle Freiheitefreunde in Ungft ober Entraftung. Gegenmagregeln wurden getroffen, vorbereitet. verabredet. Die Rationaltruppen, die gardes françaises que mal, die in Paris lagen, murben energisch an ihren Urfprung, an ihre Pflicht gegen die Ration gemahnt, und auch wirflich bewogen, offen jum Bolf übergutreten. Un ben Ronig ergiengen Die eindringlichsten, die flebenoften Bitten um Entfernung der fremden Goldlinge; patriotifche Gefellichaften, - freilich nicht ohne Ginflug bon Sattionsmannern, welche die Aufregung ju egoistischen Brecken nahrten - bildeten fich als Lenkerinnen ber svildgabrenden Bolkomaffen, fie moglichft einigend in Ginn, Math und That.

Inmitten so großer Bewegungen erscholl die Nachricht, daß Reder und Montmorin, die beiden volköfreundlichen Minister, und welche der Sigung vom 23ten Juny fraftigst entgegengesircht hatten — verabschiedet, Dand dem Reiche verbannt seven. Un ihre und ihrer Rollegen Stelle traten entschiedene Freunde der Despotie, unter ihnen der verhafte Baron

<sup>11.</sup> Juip.

IX. Band, L Mbth.

von Breteuil. Die Ariftofraten hatten also gesiegt, brobende Meden im Munde der Uebermuthigen verfündeten schon ben nahenden Schlag, die Patrioten sahen eine neue Bartholomaus-Nacht heranziehen; Rettung des eigenen hauptes, Rettung der Nation schien nur moglich burch Zuvorsommen.

Alfo begann der Aufruhr in der unermeglichen Stadt. Die Sturmalode ertonte, einzelne Gewaltthatigteiten, ber Brand einiger Barrieren, fteigender Tumult, Bewaffnung ber Barger verfundeten den nabenden Sturm. 2lm 14ten Julius brach er aus und ftargte fcmell und entscheibend bas Reich ber Bolfsfeinde um. Das Bolt, nachdem es Gewehre, Feuerschlande und Pulver aus bem Invalidenhause genommen - ber Gouverneur magte nicht, es ben andringenden Maffen zu verwehren richtete ploglich in einstimmiger Bewegung feinen Lauf nach ber Baftille, bem 3minger ber Stadt, bem gefürchteten Staats= gefangnig, beffen Grabesnacht feit Sahrhunderten manchen gefangniß, Schuldlofen und Eblen- umfieng und allen Freigefinnten brobte. Die Baftille wurde erfturmt. Die meiften ihrer Bertheidiger fielen unter ben Streichen ber Starmenden. Der Gouverneur aber - verratherisch hatte er eine Angahl in die Refte gelodter Burger getobtet - murde nach der Eroberung bas Opfer bes Much Rleffelles, ber erfte Burgermeifter, Boltsarimmes. ber mit bem Gouverneur gur Niedermachung der Aufruhrer fich perschworen, erfuhr biefes Loos. Conft murbe feine Bewaltthat geabt; ben Dobel hielten bie beffern Burger, welche Theilnehmer ber Eroberung gewesen, in Achtung, und gemeine Leidenschaft, niedriges Berbrechen murben niedergehalten burch bas vorherrfchenbe Gefühl ber großen Bebeutung biefes Lages. por Berfluß beffelben begann die Riederreifung ber berhaften Refte. Freiheitsgefange tonten laut burch die unermefliche Ctadt und weiter fort burch bas gange Reich.

Zwar von der Segenseite legt man ein großes Gewicht darauf, daß nicht mehr als sieden Gesangene in der Bastille gesunden worden. Doch wohl genug, wenn sie auch nur so viele Schlachtopfer der unumschräntten Gewalt verschloß! Ber wurde die Zerstörung einer Marterbank und der Folterwerkzeuge darum verwerstich sinden, weil einmal in Jahresfrist nur 7 Menschen darunter geächzt? — Uedrigens waren gerade im Jahr vor der Eroberung der Bastille Zwolf Edle aus Bretagne, Albgeordnete des dortigen Abels, welche Vorstellungen gegen die Willschrlichkeit der Regierung an den Thron bringen sollten, darin eingekerkert worden. Sie drohte Allen, welche dem Hose missielen. Schon ihr Dasen war ein Gegenstand des Schredens und der Schmach.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Gaalfeld, allgemeine Gefchichte ber meueften Beit.

#### 6. 4.

Dach ber Saller'fden Theorie hatte bas Bolt jest bas Recht gur Berefchaft, biemeil es fie erobert batte, und faftifc befaß. Rad ber vernünftigen Bebre jeboch mar fein Recht nur daffelbe mie gubor, feine That inbeffen allerdings gegen bas außere Recht; namlich in ber Korm .. boch nicht in Zwed und Erfola. Lexteres erfannten ausbrudlich feibit ber Ronig und die Ebelften unter feinen Rathen wie unter ben Boltsteputirten; in gang Europa aber hallte ber Beifalleruf ber Wohldenkenden über die Eroberung ber Baftille wieder. Ronig indeffen batte bie Bitten ber Rationalversammlung erbort: die fremden Truppen wurden entfernt, Die neuen Minifter entlaffen, Reder - jum Frobloden ber Ration - gurudgerufen. Der Monarch begab fich perfonlich nach ber Sauptstadt, feine baterlichen Gefinnungen bem Bolf zu bezeugen; und es ward ein Berfohnungsfest gefeiert- mifchen Ronig und Bolt, welches nach ben Husbruchen bes gubele, ber Itahrung und ber Liebe, womit es begleitet mar, Frieden und Giud bem neu fich geftal.

tenden Ctaat zu verbeiffen ichien.

Alber zwei entgegengefeste Partheien empfanden Groll und Unmuth über bas alle Guten erquidende Schaufviel: einerfeits. Die Privilegirten, andrerseits die unlauteren und auch die fanatischen Demofraten. Die erften erfannten barin den entschiedenen Sturg ber Ariftofratie, Die Bertundung einer gemeinen Freiheit und eines gemeinen Bargerglads. Diefe Borftellung war ihnen unerträglich. Eber als cin foldes augeben, wollten fie bas Baterland meiden, ober auch mit im Musland bereiteten Baffen dabin guradfebren, und bie Grauel bes Bargerfriegs über Frankreich baufen , um die verlorne Große wieder zu erobern. Manche fürchteten fich auch bor ber Boltsrache, welche allerdings brobend erwacht war und bereits in vielen Provingen ihre Geißel ichwang. Alfo verließen gleich nach bem 14ten Julius in großen Schaaren bas Reich der Graf von Artois mit feinen Gohnen und die Pringen von Conde gaben das Beispiel. - Der Konig blieb bergeftalt fdug = und rathlos in bem braufenden Sturm gurud: Die Hufwiegler bes Bolts und feine perfonlichen Feinde mochten jegt leicht Ihn felbst verbachtigen. Die Auswanderung ber Pringen feines Saufes und der Ihm ergebenften Berren bom Abel ichien nicht ohne feinen Willen geschehen. Mochte er vielleicht Gelbft die Wansche, die Hoffnungen der Auswanderer theilen? -Ronnte man Butrauen fegen in feine bolfsfraundlichen Berbeißungen? Durfte man ben Thron jego gewaltig laffen? -Bebot nicht die Rlugbeit fich ju ruften gegen die augenscheinliche Gefahr?? - Allfo fprachen die heftigern unter ben Demofraten. Biele aufrichtig, Diele verfteilt, und nur eigene verratherifche Plane unter bem Mantel bes Patriotismus verhallenb.

Denn leider! gab es nur allzwiele folder falscher Freunde der Volksfache! Diese Bbsewichter suchten unter dem Umsturz der bergerlichen Ordnung, durch die Gunst eines leicht versührten wiben Pobelhausens Sich Selbst emporzuschwingen, und Reichthum und Macht zu erobern, indem sie das verratzene. Vaterland im Namen der Freiheit mit Füßen träten. Ein großer Theil von ihnen folgte — aufrichtig oder scheindar — der Fahne des Herzog von Orleans, des Lasterhastesten der Menschen, welcher in Planen vermessen, wiewohl in der Austahrung immer seig, voll frevelhafter Herzichgier Selbst nach der Krone strebte, des königlichen Hauses, dem er angehörte, unverschnlichster Feind, mächtig durch seinen Reichthum und durch die Anhänglichkeit des theils erfausten, theils betrogenen Pobels, überhaupt aber bei seiner Unsähigkeit mehr das Wert-

geug als das Saupt ber Parthei.

Auf biefen Seuchlern vor allen liegt ber Aluch ber Ration. und ber Menschheit. Gie maren - nachft ben Ariftofraten bie Urfache, bag die Revolution ihre beillofe Wendung nahm; fie, b. b. die Genoffen ibrer Dichtswurdigteit, beren es leider! allenthalben giebt, find es, welche fur und fur die hoffnungen der Guten zu vereiteln droben. immerhin die Aristofratie mit ihrer frechen Anmagung, Engherzigfeit und Beiftesbeschrantung mit all ihrer Furcht und Demuth den Rrieg wider bie beiligen Intereffen der Denichheit führen: Bahl und Rraft ber Guten, Bernunft und Recht find ftart genug jum enblichen Gieg. Aber jene Seuchlerrotte lagt fie nimmer baju gelangen. Bunachft am Biel entreift fie ihnen die Palme und feiert ihren eigenen, ichandlichen Triumph. Ja, ber Abichen vor biefer verworfenen Race, beren Chamaleond . haut, je nach bem Tone bes Tages, bald bie Farbe der Freiheit, bald jene der Rnechtschaft tragt, die, wie die Umftande es mit fich bringen, wiufahrige Werkzeuge und gewiffenlofe Betruger aller Machte und Partpeien find, feiner 3bee empfanglich, mit bem Seiligen, bas fie im Munde führen, fonoben . Spott treibend, alles Große und Gute ihrer Gelbstfucht opfernd, jugleich hochmuthig und friechend, frech und ichlau, graufam und einschmeichelnd, ohne Gewijfen und Ehre, alles der Berrichfucht und Sabsucht willen, - ber gerechte Abscheu bor biefen Peftbeulen ber Gefellichaft, Die Furcht, bag in ihre vergifteten Sande übergeben mochte, mas die edelfte Ernebung des Boltes für die Bejammtheit errang, fchlagt Muth und hoffnung ber Boblgefinnten nieber, macht bas Abort, auch ber Beften, verbachtig, und leiht felbit ber gehaffigften Reaktion, ben angitlichsten und brudenoften Maagregeln ber Despotie einen milbernben Unftrich. Minder ichmachvoll allerdings und minder erbrudend felbft eine Gultan 8 = herrichaft als die Bewalt folder Schurfen.

Wohl auch die politischen Fanatiter, die aus Irrmabn

und Schwarmerei das Traumbild einer unbeschränkten Bolksfreiheit umarmten, aus leidenschaftlicher, doch aufrichtiger Liebe für ihr Jool allen menschlichen Gefühlen Sohn sprechend, alle göttlichen und menschlichen Rechte mit Figen tretend, Frankreichs Henker, die sich bessen Befreier nannten, sind unseres Abscheues werth; aber die Berachtung, die nebst dem hasse

uns gegen die erfleren erfallt, theilen fie nicht.

Gegen die unbeilschwangeren Plane der revolutionaren Raftionen boten zwei Bege bem Ronig Mettung bar. Der eine, welcher auch bem Staate Gegen brachte, mar - feftes Unfcbließen an die reinen Bolfsfreunde, an die Parthei ber gemäßigten Demofraten , b. b. der gleich redlichen als aufgeflarten Patrioten, welche jest noch die Mehrgahl bilbeten in ber nationalversammlung, an Clermont Tonnerre, Lallo Tolendal, La Kanette und die vielen ihnen gleich benfenben Edlen, welche nichts weiteres ale ein burch gefeglichen und reinen Mubbrud bes Rationalwillens zu befdrantenbes Ronig. thum begehrten, und benen alle Guten im Bolt und im Seere anhiengen. Batte ber ungladliche Ludwig Die Gerechtigfeit ihrer Korderungen und ben Geift feiner Beit verstanden, hatte ber im Purpur Beborne; in Schmeichelei und fclavifcher Unbetung Grofgegogene die Redite bes Bolfes fo flar erfannt, als er beffen Leiden innig fublte, er batte ben Chrennamen : ,, 2Bieberberfteller ber frangofifchen Freiheit," ben ibm Die Rationalversammlung zuerfannte, in Wahrheit verdient, ja er hatte - ruhmgefront und geliebt im eigenen Reich - auch der Wohlthater Europa's und der gefammien Menschheit burch den fortschreitenden Segen der Befreiung und durch Die Dacht bes Beifpiels werden mogen. Ronnte er aber nicht fich auffchwingen gu fo bober Idee, nicht fich lodreißen von ben lodungen der Mugewalt, nicht fich entwinden den Berfufrungen, womit bie berftodte Ariftofratie ibn unablagig umftridte - alebann mußte er mit offener Gewalt - noch mar ber größte Theil bes Seeres und ein großer ber-Ration ihm eigen - die fic erhebenbe Bolfsmacht niederschlagen, nicht aber zogernd, wanfend, bald Del, bald Baffer gießend, die fcon praffelnde Flamme gum alles bergehrenden Brand anfachen. Leider that er bas Legte! Gein Berg voll Liebe ju feinem Bolf gab ihm ftets beilfame Entfchluse ein. Aber die Ariftofraten machten ihn migtrauisch gegen fein eigenes Berg. Durch bofe Ginfinfterungen verführt, woh auch gereigt burch die Faftionnairs, burch die Pobel = Motten des Palais ronal, die er bon ben achten Freibeitofreunden, bon ben wurdigen nationalreprafentanten, ja bon ber Ration felbft nicht geborig ju unterscheiden mußte, widerrief er allzuoft oder vereitelte auf Umwegen, was er edelmathig gemabrt hatte; und erregte alfo ftatt Danfes fleigenben Argwohn und Erbitterung. Jeden Miggriff benagten feine Reinde gleich folau ale tubn, und machten rafilos ben traurigen Bruch großer.

Alfo schwoll der Strom der Nevolution und mandelte bald fich um in einen furchtbaren Strudel, welcher in allmählig sich verengenden Kreisen Konig und Bolf unwiderstehlich gegen ben Schlund des Berderbens riß. Die nachfolgenden Blätter enthalten das Umffandlichere der hier im allgemeinen Garatterifirten Geschichte.

## §. 5.

Raum war zu erwarten, bag bas Bolt, jumal bas Bolt einer verderbten Sauptftadt, nachdem es fiegreich die Bande bes Wehorfams gebrochen, alfogleich gurudfehren wurde gur gejeg. ligen Ordnung und Rube. 3war mabrend ber erften Mufwallung ber Freude und Ruhrung, und als des Konigs vaterliches Wort erflang, ichwieg Die wilbere Leidenschaft. Much arbeiteten Bailly, ben man gum Maire bon Paris erforen, und La Kanette, bas Saupt ber neu geschaffenen Burgermilig, fraftiaft allem Unfug entgegen. Dennoch machten Sag und Rachluft fich Luft; mehrere - mabre ober vermennte - Vollefeinde wurden ihr Dofer. Huch ber Sunger trieb ben roben Saufen gur Buth. Digwache, Sahrlapigfeit ber Regierung und am wirtsamften die bofen Ranfte ber Fattionehaupter, hatten fchwere Theurung erzeugt. Der Staatsrath Foulon und Berthier, fein Gidam, bisher Intendant von Paris, die bas Bolf unter bie Saupturheber ber Roth gabite, litten ichmablichen Tob. Bergebens hatte Reder, als Paris feine Biederfehr in lautem Triumphe feierte, ben freudig bewegten Gemathern einen Beichlug allgemeiner Bergeihung abgewonnen. Die Leibenschaft. von Bofewichtern emfig angefacht, loberte bald wieder empor. Neue Mordthaten - frevelnd hieß man fie Alte der boben Bolt8 = Juftig -- wurden begangen; die Senfer des Greve. Plage 3 trater fuhner einher; Die Laternenpfahle brobten. Much in ben Provingen brannte ber Mufruhr. Stadte ahmten das Beifpiel bon Paris nad, und auf bem gand ethoben fich die langft gebradten Bauern gur Stache. Diele Ebelfige murben bermuftet, manche graufame That begangen, Die Beiten R. Johanns ) mit allen Schreden ber Unardie ichienen wieberzufehren.

An diesen Unthaten, welche die Wiedergeburt der frangosischen Freiheit trubten, hatten selbst einige Glieder der Rationalversammlung große Schuld. Dieselben, theils fortgerissen durch Leidenschaft oder glubende Freiheitslust — wie Mirabeau und der eblere Barnave (dieser jedoch frühe gurucktehrend zur Mäßigung und Opfer solcher Rückfehr) — theils entschiedene oder fanatische Demagogen — wie Pethion — auch Robespierre erhob bereits seine unglucksschwangere Stimme — saben richt viel Urges baran, daß bas so lange mighandelte Bolt in

<sup>\*) 6. 8.</sup> VL 5. 85.

ben ersten Tagen ber Befreiung sich bes Dollgenusses seiner Rrafte und einiger Befriedigung nicht ungerechter Rache freue. Auch hielten sie's für gefährlich, bemfelben sofort Einhalt zu thun. Ermunterung genug für die wilden Notten! — boch end. lich sezte ber bessere Theil einen Beschluß durch (7ten Mug.), wodurch die Nuhestörer mit Nachbruck an ihre Pflicht gemahnt, die Nationalgarden (deren Errichtung schnell im ganzen Reiche geschehen war) zur handbabung ber Ordnung und Sicherheit ausgefordert, auch feierliche Eidesleistungen hieraber sowohl ihnen

als den ftehenden Truppen geboten murten.

Enbeffen batten bie Arbeiten am neuen Berfaffunge. Bert begonnen. Die nationalversammlung nahm ben Titel ber conftituirenden an. Große Schwieriafeiten gwar beged. neten ihr bier auf jebem Schritt; boch edler Gifer ebnete bie Bahrend ber beftigen Debatten über die ,, Erflarung ber Menichen= und Burgerrechte," welche die marmeren Kreiheitsfreunde dem Berfaffungsgefez voranschicken, die Behutfameren jedoch entweder gang unterlaffen ober boch mit einer Erflarung ber Pflichten verbinden wollten, erhob fich in ber Abendfigung vom 4ten August ber Bicomte von Moailles, Die Leiden, die Unruhe bes Bolfes Schilbernd und ben Grund babon in ben brudenden Rendallaften, in ben Privilegien ber begunftigten Rlaffen und in all' anderer aus ben barbarischen Zeiten stammender Ungebuhr nachweisend. Er, ber Bochprivilegirten Giner, Gohn eines an Feudal = und herrlich. feite-Rechten reichen Saufes, forberte als Tribut ber Gerechtigfeit und Menfchlichkeit die Aufhebung aller Borrechte, Die 216-Schaffung aller perfonlichen ober Beburte = Laften und billigen Lostauf berjenigen, die auf ben Granden ruhten. Da fchlug, von foldem Edelmuth entzundet, die Flamme der Begeifterung auf in der gangen Berfammlung. Biele aus felbsteigener Empfinbung, Andere durch bas Beispiel hingeriffen, alle von augenblid. licher Gintracht und Liebe erfalt, ftimmten froblodend bei. Dan wetteiferte in Borfcblagen und Annahme von Entfagungen, von Freiheitsbewilligungen, von Aushebung alter Ungebuhr; und in ein paar ewig bentwarbigen Stunden ward Franfreich entlaftet bon allem Dem, mas feit Jahrhunderten feine Roth und feine Schmach gewesen, von allen Feffeln des bem Rationalglad wie bem ewigen Menfchenrecht feindlich entgegenfiehenden biftorie ich en Rechtes, welches in unantaftbarer, ja neugestärkter -Beiligfeit, dagegen bas naturliche Recht faft nur ber Gnabe anbeimgefallen ju erbliden, noch bas Loos vieler anderer Bolfer ift.

In dieser welthistorischen Racht des 4ten August wurden aufgehoben und zernichtet alle Frohndpflicht und personliche Dienstebarreit, alle Bannrechte, so wie jene der Jasd und Fischerei, alle Patrimonial = Gerichtsbarkeit, alle Frundabgaten, die nicht auf privatrechtlichem Titel ruhten, unter ihnen der Zehend, der Fluch der Landwirthschaft und der greilste Ausbruck einer bar-

barifchen Gefezgebung, nicht minder alle Berkauflickleit der Juftigstellen, dann alle Borrechte der obern Stande in Bezahlung der ihbgaben, so wie im Anspruch auf Alemter, Würden oder Bortheil, auch alle besonderen Nechte einzelner Provinzen oder Ortschaften, Gilden und Junste. Der Konig, unter weichem so heilbringendes beschlossen worden, sollte der Biederhersteller der französsischen Freiheit heißen, und dem höchsten ein Danksest für das Bollbringen des großen Wertes gebracht werden.

. Wohl war bas ABert folden Dantfeftes werth, benn bie Racht bom 4ten Muguft ) ift die Ochopferin Berjenigen Boblthat für Frankreich gewesen, welche - fo unendliche Leiden über baffelbe and bem fpateren unglidlichen Bange ber Mevolution gefommen, - allein als volle Erfagleiftung bafur gelten fann, ja, welche nach allen Unfallen Frankreichs, und felbft in bem Beitpunft der über bemfelben laffenden moblverdienten Rache der europaischen Machte, bas Loos feines - bes frangofischen -Bolfes, vergleichungsweise gegen jenes ber meiften seiner trium= phirenden Beind: noch als ben eiben swerth und ju gerechtem Stolze auffordernd barftellte. Bar es nicht jene unfterbliche Racht, welche bie bringenbften Wanfche ber menschenfreundlichen Philosophie verwirklichte oder doch die Saupthinderniffe hinwe graumte, welche fruber ihrer Realifirung entgegenftunden ?? - Und auch in Unsehung ber Form, mas ift babet groß zu tadein? - Waren es nicht bie Stellvertreter, Die Gewaltsboten der ganzen Ration, welche die Abschaffung ber verhaften, gemeinschablichen (auch meift felbft au ferlich fclecht begrundeter) Rechte beschloffen? - Baren fie nicht eben zur politischen Biedergeburt des Staates, gur Revision und erneuerten Festsezung aller inneren Berhaltniffe gefendet, bebollmachtiget? - Baben und empfiengen fie nicht alle Opfer und Entfagungen, welche gur Sprache tamen, im Ramen und im Ginn ihrer Committenten, alfo mit Befugnift und Rechtstraft? und haben fie ein einziges Opfer gebracht, welches nicht anerkannten bumanen ober patriotischen Interegen entsprach, und blos von engherziger Gelbftfucht mochte geweigert merden? -

## S. 6.

Schon find die ichensten Auftritte ber franzosisischen Revolution vorüber; zusehends trubt sich die Scene; bes Bosen wird täglich mehr, und täglich muhfamer ringt das Gute sich empor. Selbst die Beschlusse vom 4ten August, da ihnen von vielen Seiten Neue, Zweifel, Erbitterung und Zwictracht folgten, trugen allernachst üble Früchte. Bon diesem Tag an ward die Spat-

<sup>&</sup>quot;) Bergl. im B. itt, Des hermes Die Mecension von Sauffelt's allgemeiner Gefchichte ber neueften Zeit; ale beren Berfasser ich mich biemit beteine.

tung ber beiben Sauptpartheien in ber Nationalversammlung und im Reich, ber Ariftofraten und Demofraten, entschiedener und feinbfeliger. Bier Befturgung aber ben empfangenen Schlag, bort ftolge hoffnung weiteren Triumphes wurden tund, in Bort und That. Bermehrte Unruhen in ben Provingen, erhohte Gah= rung ber Sauptstadt, brobender Zwift in ber Reicheberfammlung und, burch all' biefes genahrt, neue Soffnungen ber Sofparthei und lebhaftere Umtriebe von beiden Geiten folgten bem ichonen Zag. Um betrübendften mar ber gunehmende Ginfluß ber Sauptfadt, b. b. ihrer milben Pobelhaufen, auf bie Berathungen bes Reichstags. Der reine Musbrud ber Intelligeng und bes ABillens ber Ration , bisher aus bem Munde bes großeren und befferen Theil's ihrer gewählten Reprifentanten ertonend, wich alfo bem trofigen Begehren ber burch geheime Bearbeitung aufgeregten, umpiffenden, bosartigen, bas Recht nach ber brallenden Stimme und nach der Starte ber Fauft ermeffenden, um Gelb jedem Bofewicht feilen Boltshefe von Paris. Gefindel aller Urt, Laftreger, Madler, Fifchweiber fprachen der Majefiat bes Dolfes, deffen Ramen fie ufurpirten, Sohn, achteten Bernunft und Tugend, und vericheuchten alfo die taum erfebienene Freiheit, fur die nur im Meiche jener Beiden ein Bleiben ift.

Muthig tampften indeffen ihre edlen Freunde in der Rationalversammlung fort; auch errangen sie theilweisen Sieg; doch ohne Unterflägung von dem verblendeten hof, ja durch dessen vertehrte Maßregein vielfach gehemmt oder Gelbst zu gefährlichen Schritten gezwungen, unterlagen sie endlich der argligigen, rastles ringenden, alle Umitande trefflich benügenden Kattion ber

Bofen.

Bweg Sauptartifel ber neuen Perfaffung, bag bie Rationalreprafentation nur aus einer Rammer besteben, und daß fic alle gwei Sahre follte erneuert werden, erhielten ben Beifall ber großen Mehrheit. Die hoffnungen des Abels und ber hopen Geiftlichkeit auf ein Oberhaus, welche in Reder's unweifer Borliebe fur die englifche Verfaffung eine große Stuge gefunben, murden alfo vereitelt burch ben Triumph bes offenbar vernunftgemäßeren, dem Beift einer vorangeschrittenen Beit entsprechenderen Syftemes der einen Rammer. Freilich war nun um fo nothiger, die Macht ber Rrone gegenüber ber ungetheilten Reprafentation ju ftarfen; das fonigliche Beto ichien eine unerlagliche Bedingung bes Gleichgewichts zwifden ben beiden Gewalten. Alle aufrichtigen und einfichtsvollen Freunde der Donarchie forderten baber folches Beto; befto beftiger aber berwarfen es die republitanifd Gefinnten, beren Ungahl und Ruhnheit taglich flieg. Leidenschaft und Beschranttheit führten größtentheils ben Stab in Diesem Streit. Die Bertheibiger bes Beto wurden Uriftofraten gescholten, obidon fie gerade barum bas Monarchifche Pringip in Schug nahmen, um gefabrlos' bas ariftofratifche gu verbannen. Diejenigen bingegen,

bie mit dem Namen der Demokraten sich brüsteten, vergaßen entweder, daß Bolksherrschaft, wenn sie nicht durch Monarchie oder Aristofratie beschränft ist, zumal in einem großen und hoch verseinten Neich, unvermeidlich zur Digarchie oder zur Distofratie, durch leztere aber leicht zur Diktatur sührt, oder sie wollten eben solchen verderbiichen Umschwung, um über den Trümmern des Waterlandes ihre eigene Eröße zu erbauen. Das thörichte Bolk Seibst, dessen niedertretung sie sich vorgenommen, mußte das Wertzeug werden zu so stevelhaftem Bau. Man erhizte die stupide Menge durch vage Deklamationen gegen das Beto; und ohne zu wissen, ohne zu ahnen, welcher Sinn in dem verhängnisvollen Worte liege, nahmen die Nasenden es zum Feldgeschrei und drohten Schmach und Tod dessen Freunden.

Also sollten nicht langer Philosophie und Erfahrung, nicht langer die Weisheit und Tugend der gewählten Nationalreprasentanten die sommeren Ausgaben der Politik lösen, und das kunstige Schickfal das Reiches regeln. Ein toller Pobelhause, die "Starten der Halle," die Fischweiser von Paris, die Verworsensten der Menichen sollten es thun — im mißbrauchten Namen der heiligen Freiheit! — Was mußte das Gesähl der edleren, stolzeren Boitsdeputirten seyn, da sie sich aus Machthabern einer großen gebildeten Nation erniedrigt zu Stlaven der Piquenmanner sahen? —

Der Streit über bas Beto wurde burch einen Bergleich geschlichtet. Ein beschranktes Beto, nämlich nur auf die Dauer zweier gesetzgebender Bersammlungen traftig, sollte ber Konig haben, allerdings eine stumpfe Wasse gegen die nahenden Angriffe.

## S. 17.

Die fortmabrend brobenderen Bewegungen bes Pobels, bie taglich minder verhaltene Feindseligkeit eines Theiles ber Rationalversammlung und die nimmer raffenden Umtricbe ber Freunde Drieans unterhielten und verffartten bie Abneigung bes Sofes gegen die neue Ordnung ber Dinge. Man fab nicht ein, ober wollte nicht einsehen, bag man Gebft durch feine halben Dagregeln, durch planlofes, ichwankendes Benehmen bas Unbeil veranlagt hatte, und f gie die il inen und geheimen Auftalien gegen die außerlich gebilligte Cache fort. Das Regiment Glanbern, nebft einigen Reuterschaaren, ward nach Berfaille 3 berufen; genug gur Erbitterung und viel gu wenig gun Trug. Gin Gaftmahl, welches die Gardes du Corps den eingernaten Truppen gaben, veranlagte bei ben Bechern einige Husbruche von volksfeindlicher Gesinnung, welche der geschwäzige Ruf fofort ausbreitete und vielleicht entstellte. Die Rationalfolarde fen mit Fagen getreten, der Nationalversammlung und allen Patrioten der Untergang geschworen worden, der Ronig und feine Fa-

milie hatten ber leidenschaftlichen Scene angewohnt! -

Die Erbitterung, welche solche Nachrichten erzeugten, beschleunigte den Ausbruch eines neuen, schon langer vorbereiteten Aufruhrs, dessen Charafter aber so wie dessen Triebseder imgrellsten Contrast mit der Volkberhebung vom 14ten Julius stehen. Nicht die besseren Burgertlassen, welche an der Ersturmung der Bastille großen Antheil durch Nath und That genommen, sondern die niedrigsten Pobechausen, das verworsenste Gesindel der Hauptstadt, gelenkt durch die abscheulichsten Bosewichter, spielten die Hauptrollen an den gräuctwoilen Tagen des Sten und 6ten Okteber. Und nicht waren es die heiligen Interessen der Freiheit und des Baterlandes, von welchen die Bewegung ausgieng, sonbern: bei dem haufen theils hunger, durch fünstlich erregten Brodmangel gestachelt, theils scheußliche Kannibalen-Lust, die sich der Entsessung seute, bei den Lenkern aber die frevelhastessen 3wede schandichen Berraths und tollkühner Lerrschiucht.

Diesen Lenkern (Orleans jumal und seinen wahren ober falschen Freunden, Mirabeau unter ihnen voran) war es geiungen, das Mistrauen gegen den Hof, die Furcht vor den Untrieden der Aristokratie dermaßen zu steigern, daß ein geringer Anstoß hinreichte, die schwachbedeckte Giun, daß ein geringer Anstoß hinreichte, die schwachbedeckte Giun zur austodernden Klamme zu machen. Das ungläckliche Gasunghl zu Verflätung der Klamme zu machen mit des Königs Weigerung, der Erklätung der Menschenrechte und den ersten Artikeln des neuen Verfassungs-Entwurfs seine unbedingte Genehmigung zu ertheilen, gab den Anstoß, und der Brodmangel verschäfte die treflichsten

2Bertjeuge der Schredensthat.

Um Sten Steber frah rotteten fich mehrere Taufend rafende Beiber, mit einer Angahl Manner ber verworfenften Rlaffen untermischt, und rufend nach Brod, zusammen, zogen gegen bas Stadthaus, ersturmten, plunderten es, und betraten alebann burch andere milbe haufen verstärft den Weg nach

Berfaille &.

Aber der Ruf: "nach Berfaille ?!" ertonte jest auch unter der Bürgermiliz und unter der großen Masse der Bevolsferung von Paris. Die Gardes françaises waren die Eisrigsten darunter. Die Gardes du Corps und das Regiment Flandern sollten verjagt, der König und die Nationalwersammlung genöthigt werden, nach Paris zu gehen. Bergebens bestritten La Fayette und Bailly den unheilschwangern Borschlag; sie wurden gezwungen zur Einwilligung, und La Fayette stellte sich Selbst an die Spize des Ausruhrs, um ihn vom Schlimmsten abzulenken. Bierzig tausend Menschen mit einer Unzahl Kanonen sezten sich also spat Abends in Marsch nach Bersailles.

Schon maren bie Weiberschaaren bafelbft angelangt, batten bie Nationatversammlung mit frechen Reben gebobnt, maren

im Beleit bon Bolfedeputirten in's Ochlog gebrungen, hatten ben Ronig und die Ronigin burch lautes Ochreien um Brod und andere Befdmerden geangftigt, die unbedingte Unnahme ber bisber befretirten Berfaffunggartitel erpreft, auch bereits Gewaltthatigfeiten an einzelnen Barbes du Corps begangen, ale der große Beerhaufen anrudte, noch weit Uebleres brauend. 3mar Die Leibgarde hatte den Befehl jum Hudzug erhalten, Die Gardes frangaifes befegten noch fpat Albende Die Poften am Schlof, und La Rayette, nachdem er forgfam alle Borfichtemagregeln getroffen, glaubte die Ruhe gefichert. Aber noch vor Unbruch bes folgenden Morgens () begann, burch geheime Aufwiegler entzundet (felbit einige Rationalreprafentanten follen mitgewirft baben), der fcrecklichfte Tumult. Morderhaufen drangen in's Schloß, tobteten die toniglichen Leibmachter, beren fie anfichtig wurden, ftarmten in bas Bimmer ber Ronigin, und, ber Glachtigen nach, in jene bes Ronigs, wo endlich ber berbeigeeilte La Kapette ben Buthenben fich entgegenwarf, und heroifch ben Sturm bejdmor. Aber ichon maren viele Barbes du Corps geschlachtet, andere mighandelt und gefangen worben. erwarteten ben Job. Da ericbien ber Ronig mit feiner Kamilie auf dem Balton des Schloffes, bat um Gnade fur feine Garben, und versprach nach Paris zu zienen, wie man begehrte. Das Toben der Morder verwandelte fich jego in Freudengeschrei, und bas Blutvergiegen borte auf. Aber der Ronig mit feiner Familie ließ von den triumphirenden Emporan, - voran wurden auf Stangen einige blutige Saupter von Leibmachtern getragen fich nach Paris fuhren, gefoltert von taufenbfacher Geelenpein und umgeben von Bilbern bes Abidbeu's mie bes Schredens. Umfonft fuchten Bailly, Moreau de St. Mery u. a. Baupter der Stadt ihn beim Empfange aufgurichten burch fcmeis delnde Borte: mit bem Gefühl, ein Gefangener feines Bolfes au fenn, bezog er das feit langem verlaffene Schlof ber Tuilerien.

Die Rationalversammlung folgte ihm baib nach in die Sauptstadt. Auf Mirabeau's arglistigen Borichlag hatte sie sich ungertrennlich erklart von dem Konig. Er hoffte sie dadurch in die Gewalt des Pobels, der zügellosen Faktion des Palais royal und derfelben Treiber zu geben. Liuch erreichte er, wenig-

ftens jum Theil, feinen Bwed.

## §. 8.

Indessen hatten die Grauel des Sten und 6ten Oftober alle Wohldenkenden emport, und die Bosen waren durch das Fehlschlagen ihres hauptzweds — daß namlich der König ermordet oder zur Flucht bewogen, und Orleans sobann zum Regenten ernannt werde — in Bestürzung versezt. Mit Muhe brachte Mirabeau die Riederschlagung des Ihm personlich drohenden

<sup>&</sup>quot;) 6ten Dit.

Prozesses über bie Berbrechen jener Tage zuwege, und Orleans, unter bem Schein einer Misson, ward nach England entfernt. Der bessere Geist behauptete jezt burch einige Zeit die herrschaft in der Nationalversammlung, obichon, im Umvillen iber das Geschehene, zum großen Nachtheil der guten Sache, mehrere ber treffischen Mitglieder — wie Mounier, Lalln Tolendal, Bergasse, sie verlassen hatten. Mit ihnen jedoch, was Troft gab, hatten auch viele gemeine Uristotraten sich entfernt.

In dieser Zeit, nachdem einige Beruhigung der Gemuther eingetreten, häuften sich die Beweise von der jeurigen Andang-lichteit der Ration, d. h. des weitaus vorherrschenden Theiles derselben an die neue Ordnung der Dinge. Aus allen Theilen des Reichs, von allen Standen, Körperschaften und zahlreichen Gemeinden liesen Dankadressen an die Nationalversammlung ein; allenthalben loderte das Feuer der Baterlandbliebe und that sich der bsseutliche Geist in seiner neuerwachten Lebenstraftigkeit kund. Patriotische Gaben von Armen und Neichen, von Frauen und Mannern, gemeinnüzige Borschläge, Mane der Werbesserung, mannigfaltige Früchte des Talentes und der Wissenschaft wurden Tag für Tag niedergelegt auf dem Altar des Baterlandes.

Much ber Ronig und die Ronigin fohnten fich jegt au3 mit ber Nation burch manche Heußerungen der Liebe jum Bolt und ber Unbanglichfeit an die neue Berfaffung. Der Ronig, in bem Saale ber Rationalberfammlung erscheinend (1790. 4. gebr.), betpeuerte feierlichft ben Bolfevertretern folche Gefinnung, forberte fie auf zur Bollenbung bes fur's Rationalmohl begonnenen, und ermabnte fie vaterlich gur Gintracht, gur Bingabe aller Privatintereffen an jene bes Baterlandes. Gin neuer Bund marb alfo geschloffen gwischen Ihm und ber Nation; burch frei wieberholtes felerliches Gelübde gab er die Richte des Autofraten auf und übernahm die edlere Stelle des gefegmäßig beichranften Sauptes eines Freiftaates. In gang Frantreich mard bie Rebe bes Ronigs mit Enthusiasmus aufgenommen. Aller Bergen -jene ber Kaktionniften ausgenommen - überflogen von xiebe für Jon. Ohne die Umtriebe der Ariftofraten mochte Kranfreich einer gludlichen Bufunft entgegengebn.

Die Arbeiten am Constitutionswerk nahmen jest einen rascheren Gang. In rein demokratischem Sinn wurden alle Bestimmungen gemacht. Mit Ausnahme bes Monarchischen Hauptes (welches jedoch dem Gesez unterworfen blieb), soule alles gleich seyn in der Nation, alle Borrechte, alle Unterscheisdungen zwischen Standen, Klassen und Provinzen wurden getilgt, alles hiptorische Recht, welches die Sinrichtung und Berwaltung des Staates beherrschte, das daotische Erbstüd aus einer barbarischen Zeit, mußte weichen einem blos nach Gründen des philosophischen Rechts und der gesautern Staatstunst gebauten Sostem. Frei und ledig von allen hemmungen durch Borurtheil, Besig oder hersommen sollte Krankreich die Gestalt erhalten, die

bei ber Schöpfung eines gang neuen Staates von ber Bernunft murbe gezeichnet werben,

#### S. 9.

Die Berfaffung bes geiftlichen Standes erhielt frabe foldes Gefeg der Bernunft. Alles Rirdengut ward gum Rationalgut erklart, bem Staat bagegen bie Gorge fur Die murdige Unterhaltung bes Gottesbienstes übertragen. () Gine folde Berffigung, mare fie ausgegangen von einem Ronig, ober überall bon einer constituirten Regierungsgewalt, marde bespotifd, alfo ungerecht gewesen fenn. Aber weiter reicht die Berechtigung ber Gefammtheit felbft, und ihrer naturlichen - meil frei gemabiten - Stellvertreter, ale die eines funftlichen Sauptes. Die Nationalversammlung, bas moglichft getreue Drgan bes Gesammtwillens, und eigens mit der Biedergeburt bes Staates beauftragt, Die "constituirende" Nationalverfammlung mochte rechtstraftig jenen Befchluß faffen. Rechtsbestand jeder Stiftung ift abbangig bon ber Fortbauer besjenigen Staatsgefezes, meldes ihn anerkanute; und bas. Recht der Rirdengemeinde (bier identisch mit ber Staats gemeinde) ward nicht verlegt, ba Gie Gelbft es aufhob. Ber biefen Grundfag verwirft, ber macht bie gebenden ben Tobten unterihan, und achtet die Ginfegungen ber Denfchen bober als die Menichen felbft. Es war alfo fein ,, Raub"; welchen die nationalversammlung beschloß und ber Ronia befratigte, 00) (wofern, wie mir vorausfegen, die Rationalverfammlung im Ginn ber Ration handelte) weil man fich felbft nicht berauben, wohl aber die Gebrauchbart eines Bengthams beliebig verandern tann.

Auch waren es bodift dringende Grunde, die solche Beranderung forderten. Die Finanznoth war aufs Sochste gestiegen durch die Berwirrung im ganzen Neich, durch Aufbebung mehrerer verhafter Abgaben und verminderten Ertrag aller beibeiglitenen. Berichiedene Anleihen, welche man auf Neder's Borfchlag versuchte, mißgludten oder gewährten teine hinreichende heß — da die Kirche tein Staat im Staate ist — nicht aufgehort hatte Staatsgut zu seyn, war daher gleich nothwenbig als gerecht. Auch ward Kranfreich badurch gerettet.

Doch nicht bas Rirchengut allein, auch die Krondomainen wurden in folden Unspruch genommen. Mit Ausnahme einer maßigen Zahl von Schlöffern, welche dem Ronig werbleiben follten, widmete man bie übrigen bem Rational-

bedarf und gleich jest ichon einen Theil dem Bertauf.

<sup>9) 2.</sup> Nov Pergl. Saglfelo I. B. II. Abth. S. 62.

Solchen Berkauf von Kron- und Kirchengstern zu erleichtern, ward ein Papier geld erschaffen, Ufsignaten, anfangs nur im Betrag von 400 Millionen Livres, D welche binnen 6 Jahren durch den Berkauf einer diesen Werth erreichenden Masse von Nationalgutern, wobei die Affignaten an Jahlungsstatt anzunehmen waren, oder auch durch den Ertrag der patriotischen Gaben und anderer außerordentsicher Justüsse wieder sollten getilgt werden. Diese weise Maagregel, welcher Necker wohl nur aus Besangenheit widersprach — weil Er Selbst sie nicht vorgeschlagen — hat freisich später durch ungebeure Uebertreibung Unheil gebracht; aber allernächst und selbst in erweiterter Anwendung war sie das tressichte halfsmittel. Gleich nach der Entserung Recker's (s. unten S. 11.) wurden die Assignaten zum allgemeinen gangbaren Papiergeld erklärt, und derselben Bermehrung bis 1800 Millionen vererdnet.

Auch mittelbar und politisch, nicht blod sinanziell, haben die Affignaten den Fortgang der Nevolution besodert, nämlich durch Ermunterung zum Anfaus von Nationalgatern. Jeder Räuser schloß sich sodann sest an die Nevolution; denn ihr Gelingen allein sicherte ihm sein neues Besizhum; und so ward das Interesse eine Bargschaft der Treue, eine willsommene Berstärkung für die moralische Macht der Foeen.

## §. 10.

Diesen Berfügungen folgten schnell mehrere andere von nicht geringerer Wichtigteit. Die Ausbebung aller geifflichen Orden und Rlofter war eine natürliche Folge bes
allgemeinen Defrets über Einziehung bes Rirchenguts. Denn zu
aufgetlart dachte die Nationalversammlung, um von Staatswegen und auf Staatskoften jene Schulen des Aberglaubens,
der Werfheiligteit und ber Unnatur zu unterhalten; ja sie achtete
die blofe Aushebung ber Kiester weit wohlthatiger fur die
Nation, als die Einziehung bes gesammten Kirchenguts.

Die Aufhebung ber Parlemente, bie um dieselbe Zeit geschah, Derursachte nur geringe Bewegung. Diese Korperschaften hatten alle Popularität verloren von dem Augenblick, als der Geist ihres früher gepriesenen Widerstrebens gegen die Regierung sund geworden, der Geist der Gelbstucht und der Standesinteresen. Man vernahm ihre Guspension und bald darauf ihre endliche Aushebung ohne alle Theilnahme; ja mit Breude. Weit mehr noch der legteren erregte die giegliche Beränderung des Gerichtswesenst, welche gleichzeitig descholossen des Gerichtswesenst, welche gleichzeitig deschlossen, zumal die Einfahrung von Geschwornens Gerichten — eine Einsegung von unermesticher politischer

<sup>\*) 19.</sup> Des. 1789.

wie rechtlicher Wichtigfeit - und die Abschaffung der lettres de cachet.

Die Ertheilung bes Bürgerrechts an die Juden, (28ten Janner) dem Geist der Duidung und bem Gleichheitsprinzip entstoffen, gewann der Nevolution abermal eine bedeutende Unzahl eistiger Unhänger. Dagegen wurden durch die Abschaffung aller Titel, Wappen und übrigen Ehren auszeichn ungen des Abels dalle gemein bentenden Mitglieder dieses zahlreichen und mächtigen Standes nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa unverschildt gegen dieselberdittert; es wurde der Krieg auf Leben und Tod entzündet zwischen der Aristotratie und dem Veltsthum. Gleichwohl waren es Gelbst Adeliche – wohl boch Ede — gewesen — La Fayette, Karl Lameth, und Matthieu Montmorrency, welche den Borschlag zu jener Abschaffung gethan.

Bon tief eingreifender Birfung mar die neue Gintheilung Franfreich 8 in 83 Departemente, fobann biefer aufammen in 249 Diftrifte und jedes ber legten in 3 bis 5 Cantone. Die Departemente - jedes mit einer Bevolkerung von 2 bis 5mal hunderttaufend Geelen - erhielten ihre Alb= markung und Benennung von naturlichen Grenzen und Gegenftanden, meift von Bergen und Fluffen, ju deren Region ober Bebiet fie vornehmlich geboren, mit Aufhebung ber gefammten alten Proving Eintheilung, welche als rein hiftorifchen Urfprungs ein Wert blos des Bufalls, aber ber Beisheit bargiellte, Die Staateverwaltung ungleich, fompligirt und ichwerfallig machte, und nicht nur ale Denfmal, fonbern auch als Rejthalrung ber abentheuerlichften Ungleich beit in Rechten, Intereffen, Gitten und Reigungen, baber miberfprechend bem Beift ber Revolution und bem Gefammtintereffe Der einen nummehr innig verbruderten Ration erfchien. Auch Diefes Werf, fo bart und gewaltfam es unter anderen Umfianben trog aller funftlerifchen Bortrefflichfeit gewesen mare, mochte obne Bedenfen durch eine "constituirende", durch den laut ausgesprochenen Rationalwillen zu folch neuer Constituirung eigens bevollmachtigte Berfammlung vollbracht werden. Rabinetabefehl fann freilich fo mas nicht bewirfen ohne emporende Rediteverlegung. Aber jego lag bie Bergichtleiftung auf alles blos hiftorifche Recht vollgultig ausgefprochen vor; eine, ber früher zu Recht bestandenen Formen entledigte, gleichartige, nunmehr blos nach ben Pringipien ber Biffenschaft ober ben Lebren einer reinen Theorie gu bilbende Maffe mar ben philogo= phifchen Chatstanftlern übergeben. Gladlich, wenn fie Die große Stufgabe befriedigend lotten, wenn fie an bie Stelle bes bistorifden, bas ewige Recht blos nothbarftig mabrenden, ja

<sup>\*) 19. 3</sup>unp.

vielfach unterdruckenden Rechtes das ewige Vernunftrecht felbft

featen! -

Mit folder neuen Gintheilung Frankreichs mard auch bas Berfaffungegefez, bie Rational=Reprafentation in Ginflang gefegt. Richt nach Standen ober nach hiftorifch begrangten Drobingen ober nach andern veralterten barbarifchen, meift bem Reud al wefen entsprungenen, Berhaltniffen follte bas Organ bes Nationalwillens gebilbet werben, fondern nach ben naturgemäß gultigen Titeln bes Flachenraums jebes Lanbestheils, bann feiner Bevolkerung und feiner Steuerpflicht. Biernach murde berordnet, daß die Rationalreprafentation besteben follte aus 747 Mitgliebern, wovon jeder Diftrift, jedes Sun-berttaufend ber Bevolterung (bie Gefammtzahl marb ju 24,900,000 angenommen) und jeder ber 249 Begirte, in welche bas Land rudfichtlich bes Betrags ber bireften Steuer gleichmäßig ju theilen ware, je eines burch freie Bahl ju ernennen hatte. Jeber Burger, welcher jahrlich 3 Livres Steuer entrichtete, follte ftimmfabig fenn in ber Urversammlung. Bon ben Urverfammlungen follten bie Wahler, und von folden Bablern bie Nationalreprafentanten ernannt werben.

Allen diefen Beschluffen ertheilte der Ronig feine Buftimmung, wenn auch nicht überall aus Ueberzeugung, boch aus Liebe bes Friedens, aus Achtung bes Nationalwillens, wohl auch aus Scheu vor Wiederfehr ber Tumulte. Dagegen bezeigte auch die nationalversammlung fich jest ergebener; namentlich feste fie bie Civillifte des Konigs, außer dem Befig feiner Luftfchloffer, auf 25 Millionen Livres, den Wittwengehalt der Ronigin auf 4 Millionen fest (9ten Juny). Bur Befestigung ber Eintracht, gur Erhöhung ber patriotischen Gefahle mard ein Bundesfeft verordnet, welches am erften Sahrestag ber Erfturmung der Baftille (14ten July 1790) von Abgeordneten ber Burgermilig aller Gemeinden bes Reichs, und aller Corps ber Land = und Gee = Truppen, bon ben Burgerausichuffen und Mutoritaten ber Sauptstadt, von ber Nationalversammlung und wom Ronig auf dem Marsfeld gefeiert murde. Die Bubereistungen gum Feft und bas Fest felbft, der Gid, welchen Ronig, Nationalversammlung und bas foberirte Beer in Mitte eines unermeflichen Boltes leifteten, goffen Begeisterung und Jubel in bas taltefte Berg. Die ichonften Tage ber alten claffifchen Beit ichienen wiedergekehrt, Die edelften Bilber patriotifcher Phantafien verwirflicht.

# S. 11.

Alber bei allem Schein ber Liebe und des Friedens blieb eine geheime Gabrung; abermal zogen buftere Wolfen auf, und abermal waren es die Privilegirten, beren unversibnliche Opposition bem Gelingen bes großen Werfes in den Weg trat.

Dig Led by Google

Die Abichaffung ber Titel und Banber, \*) (doch mar das Lubwigsfreug noch geblieben, welches aber als auch bem ge-meinen Berbienft erreichbar, ben Geburtsftolg nicht befriedigte) batte ben Born ber Ariftofraten entflammt. Die Meuferungen beffelben erhöhten ben haß der Gemeinen. Richt nur im Bolt, auch im Beer tam er jum Ausbruch. In Ranco erhoben drei Regimenter einen Aufftand, welchen der Marg. Bouille gwar blutig ftillte, boch ohne Befanftigung der Ge-Gine allgemeine Gabrung zeigte fich unter ben Land-Truppen sowohl als auf der Rlotte. Biele Officiere - ben neuerwachten Beift ber Gemeinen icheuend - manberten aus. Schaaren von Landedelleuten maren ichon fruber entwichen. Auch Die Aufhebung ber Parlemente hatte die Bahl ber Auswanderer bermehrt, und ichon mar burch bas Beispiel ber Dringen ber Sof fast verobet worden. Den Berluft ber Musmanderer - fo viele Gummen fie mit fich genommen - batte Frankreich verwinden mogen: aber fie gedachten fo wenig, es fur immer gu meiben, als fich ber neuen Ordnung der Dinge gu fugen. Mit bewaffneter Sand wollten fie bem Baterland die alte Berfaffung wieder aufdringen, worin fie fich fo wohl befunden; auf den Trummern bes übermuthigen Bolfethums follte die alte Berrlichkeit des Throns und des Abels wieder erbauet werden.

Also sammelten sie sich in Waffen an mehreren Punkten ber Grenze, besonders hausig in Coblenz, woselbst der Graf von Artois, nach mehrerem Wechsel des Ausenthalts, seinen Siz ausgeschlagen. Auch um Worms und zu Ettenheim bildeten sich Kriegshausen der Emigrirten. Bon hier aus, genaue Berbindung unterhaltend mit ihren daheim gebliebenen Freunden oder Knechten, warsen sie Feuerbrande in's Innere des Neichs, durch Intriguen, Bestechung und mancherlei Volks - Aufregung; während die Gesandten der Prinzen alle Monarchen Europa's aufforderten, die Sache des Konigthums (benn also nannte man sene der Aristofratie) gegen den schwellenden Strom der Revolution zu beschirmen, und der Prinz von Artois, perstonlich herumreisend, den Ersolg solcher Unterhandlungen betrieb.

Gleich feindselig wider die neue Ordnung der Dinge und gleich unseligen Krieg bereitend, traten die Priester auf, seitdem ein Detret der Rationalversammlung ihre burgerliche Berfassung geregelt hatte .). Die Diener des Altars, die Lehrer der Liebe und des Friedens, die Schüler des gottlichen Meisters, welcher einst in Demuth und Gehorsam gegen die burgerliche Ordnung auf Erden gewallet, verschmahten, obschon sie alle Wohlthaten des burgerlichen Bereins genossen, die gemeine Burgerpsicht, lehnten sich auf gegen die Staatsgewalt, hohnten den Rationalwillen und sorderten für Sich, als eine außerlesene Kaste, ein besonderes wie vom himmel stammendes Recht, und

<sup>50.</sup> July.

<sup>\*\*) 12. 3</sup>unp 1790.

ein befonderes, einen Staat im Staat vorftellendes, pabfr liches, überhaupt firchliches Reich. Gie fanden, bag bas Defret ber nationalberfammlung in Die Obergewalt Des Pabftes, in die Gelbstherrlichteit ber Rirche eingegriffen , und hielten ihr Bewiffen beschwert durch den von ihnen verlangten Gib ber Treue gegen Ration, Gefes, Ronig und Berfaffung. Alfo meigerten fie frech die Gidesleiftung, und wiegelten - wie in finftern Zeiten allzuoft gefcheben, aber in Zeiten bes angebrochenen Lichtes zehnfach abscheulich ift - Die Ginfaltigen im Bolf auf wider die offentliche Autoritat und wider die hoffnungereich enporfteigende neue Berfaffung. Der heilige Bater - ben Silbe-brandifchen Grundfagen fur und fur anhangend , fo oft eine Musficht fich zeigt, fie mit Erfolg zu behaupten - billigte die Weigerung (1791. 13ten April), ja er erflarte alle Ginfegungen constitutionellgefinnter Geelforger fur ungultig, alle Priefter, welche ben Burgereid gefchworen, ihrer Memter fur verluftig, und fchleuberte burch diefe Bulle ben Burgerfrieg in bas Innerfte bes Reiches. Denn die eidscheuen Priefter, eine Rotte meift ftuvid bigotter, boch zugleich rantevoller, jum Theil auch toll = breufter Pfaffen (um wenige Progente beffer als jene, welche in ber neuesten Beit ben Pobel Spaniens lentten), goffen als Prediger, Beichtvater, Sausfreunde oder als zudringliche Mahner Saf in die Geelen bes gemeinen Saufens gegen die gottlofe Rationalberfammlung und gegen die gefammte neue Ordnung ber Dinge. Im Ramen Gottes und als beilige Gemiffenspflicht forderten fie bon ihren bummglaubigen Buborern Biderfeglichfeit und Aufruhr gegen die bestehende Autoritat oder geheimes Bereiten der Waffen jum beillofen Burgertrieg. In diefen Tagen ichon thaten brobende Ungeichen den fiil um fich freffenden Brand fund, der allzubald von ber Bendee aus in die ichredlichften Flammen ausbrach.

Naturlich erschracken und ergrimmten die Freunde der Freiheit über die offenen und geheimen Rustungen dieser zweisachen, unverschnlichen Opposition. Pflicht der Selbsterhaltung nicht minder als die heiligsten Interessen der Gesammtzeit, mahnten sie zu ernster Gegenwehr und zu gesteigerter Sorge. Ein außerordentlicher Gerichtshof ward zu Orleans eingeset, um aber die Berbrechen gegen die Nation zu erkennen D. Das Chatelet hatte sich zu mild gegen die Boltsseinde gezeigt, und der hohe Nationalgerichtshof, welchen die neue Constitution eigens sir solche Berbrechen anordnete, war noch nicht gebildet. Bon nun an verdrängen Partenhaß, Arzwohn, Rachzier die Empsindungen der Bruderliebe, des Bertrauens, ja seldst der Dankbarkeit und der humanen Psicht. Der geringste Anlaß zum Berdacht, selbst jeder Bersuch zur Vermittlung oder Herabstimnung, jedes einzelne Weigern oder Nißbilligen zerriß sosort alle

<sup>\*) 1791. 5.</sup> Dary.

Bande ber Unbanglichkeit, fo wie bie Erinnerung fruberer Bohlethat; und in bem Buftand ber bochften Gereigtheit kannte man

nur noch Bundesgenoffen und Feinde.

Golde Berhaltniffe bereiteten die Biederfehr neuer Sturme. fie bewirften den Triumph der Eraltirten und ben Fall ber Bemäßigten. Unter Diefen erfuhr folches Schidfal einer ber Erften, Reder, beffen weifen Rathichlagen man bie meiften Bemahrungen bes Ronigs, und fonach die entscheidenbsten Erfolge berbantte. Alber balb blieb er mit feinen Grundfagen, wie mit feinen Gefühlen hinter bem braufenden Ion bes Tages, hinter bem Machtgebot ber offentlichen Deinung gurud, und - feine Rolle war zu Ende. Die Revolution, Die er allernachft in's Dafenn gerufen, war fchnell gum Riefen erftartt, ber bes Lenters Sand verschmabte. Das von Freiheitsluft berauschte Bolt, fobalb er es gur Ordnung und Dagigung rief, wandte feinem Albgott ben Ruden, und die Saupter ber Rationalversammlung. bor allen der ftolge Mirabeau, ftrebten Gelbft nach ber Sobe, worauf ber Minister ftund. Der hof endlich, den fruberen Rathichlagen Reder's alle Bedrangniß ber Gegenwart jufchreibend, blieb ihm fortwährend gram. Er, nicht ftart genug, um aufrecht unter ben gehauften Rranfungen ju fteben, nahm im Unmuth seinen Abschied, und erhielt ihn leichter als er erwartete ...). Bum brittenmal verließ er Franfreich, welches ihn vor Rurgem noch vergottert batte, und - ward vergeffen.

#### S. 12.

Auch der Konig fant wieder in der Bolfsgunft, und erhielt babon die frankendsten Beweise. Rur widerstrebend hatte er bas Defret über die burgerliche Berfassung der Geistlichkeit genehmigt. Sein Gewissen, in tudischer Zeloten Sand, ward beangstigt badurch. Daraus gieng hervor, daß seine herzensgesinnung nicht übereinstimme mit seinen offentlichen Erklarungen; auch that sich noch sonst in unwillkührlichen Leußerungen sein Misbergnügen mit der neuen Ordnung kund. Genug zur Beunruhigung, zur Entrüstung der Bolksparthei! genug zur Beschönigung feinbseliger Unschläche!

Schon früher hatten sich unter ben Mitgliedern ber Nationalversammlung mehrere Klubs gebildet zum Behuf einer planmäßigeren und nachdrücklicheren Erstrebung der revolutionaren
Zwecke. Die Bolks-Deputirten aus der Bretagne vereinigten
sich also, noch zu Bersailles, in einen schnell anwachsenden
Klub, der nach der Versezung der Nationalversammlung in die
Kauptstadt seine Sizungen in dem ausgehobenen Jakobi nerKloster (in der Straße St. Honoré) hielt, und sortwährend
durch den Beitritt neuer-Mitglieder — aus dem Bolk wie aus
der Nationalversammlung — sich verstärte. Bon jenem Kloster

<sup>.) 1790. 4.</sup> Sept.

empfingen die Bereinigten — früher ben Namen Conftitution8- Freunde führend — die Benennung der Jakobiner, welche sofort berhängnifreich durch die Geschichte Frankreichs, und durch jene der Welt tonte. Aehnliche Klubs bildeten sich in ben meisten bedeutenden Stadten des Neiches und unterhielten mit jenem zu Paris die innigste Verbindung in Sinn und Streben.

Den Jakobinern gegenüber ftunden gwar auch mehrere Rlubs ber Bemaßigten, jumal jener ber "Feuillans" (von einer Rirche in ber Rabe ber Tuilerien ben Namen fuhrend), welchen etwas fpater La Fanette grundete. Allein jene fiegten biefen und überall ben Besonneneren ob, durch die naturliche Ueberlegen. beit bes Gifer & uber die Magigung, bes fuhnen Partheigeiftes aber bie nuchterne und bedachtfame Bernunft. Doch maren auch die Satobiner anfange nicht Widerfacher ber Bernunft und Rechtlichfeit. Rur marmer, be geifterter fur bie Sache ber Freiheit als bie Mehrzahl. Aber bie Begeifterung gieng allmählig in Uebertreibung, ber reine Gifer in wilde Leidenschaft über, und ber Geift ber Gefellichaft, welcher fich mehr und mehr aud Unlautere, endlich auch Bofewichter anschloffen. ward hiedurch gleichfalls bos, gewaltthatig und verbrecherifd. Daffelbe geichah zumal burch eine Rotte muthender Demagogen, bie fich in ber Mitte ber Jafobiner erhoben, bann, von beren Mehrzahl verabicheut, fich zu einer gefonderten Gefellichaft, von ber Baarfuger = Rirche, worin fie ihre Berfammlungen hielt, die Corbeliers benannt, gebilbet, endlich aber auch jene gur Bereinigung mit fich bewogen hatte. Unter den Eraltirten machten bereits Marat, Berfaffer des "Bolfsfreundes", Danton und Robesvierre (bie beiden erften maren Saupter der Corbeliers) ihre fluchwurdigen Ramen genannt.

Gegen die steigende Ruhnheit der Jafobiner, welche den Staat mit Anarchie oder Tyrannen bedrohte, suchten die Weiferen in der Nationalversammlung wieder Zuflucht beym Konigethum, welches sie — hingeriffen von dem Strome, vielleicht auch durch personliches Mistrauen bestimmt — allzusehr hatten schwächen lassen. Also thaten nicht nur La Favette, die bevoen Lameth u. a., sondern selbst der feurige Mirabeau ber lezte jedoch wohl aus selbstfuchtigen Grunden. Indessen genoß er den Preis seines Uebertritts nicht sange, sondern starb — immer noch populär, obgleich den "Watthenden" bereits ver-

bachtig - eines fast ploglichen Todes .).

### §. 13.

Der Ronig, bor wiederkehrenden Gewittern bang und taglich erneuerten Rrankungen preis, faßte endlich ben Entschluß gur Flucht. Mehrere Anzeichen — unter ihnen bie Abreife feiner

<sup>\*) 1791. 2.</sup> Mpr.

beiden Muhmen nach Rom — (1791. Febr.) machten solches Vorhaben dem Bolke kund. Drohende Gerüchte folgten sich Tag für Tag. Die Schritte des Königs wurden bewacht. Als er daher (im Apr.) sich nach St. Eloud begeben wollte — bie Ofterfeier allba zu begehen, wie man erklatte — entstund ein Bolksaussauf, woram selbst die Nationalgarden Theil nahmen; und Ludwig kehrte gezwungen in die Tuilerien zurück. Schon früher hatte die Nationalversammlung beschlossen, daß erster Beamter des Neichs, nicht über 20 Meilen von ihr sich entsernen durse. Bergebens hatte La Fanette so unwürdigen Begegnungen sein ganzes Ansehen entgegengestellt. Er Selbst

fant bereits in ber Gunft bes Saufens.

Nach einem vorsichtig entworfenen, boch ichlecht befolgten. Plan follte jegt ber Ronig on die Luremburgifche Grenze nach Montmeby flieben, allwo ein heerhaufen unter bem Marg. p. Bouille, Gouverneur von Meg, ftund. Truppenabtheilungen wurden langft ber Strafe an mohl gemahlten Poften aufgestellt zur Bebedung bes toniglichen Rluchtlings. Bogerung, Digverftandnig und Unftern aller Urt vereitelten ben Plan. In der Racht bom 20ten auf ben 21ten Juni berließ ber Konig mit-feiner Kamilie die Tuilerien und die Sauptstadt. gelangte ungeftort bis Gt. Denehould, mofelbft aber ber Postmeifter Drouet ibn erfannte, und durch schleunigst ergriffene Daagregeln feine Festhaltung in Barennes bewirfte. Mit ihm maren die Ronigin, die toniglichen Rinder und die Dringeffin Elifabeth. Des Ronigs Bruder, ber Graf von Provence, einen andern Weg einschlagend, mar nach ben Riederlanden entfommen.

Die Flucht des Ronigs, ob fie gelang ober nicht gelang, war verhangnigreich fur Franfreich, und fur die Belt. Satte er Mont meby erreicht, fo ftund bei ihm, auch nach Cobleng gu geben, ober bas "ausmartige Franfreich" (alfo nannte man bie bafelbft um bie Pringen versammelten Ariftofratenhaufen) gu fich zu berufen, wodurch ber Gegenrevo= lution eine machtige Grundlage, ja, ba nunmehr die außerlich legitime Dacht in ihrem Lager thronte, ein außerft brobendes Uebergewicht mare gegeben worden. Gin ichredlicher Burgerfrieg, Schlachten und Schaffote, und, wenn ber Ronig fiegte, die hoffnungelose Wiederkehr ber alten Despotie machten fobann die Bufunft Franfreichs aus. Die eigenhandig gefchriebene Ertlarung des Ronigs, die er bei feiner Flucht gurudgelaffen, gab teinen andern Troft. Er protestirte barin gegen die bon ibm fruber bestätigten Beschluffe ber Rationalversammlung und fprach bas Borhaben bes Umfturges der neuen Ordnung ber Dinge gang unumwunden aus. Gben biefe Erflarung mochte fie immer nur frem &B Diftat, nicht Musbrud ber eigenen Befinnung fenn - machte die Folgen bes Diglingens ber Blucht nicht minder beillos. Bon nun an mar es gescheben um

die Popularität des Königs, geschehen um das Bertrauen in sein Wort, geschehen um die Möglichkeit einer aufrichtigen Ausschung im Fall eines wiederkehrenden Streites. Denn wer das Worthalten nicht fordern darf, der glaubt Sich Selbst auch entbunden vom Worthalten. hieraus zog das System der Jakobiner, die Anseindung des Konigthums, der Wunsch nach einer Nepublik eine furchtbare Verstärfung, und die Freunde derselben benüzten die Wasse, die man ihnen gereicht,

fowohl augenblidlich als in ber Folge.

Der König, am 5ten Tag seiner Flucht, ward als Gefangener wieder eingeführt in seine Hauptstadt; umgeben von
gurnenden Pobelhausen und Nationalgarden, gegen deren Beleidigungen die drei ihn geleitenden National Deprasentanten
keinen genügenden Schuz gaben. Seine königliche Hoheit wurde
luspendirt, seine Person im Schloß der Tuilerien bewacht, von
der Jakobinischen Seite bereits seine Absezung verlangt. Inbessen bewirtte doch die gemäßigtere Parthei das Niederschlagen
jedes weiteren Bersahrens wider den König, weil seine Abreise
keine Berlezung des Gesezes, auch seine Person vermög der
Bersassung unverlezlich sein. Allso ward er stillschweigend wieder
eingesezt in seine Gewalt, und die Arbeiten der Nationalversammlung giengen ihres vorzen Sanges fort. Aber die Bolksmasse, durch die Jakobiner bearbeitet, erhob darüber heftigen
Tumult, welchen zwar La Fapette, mit Mühe und nicht
ohne Blutvergießen, stillte, doch ohne Beruhigung der Gemüther.

In biesen Tagen ward die Macht bes Jakobinerklubs in traurigen Erscheinungen kund. Die Pobleherrschaft mit ihren Schrecken brach herein; einzelne Bokewichter ober Janatiker hoben sich dadurch. Der Name der "Dhnehosen" kam auf. Mohheit galt für Patriotismus, Mößigung für Unsauterkeit. Solche Unzeichen mahnten jedoch die Wohlgesinnten und Weiseren zur engeren Vereinigung unter sich. Manche verließen den Jakobinerklub, welchem sie früher in redlicher Absicht sich angescholnsen; Manche brachten der Vaterlandsliebe das Opfer der eigenen Meinungen, und zogen sich aus den ehevor geliebten Raumen einer glanzenden Theorie schächtern auf das Feld der Ersahrung, zumas aus dem idealen Neich einer ungetheilten National= Nepräsentation zur Nachbisbung des brittischen zwei Kammern-Systems zurück. Doch erreichten die "Feuillans" den Zwed der Nealistung dieses — allerdings beschränkten — Systems nicht, wiewohl sie im Uedrigen, dis zum Ende der Sizungen der constituirenden Versammlung, den guten Geist in derselben Veraufschlagungen triumphirend erhielten.

#### 5. 14.

Das Constitutionswert ward vollendet. Gine feierliche Deputation der Nationalversammlung legte fie dem Ronig gur Unnahme vor. Er, welchem die Wahl des Ortes, wo er feinen Entschluß barüber fassen wollte, freigestellt worden, mahlte Paris, und erklarte nach 12 Tagen seine unbedingte Zustimmung. Den Tag barauf leistete er ben Sid. Glanzende Feste in der Hauptstadt und im ganzen Neich verherrlichten das hoffnungsreiche Ereignis. Zugleich ward eine allgemeine Umnestie verkundet für alle aus der politischen Entzweiung gestossenen Bergehen.

Der Sauvtzuge ber neuen Verfaffung haben wir ichon fruber ermabnt. In der Spize der Urfunde ftand die Erflarung der Meniden= und Burger= Rechte, welche freilid, felbst in ber Theorie unbefriedigend, fur die Praris aber, weil meift zu metaphyfifch flingend, großentheils bedeutungelos, jum Theil auch wegen Unvermeiblichfeit ber Digdeutung gefahrlich .ar. Die Berfaffung felbft bagegen, ein burd Demofratie beschranftes Ronigthum, Die Macht Des Gefeges uber jene bes Menschen, die Autoritat des Gefammtwillens über jene des perfonlichen fegend, fann bem unbefangenen Urtheil nichts anders als weise geregelt erscheinen. Ein unberleglicher Ronig als Inhaber der gefezvollstredenden Macht, verantwortliche Minister ihm als Berzeuge beigegeben, und beiben gegenüber die eine gesczgebende Versammlung, aus freigewählten Rational = Reprafentanten gebildet und alle 2 Jahre erneuert, beren Beschluffen ber Ronig nur ein aufschiebendes (nur fur die Dauer zweier Berfammlungen fraftiges) Beto entgegen zu ftellen habe, eine felbstiftandige Juftig und Gefchwornengerichte, eine wohlorganisirte Rationalbewaffnung, und neben allen diefen umfichtig bestimmten Formen noch bie feierliche Gewährung aller fostbaren materiellen, burgerlichen und perfonlichen Rechte, insbesondere bes Eigenthums, ber personlichen Freiheit und Bleichbeit, ber Gemiffens-Freiheit und jener ber Preffe, endlich die Albichaffung aller mittelalter'ichen Feudal = und hierarchischen Laften und Schmach! - mas blieb bei fold einer Constitution dem frangofifden Bolte noch zu munichen übrig ?? - Furmahr, wer biefe Berfaffung fcmabt, fcmaht bie Menfchheit, als tonne fie nicht ertragen, was dem Recht und der Bernunft gemaß ift, und als fen fur fie fein boberes Glad erreichbar, benn das Glud ber moblgepflegten Beerden.

Wenn diese Berfassung allzuschnell wieder zusammenstürzte, so ist nicht ihr oder ihrem inneren Gehalt, sondern außeren Umständen und bloßen Zufälligkeiten die Schuld davon beizumessen. Wohl mochte einiges Gewicht mehr in die Wageschale des Königs gelegt werden, wenn man die Theorie des Gleichgewichts der Gewalten, oder auch, wenn man den Charafter des französischen Volkes — des leicht beweglichen, also leicht zu versührenden, und in Folge des lang getragenen Despotenjochs auch großentheils verdorbenen — im Auge behielt.

<sup>. \*) 18.</sup> Gept.

Alber was in ruhigen Zeiten vortheilhaft feyn konnte, erfchien gefahrvoll im Augenblid ber Ummalzung, bei ben klar vorliegenden Beweisen bes bitteren haffes einer zahlreichen Gegenparthei und bei ber Schwäche bes — wohl redlichen aber den Einflüsterungen ber Aristokraten leicht sich hingebenden — Königs. Richt daß bas Königthum, wohl aber daß die Volksfreiheit umgestürzt werde, erschien als die nachst drohende Gefahr. Die ser also arbeitete man sorgsamst entgegen, die Abwehr der entfernteren vorsichtig der Zukunft andeimstellend.

Daß aber gerade von der minder gestarchteten Seite das Berderben hereinbrach, davon lag abermal nicht die Schuld in der Verfassung, sondern allernachst in der Leidenschaftlichkeit der Opposition, woraus auch der außere Krieg hervorgieng, und dann in dem ungläcklichen, doch mit der Constitution nicht zusammenhangenden Gesez, wornach sein Mitglied der sonstitutienden Versammlung in die neue gesezgebende durfte gewählt werden. Edelmutzige Selbstverläugnung auf einer, und argeisstige Politik auf der andern Seite hatten diesen unseligen Beschluß bewirft, welcher die Nation der Thatigkeit ihrer edelsten und weisesten Glieder gerade in dem Augenblick beraubte, da sie derselben am meisten bedurfte.

Nachdem die constituirende Berfammlung noch einen — in der Absicht hochst wohlthatigen, jedoch im Erfolge fruchtlofen — Beschluß gegen die Anmaßungen der Klubs gesaßt hatte, (29ten Sept.) schloß sie ihre fast dritthalbjahrige, fur immer ver-

bangnifreiche Sigung. 3)

# Drittes Rapitel.

Die Beiten ber gefeggebenben Berfammlung.

#### 5. 1

Die Verfassung, welcher die große Mehrzahl ber Nation mit hoffnung und Liebe entgegensah, welcher an innerer Bortrefflichkeit wenig anderes mangelte, als einiges größeres Gewicht in der Schale des Konigtyums — etwa das absolute Beto oder noch besser das Necht, die gesetzgebende Kammer auszulbsen, — die Verfassung, in deren Besitz die Franzosen glücklicher und folger hatten seyn mogen als — das Norda meritanische wielleicht allein ausgenommen — alle Boster des Erdenrundes, trat ins Leben. Aber es geschah unter unglückweissagenden Umständen. Zweierlei entschiedene Frinde erhoben wider sie den unseligen Krieg, einerseits die Prinzen des königlichen Hauses mit den schwellenden Hausen der Auswanderer, meist herren

<sup>\*) 1791. 30.</sup> Eept.

bon Abel, welche mit ben Baffen in ber Sand brobend an ber Grenze ftunden, anderseits die burch ben Beiligenschein, burch Einflug auf ben bummen Wobel furchtbare Schaar ber Priefter. Raum fonnte man dem Ronig, und wenn er die redlichfte Befinnung hatte, die Sochherzigfeit gutrauen, daß er gegen feine Bruder und feine geglaubten Freunde, und bag er gegen bie Beberricher feines allgufrommen Gewiffens mit Entichiedenheit auftreten, bag er ben Gieg ber Boltofache uber die Lieblinge feines Bergens aufrichtig munfchen und treu beforbern werbe. Migtrauen, Argwohn, endlich Sag maren unvermeiblich, und Die enthusiaftischen Freunde ber Freiheit erblidten balb feine Mettung mehr fur Diefe, als in bem Sturg bes Konigthums. Alber in folder Richtung trafen fie überein mit ben Freunden ber Befeglofigteit, mit ben verbrecherischen Rotten bes Palais royal, und mit den verworfenen gaftionshauptern, welche jene Dadurch murde bas Unbeil beschleunigt und vollendet. lenften.

Bleich am Unfang ber Gigung ward die uble Stimmung bes gefeggebenden Rorpers in mehreren betrubenden Zeichen fund. Alber nicht ber Rationalwille, nur ber Partheigeift fprach aus ber Mehrheit ber Bersammlung. Die Bahl war unglidlich ausgefallen burch die rankevollen und gewaltthätigen Umtriebe ber Jatobiner. Die Regierung hatte berfaumt ober mar nicht ftart genug gewesen, Die Wahlfreiheit zu fichern, Die ein= flugreicheren Freunde bes Ronigthums waren ansgewandert ober eingeschüchtert; die bestigeren Revolutionars hatten baber ein freies Feld; und das Bolf erfannte die hohe Bichtigfeit bes Bahlgeschäftes nicht. Allfo gelang ben Partheimannern - mas fonft eber den Regierungen zu gelingen pflegt - bie Bablbeherrichung, fomit die Unterdrudung der Ration. Die Constitution felbit, ba fie zu wenig Burgichaft fur die Babler und die ju Bablenden forderte, trug freilich bieran große Schuld; die feilen oder unüberlegten Stimmen der Bermogenslofen Urwahler (benn ftimmberechtigt mar jeder Freie, beffen Steuerbetrag ben Arbeitslohn breier Tage erreichte) brachten meift die Faftionsmanner in die Bablfollegien ber Departemente, und diefe erfohren dann die Rorpphaen ihrer Parthei au Reprafentanten der Ration. Alfo fam es, daß die Mehrheit ber legten aus Enthusiaften bestund, welche die, burch bas monardifche Pringip gemäßigte und eben badurch geficherte, Freiheit verschmabend, nach vollig republikanischen Formen fich febnten, uneingedent ber großen Lehren ber Geschichte, wornach nur einfache, unverderbte Bolter folche Formen ertragen, bagegen in Sinnengenuß und Gelbstfucht verfuntene, burch fie gur milben Ochlofratie und fodann gur Tyrannei unausweichlich gelangen.

Wohl gab es auch eine gemäßigte Parthei in ber gesegebenben Bersammlung, treue Freunde der beschworenen Constitution, boch an Bahl und Gifer den republitanisch Gesinnten nachftebend. Diese legten, obicon unter sich Gelbst wieder in mehrere Faktionen gerspalten, waren vereint in der Unfeindung der Gemäßigten, insbesondere der "Feuillans", (deren Berfammlungen selbst jezo verboten wurden) und in jener des Thrones.

Noch blieb jedoch dieser Thron und die Sache der Freiheit zu retten durch die entschiedene Liebe der Nation und des heeres für die Berfassung, und für den König. Aber der Adel und die eidscheue Priesterschaft führten durch ihre unselige Opposition die Erise herbei.

#### §. 2.

Schon im Jahr 1790 hatten Die Bemuhungen ber Musgewanderten begonnen, die fremben Sofe gur Unterstützung ber Sache bes Abels, die fie argliftig Die Cache bes Thron'es nannten , in Baffen zu bringen. Der Graf von Artois batte icon bamals ben Raifer Leopold, mit bem er in Mantua fich befprach, zu einem friegerischen Entwurf bewogen, wornach Destreichische, Gardinische, Spanische, auch Schweizerische und Gubteutsche Beerhaufen gleichzeitig in Franfreich bringen und vereint mit den Gegnern ber Devolution dafelbst ben alten Buftand ber Dinge wieder berftellen follten. Diefes Projett gerichlug fich; aber von Coblen ; aus. wohin Artois fich begeben, und wo die Ausgewanderten fich bewaffnet um Ihn fammelten, mabrend der Pring von Conde au Borms und ber Cardinal von Rohan gu Ettenheim abnliche Ruftungen machten, wurden bie Unterhandlungen eifrigft fortgefegt. Huch mit gludlichem Erfolg. Bu Bien, gu Berlin berrichten die Befinnungen von Cobleng. Auch andere Sofe theilten biefelbe; von Deteraburg ericbien felbit ein Gefandter in Cobleng. Nachbem bie Flucht bes Konigs miflungen, ber Graf von Provence aber nach Braffel entfommen war, mehrten fich bie Ochaaren ber Auswanderer bermagen, daß ihrer gegen das Ende des Jahres 1791 wohl 60,000 in ben Rheinischen und Riederlandischen Provinzen ftunden. meift bewaffnet und bereit, uber ihr Baterland die Fadel bes Rrieges ju ichleudern, dabei der Bulfe ber Machte im Bergen gewiß, auch die Buverficht bes Triumphes in übermutgigem Thun und Reben offenbarend.

Das heraufziehen dieser Gewitter beangstigte die Patrioten. Der Ausbruch schien nicht fern. Schon hatte Raiser Leopold von Pabua aus ) ein Kreisschreiben an alle europäischen Sie erlassen, sie zur gemeinsamen Erstärung aufordernd, wie sie des Konigs von Frankreich Sache zu ihrer eigenen machen, alle Gewalt, die derselbe erschyrer nim vereinten Kraften rachen, und den Sieg der Ausfrahrer nimmermehr dulben warden. Gleich darauf wurden zu Pillnis bei dem Chursürften von Sach sen

<sup>\*, 1791. 6.</sup> Juli.

bie verhängnifreichen Verhandlungen zwischen dem Raiser und bem König von Preußen gepflogen, in deren Folge die beiden Monarchen ertlärten, daß sie dem König von Frankreich zur freien Feststellung einer monarchischen Werfassung mit Nachbrud Beistand zu leisten bereit und entschlossen waren, auch den Beitritt aller übrigen Mächte zu diesem für Alle wichtigen Unternehmen erwarteten. Schon wurden auch Nüstungen verabredet. Noch bestimmter verhieß die Kaiserin Katharina von Rußland den Uußgewanderten Hilt, welcher im eigenen Reich die Macht des Abels durch eine Revolution gebrochen, bot jezt sich zum heerschihrer der Verbündeten an, um im Dienst der Aristostratie wider das Bolt von Frankreich zu streiten.

Bwar, nachdem Ludwig XVI. Die Constitution angenommen, mäßigfe der Raiser Leopold seinen Ton, und lud die Berbandeten ein zu gleicher Mäßigung: doch ohne Ersolg. Mußland und Schweben erklarten sich laut für die ausgewanderten Prinzen. Mehrere andere Mächte zeigten dieselbe Gesinnung, und unter den teutschen Fürsten thaten es unmwunden die Shursürsten von Mainz und Trier. Bald starb auch der friedliebende Kaiser Leopold, Dund Franz II., sein Sohn und Nachsolger in den Erbreichen, (bald auch auf dem Raiserthron, Debrie zur friegerischen Stimmung

zurud.

Die geseggebende Versammlung, bei folder Lage ber Dinge, erfannte die Nothwendigfeit enticheidender Maagregeln. Schon Die constituirende Bersammlung hatte wiederholt die Husgewanberten aufgefordert gur Rudfehr in's Vaterland, unter Undrohung breifacher Besteurung im Kall des Ungehorfams. Auch der Ronig hatte bringend in mehreren Schreiben die Pringen gur Folgeleiftung ermabnt. Bergebens! Der politische Fanatismus, jo wie der firchliche weiß nichts von Berfohnung, und die Liebe bes Baterlandes schweigt vor den Interessen der Gelbftsucht und Des Raftengeiftes. Die Emigranten verharrten in ihrer feind-Da faßte bie gefeggebende Berfammlung ben feligen Stellung. Beichluß, and) es follte ber Graf bon Provence binnen zwei Monaten ins Reich zurudfehren, wibrigenfalls feines Rechtes auf die Regentschaft verluftig fenn. Alle Ausgewanderten follten als ber Berfchworung gegen bas Baterland verbachtig, alle aber, die bis zum Unfang bes folgenden Jahres noch versammelt bleiben murden, als des Sochverrathe ichuldig geachtet, Todesftrafe gegen fie ausgesprochen, und ihr Bermogen fofort mit Befchlag belegt werben.

<sup>\*) 1792. 15.</sup> Kebr.

Tie Raiferwahl gefchab ju Frank furt am 7ten Suli, die Rronung am 14ten.

<sup>\*\*\*) 31.</sup> Dit, und 9. Dop.

Der König versagte diesem Beschluß seine Zustimmung. Wie konnte man erwarten, daß er seine Brüder und seine vermeinten Freunde achte? — Geichwohl erklarte die geseggebende Bersammlung nach versloffener Frist Den Grafen von Provence der Negentschaft für verlustig, die Prinzen von Conde aber und die übrigen häupter der Ausgewanderten für wirklich angeklagt. Gleichzeitig ward der Nationalgerichtshof au Orleans in Thatigkeit geset.

#### §. 3.

Gleiche Strenge wie gegen den ausgewanderten Abel fand gegen bie babeim gebliebenen eibicheuen Priefter ftatt. Diefe engbergigen Beloten und bofen Burger, welche, die Intereffen bes himmels vorschugenb, ihres eigenen schnoben In-tereffe's willen bas Baterland in Berwirrung fegten, Rebellen gegen bas gefegmäßige Organ bes Gesammtwillens, Bolts-Berführer und Bolts = Mufwiegler, wie niemals fchlimmere gewesen in ben finfterften Zeiten ber Barbarei, waren nach gottlichem und menschlichem Recht anheimgefallen der Strafgewalt bes Staates, beffen Gefeze fie verhohnten, und beffen Rube fie burch aufruhrerische Rante ftorten. Durchaus gerecht also war ber Befdlug, welcher die eidweigernden Priefter ber ihnen bom Staat ertheilten Penfion verluftig erflarte, fie von ihrem bisherigen Alufenthaltbort entfernte und gegen die Unruheftifter Gefangnifftrafe aussprach. Aber ber ichwache Ronig, auch in ben fangtischen Prieftern Die Diener bes Altars ehrend, ja in feinem frommen Gemuthe Gelbft vor bem Gib, welchen ber Pabft verbammte, gurudbebend, verwarf den Befchlug. Er, der fo nachgiebig in jede Schmalerung ber eigenen Dacht gewilligt, felbitverlaugnend bie toftbarften Opfer gebracht hatte, magte bas Meuferfte ber icheinheiligen Priefter willen. Mit Entruftung vernahm die Ration feine Beigerung, und mit mobibegrundeter Gorge. Denn man bemertte weiter, bag nur ungeichworne Priefter bem Ronig fich naben durften, wodurch feine Bergensgesinnung, die der Revolution trog aller feindlichen Berficherung abholde, beutlich ans Licht trat.

Alfo wollte ein ungludliches Berhangniß, bag Ludwig XVI. wie einst Rarl I. zu Grunde genen mußte, weil er Pfaffen sein Ohr lich. In der franzosischen Revolution wie in der englischen wurde der burgerliche Zwiespalt unheilbar durch

ben firchlichen Saber.

#### S. 4.

Aus biefen Berhaltniffen wird erklarbar, wie die Feinde bes Ronigthums in der gesegebenden Bersammlung und im Bolf taglich vermehrte Starte gewannen, und bald ben ent-

<sup>\*) 1792. 3</sup>an.

fcheibenden Schlag thun fonnten jum Umfturg der Berfaffung. Die neu gewählten Saupter von Paris, Pethion, ber Maire, und Manuel, ber Procureur Condic, geborten beide ber Gafobinischen Parthei an. Durch fie gewann bie bemofratische Michtung bie Oberhand, in ber, auch jene des Reichs bestimmenden, Sauptstadt. Dehr und mehr faßte die gefeggebende Bersammlung für den Ronig frankende Beschluffe, mehr und mehr wurden Formen und Ton ihrer Berhandlungen herrisch und verlegend. Die Majeftat des Thrones ward berabgemurbiget, Achtung und liebe deffen Inhaber geraubt, burch fortmabrende Schmabung, Berbachtigung und bitteren Spott. Rathichlage feiner angeblichen Freunde maren bieran Schulb. Er erichien als im Rriegsftand wider fein Bolt. Daber bie feindseligen Magregeln ber Patrioten. Die Conftitution bemilligte bem Ronig eine besondere Garde bon 1800 Mann. Dib. fam, wegen ber Gegenbestrebungen ber Jafobiner, fam ihre Bilbung ju Stande; ") und balb ward sie wieder aufgelbset durch einen Befchluß der gefeggebenden Berfammlung, 00) weldem ber Ronig, muthlos gemacht durch die Borftellungen feiner Minister, Die Genehmigung zu versagen nicht magte. nicht langer fagen im Ministerium Die Danner feines Bertrauens und feiner freien Bahl. Diefelben, bom mobibegrunbeten Argwohn ber gefeggebenden Berfammlung verfolgt, auch unter Gid Gelbft uneine, hatten fammtlich ihre Stellen niedergelegt, theils freiwillig, theils gezwungen. Deleffart, Dinifter des Meußern, ward felbft vor den hohen Berichtshof gu Drleans gestellt. Rein foniglich Gefinnter magte jest mehr so gefahrvolle Stelle zu befleiden; auch die rein tonftitutio= nell Besinnten wagten es nicht, da die Abgeneigtheit bes Allso fah der Monarch fich ge= Sofes fie im Guten hinderte. awungen, aus ben Satobinern felbft feine Minifter gu manlen, wodurch er jedoch - ba feine eigene Befinnung Diefelbe blieb - nur neue Rrantungen fich guzog. Die, wohl meift redlichen und einfichtsvollen, nur jum Theil durch Ueber= fpannung gefährlichen Manner, Roland, Claviere, ga= cofte, Duranton, Gervan und Dumouriez famen alfo in's Ministerium; aber fie brachten den Geift ber Partheiung mit fich, und waren dem Sofe ein Grauci. Reue Bechiel folgten, ohne Gewinn fur ben Ronig noch fur bie gute Sache.

Um diefe Zeit erschienen die rothen Magen, von ben fiegenden Satobinern als Partheizeichen fuhn gur Schau gestragen, eine Vernohnung ber mahren Patrioten, eine Kriegber-flarung wider alle Gemäßigten und Nechtliebenden. Die Gin-

führung ber Guillotine geschah um biefelbe Beit.

<sup>\*) 1792. 7.</sup> Febr.

#### 5. 5.

Aber die einheimische Gahrung wurde furchtbar bermehrt, der Strudel ber Nevolution wilder aufbrausend gemacht, und also die Ratastrophe beschleunigt durch den jezt ausbrechenden au feren Krieg. Die Beranlassungen und Ereignisse dieses weltverwüssenden Krieges jedoch stehen in so genauem Zusammenhang mit der inneren Nevolutionsgeschichte Frankreichs, daß nothig fällt, den Blick fortwährend, sofern immer möglich, auf

beibe zugleich zu richten.

Wir haben ber Bemahungen ber Musgewanberten, Europa's Dachte miber Franfreich aufzureigen, ichon fruber gebacht. Rach ber Ratur ber Dinge tonnten fie nicht anders als erfolgreich feyn. Gemeinschaft der Intereffen, Reigungen und Borurtheile, gleiche Unbanglichkeit an bas ihm fo gunftige bistorifche Recht erfullte ben Abel aller Lander mit Sag gegen bie Revolution, beren Pringip, Biederherstellung ber naturliden Gleichheiterechte, allen Privilegirten Gefahr brobte, und beren Lehren und Berheißungen ber britte Ctand allenthalben begierig laufchte. Der Aldel aber beberrichte die Cabinette. Doch auch die Thronen Schienen gefahrdet burch bas von ben Satobinern gegebene Beifpiel von Riedertretung ber Dajeftat. Allfo ruftete man fich jumi Rrieg, befchloß die gewaltsame Ginmifchung in die inneren Angelegenheiten Frantreiche, und ben Rampf gegen eine politische Doftrin; zwei unbeilichmangere Beschluffe, deren Pringip, wenn nicht feine Unwendung auf die Falle bereits erduldeter Rechteverlegung befchranft wird, allem Bolferrecht Bernichtung bropt, ben ichwacheren Staaten ben Berluft aller Gelbitftandigfeit bereitet, der politifchen Biffenfchaft, ber Fortbildung ber Staaten Stillftand gebeut, und bie jedesmaligen Verfaffungsgrundfage ber Grofmachte, fomit auch Das etwaige Berderbnig derfelben, herrschend zu machen firebt aber den gangen Welttheil, ja uber die gange civilifirte Welt. . . .

Freilich hatten die Machte außer dem Miffallen an ben politischen Theorien, von welchen die Nevolution ausgegangen, noch einige andere Beschwerden wider Frankreich. Doch waren biefelben theils von geringerem Belang und eines verheerenden allgemeinen europäischen Krieges nicht werth, theils von nur

zweifeinafter rechtlicher Begrundung.

Schon die durch die erste Nationalversammlung beschloffene Erklarung Korfita's für einen integrirenden Bestandtheil des franzosischen Reichs, ward als Gewaltstreich geachtet, und Genua, welches jene Insel (1768) blos pfandweis an Frankreich überlaffen zu haben behauptete, erhob laute Beschwerde gegen die Einverleibung. Schwerer verantwortlich aber

<sup>\*) 1789. 30.</sup> Nov.

war jene von Avignon und Benaiffin, beren legitimer Gebieter der Pabst war. Eine starke Parthei im Bolke von Avignon hatte solche Einverleibung verlangt, und ein burger- licher Krieg war darüber zwischen dieser Stadt und Carpen- trad entbrannt. Die Nationalversammlung, angeblich als Bermittlerin, sandte Truppen und Commissarien in die Grafschaften, und erklärte bald darauf dieselben für Bestandtheile des französsischen Reichs. Dem Pabst, damals schon im Streit mit Frankreich über firchliche Dinge, wurde gleichwohl zum Schein Entschädigung verheißen. Dieses Dekret der Nationalversammlung, gegen welches der Pabst in den stärkften Ausdrücken protestirte, veranlaßte neue Schreckenssenen zu Avigenon, worin der "Kopsabhacker" Jourdan seine scheußliche

Rolle spielte. (Oft.)

Alber ber michtigfte Saber mar, ber fich aber bie Rechte einiger Teutscher Reichsftande in mehreren ju Lothringen und Elfaß geborigen Bezirfen entspann. Goldes maren theils berrichaftliche, theils Diogefan = Rechte, welche bei ber Abtretung jener Lander an Frankreich ben teutschen Furften und Bischoffen waren vorbehalten worden. 2118 Folge ber neuen Territorial-Eintheilung Franfreichs in bie 83 Departemente, bann als Folge ber beschloffenen Aufhebung aller Feubal= und aller auswärtigen Dibcefan = Rechte im frangofischen Reiche mußten jene historischen Gerechtsame aufhoren. Doch bot Franfreich ben betheiligten Reichsftanden eine angemeffene Entschädigung an. Diefe aber forberten Raifer und Reich zur Bertretung auf, und erhielten Das Berfprechen ber Unterftugung. Offenbar war Frankreichs Unerbieten gerecht. Denn ber Borbehalt ber besprochenen Rechte. in jenen Friedenofchluffen fonnte boch nicht andere ju beuten fenn, als ,,fo lange überhaupt bergleichen Rechte in Franfreich beftunden," und die frangofifche Ration, welche diefelben gefeggebend und ohne Erfag bei ihren eigenen Gliebern aufhob. fonnte gegen fremde Betheiligte ju nichts weiterem als bochftens au einem Mequivalent verbunden fenn. Traurig genug, daß bei Friedens Sluffen gewöhnlich nicht vom Borbehalt mahrer und emiger oder der Gefammtheit toftbarer Redite, fondern nur von Bemahrleiftung partifularer, biftorifcher Diffbrauche und Unmagungen die Rede ift, und daß die Intereffen ber Großen immer mehr gelten als jene der Bolfer. Raifer und Reich er-flarten mit Nachdrud ihre eigene hoheit fur verlegt burch bie jedenfalls leicht beilbare Benachtheiligung einzelner Furften. Die Revolution alfo follte guradichreiten, ihre wesentlichsten Pringipien verlaugnen, die Befchluffe des 4ten August, um welche Europa die Reufranten beneidete, fleinmuthig widerrufen - Der veralteten Diocejan = und Reudalgerechtsame von etlichen fremden Gurften willen! -

<sup>9) 1791. 14.</sup> Cept.

Freilich waren diese Gerechtsame mehr Borwand als Grund bes Rrieges, ben man wider Frankreich bereitete. Die Grundsaze der Revolution seindete man an; auch glaubte man, berführt durch die Borspiegelungen der Ausgewanderten, daß nur die Umtriebe einer Parthei, nicht der Nationalwille die Revolution geboren, daß demnach leicht seyn murde, die beliebte alte Ordnung wieder herzustellen, und ben solcher Gelegenheit etwa Frankreich zur Zurückgabe einiger Länder zu zwingen, die es früher dem Neich oder dem Hause Destreich entriffen.

Der Rrieg war unbermeiblich. Belde Perfonen, Ereigniffe ober unmittelbare Triebfrafte feinen Musbruch befchleunigt, feine erfte Erflarung allernachft bewirft haben, ift biernach von geringer Bedeutung. Go wie bie firchliche Reformation ben ber entschiebenen Reindseligfeit ber berrichenben Rirche nur burch Rrieg jum festen Bestand gelangen fonnte, und bas erfte Wormfer-Ebift bereits bie Erflarung bes dreifigjahrigen Rriegs in fich fchlog; alfo mar burch bie Berhandlungen von Mantua und von Pilnig (f. oben g. 2.) bereits der Revolutionsfrieg entschieden, und alles, was noch bis jum wirklichen Musbruch folgte, nur Form und Blendwert. Die Ariftofratie trat in die Schranfen gegen die fabn fich erhebende Demofratie, bas biftorifche Recht mar aufgerufen gum Enticheidungstampf mider jenes ber Bernunft. Die Thronen wurden jum Glauben verführt, daß die Intereffen der Ariftofratie und bes hiftorifchen Rechtes auch Die ibrigen maren, und begannen alfo ben verbangnigreichen Rrieg.

#### S. 6.

Sie, Die Thronen begannen ibn; ihrer vermeinten Intereffen, boch im Grund nur ber Intereffen ber Ariftofratie willen ward Europa ein Bierteljahrhundert hindurch verheert, Die Revolution felbft jum Bofen gelenft, und über bie Belt Schon die Erflarungen und Berabredungen von verbreitet. Mantua (20. Mai 4791 und Juli b. 3.) von Pabua (6. Juli) und von Vilnig (27. Aug.) hatten ber Revolution ben Sehbehandschub hingeworfen, alle nachfolgenden Meußerungen, Schritte und Unftalten, befonders von Geite Deftreich &, feitdem Leopold II. gestorben, bestätigten bas Borhaben Des Bergebens hatte die nationalversammlung feierlichst ihre friedliebenden Gefinnungen betheuert, allen Eroberungsfriegen fur immer entfagt, () folche Entfagung, felbit in Die Constitutionsurfunde aufgenommen, und unter bem bereits nabenden Rriegslarm bor ber gangen Belt wiederholt, die forgfaltigfte Uchtung aller Rechte ber Bolfer, auch mabrend bes Rriegs, wozu man Franfreich mohl nothigen murbe, ja felbit

<sup>\*) 1790, 22.</sup> Mai. 1791, 29 Dez.

IX Band, I. Heth.

bie Bergütung der etwa durch ihre heere zu verursachenden Uebel verheißen. Bergebens hatte sie gewissenhaft vermieden, was Destreich beleidigen konnte, hatte namentisch den Abgeordneten der Niederlandischen Rebellen, die um ein Bundnis ansuchten, selbst das Gehör verweigert. Die Grund saze der Nevolution, die Erklärung der Menschenrechte, die Macht vom 4ten August, die protlamirte Freiheit und Gleichheit und die Beschräntung der koniglichen Macht — nicht etwa durch aristoratische oder Feudalstände, was man gebilligt hätte — sondern durch die Nationalrepräsentation, sonach die Realissirung der Idee eines lebens und rechts frästigen Bolks willen 3, dieses waren die Sanden, wosur die Emigranten und die von ihnen gewonnenen oder ihnen gleichgessinnten Cabinette keine Bergebung hatten. hierüber entbrannte

ber Rrieg.

Allfo, nachdem Frankreich vergebens die Begichaffung ber bewaffneten Emigrantenhaufen aus bem Trier'ichen und andern Grenglandern verlangt, nachdem Deftreich bem hiernach mit Rrieg bedrobten Churfurften feine Bulfe jugefagt, auch Truppen in's Land gefendet, nachdem es mit Preugen fich formlich verbundet ") und heermaffen langft ber frangofischen Grengen aufgestellt, nachdem es in mehreren Roten ausdrudlich erflart batte, daß die Monarchen unter fich eine Berbindung gur Erhaltung und Sicherung ber Rronen gefchloffen , nachdem es auf die legte Aufforderung des Ronigs folche Erflarung wieberbolt, on) ja die revolutionairen Machthaber barin, als eine mutgende, nach bem Umfturg jeder gefegmäßigen Regierung frebende Faftion bezeichnet, auch gang unumwunden die Dieberherstellung ber foniglichen Dacht in ben Stand, worin fie am Unfang der Revolution fich befunden, fo wie die Berausgabe bon Avignon, Benaiffin und ber ben Reichoftanben im Elfaß entzogenen Rechte als Bedingungen bes Friedens gefest hatte; beichloß die gefeggebende Berfammlung auf einen bom Ronig personlich gemachten, und bon feinem Minister Dumourieg umftandlich motivirten Untrag, 000) fast einmuthig gegen Frang, den Ronig bon Ungarn und Bohmen, ben Rrieg.

Solche Einmathigseit bewies entweder die Evidenz der Grunde, worauf der Kriegsantrag sich stute, oder das Zusammentressen entgegengeseter Interessen und hoffnungen bey demfelben, verhängnipreichen Beschluß. Denn so wie die Patrioten von dem Krieg ben Triumph der Freiheit, also hoffte die hoffparthei von ihm die Wiederherstellung der alten Ordnung. Dem Konig selbst, so abhold er den gewaltsamen Mitteln und so liebevollen Gemuthes er war, konnte in der qualvollen Lage,

<sup>\*) 1792. 7.</sup> gebr. 20. april 1792.

<sup>\*\*) 18.</sup> Mary.

worein ihn die Berblendung seiner Freunde und die Buth seiner Feinde versezt hatte, das herannahen der seiner Person befreundeten fremden heere nicht anders als troftend seine. Daher genehmigte er gerne den Nath seiner Minister, die ihm den Kriegs-Untrag vorschlugen, und bestätigte dessen Beschuff, während er beharrlich die Beschlusse wieder die Ausgewanderten verwarf.

#### S. 7.

Der Argwohn ber Patrioten miber bie Gefinnungen ber vollziehenden Macht erhielt burch bie erften Rriegsereigniffe nur gu viele Befraftigung. Schon bie Rriegsanftalten waren gandernd, mangelhaft, ben Befchluffen ber Nationalverfammlung bon fern nicht genugend getroffen worden. 3war hatten bereits brei Beere, unter dem Befehl von Ludner, Rochambeau, und La Kanette fich an den Grengen aufgestellt; aber fatt 150,000 Mann, wie der Befdlug befagte, mar taum die Salfte folder Bahl verfammelt, babei an Rriegsbedurfniffen Mangel, bie Reften in ichlechtem Buftand, Unordnung und Indifciplin im Freilich mar auch Deftreich noch fchlecht geruftet. Theils hatte man nicht geglaubt, daß Franfreich burch eigene Rriegserflarung dem Ungriff zuborfommen marde, theils hielt man, ben Borfviegelungen ber Musgewanderten gemuß, einen magigen Beerhaufen fur ftart genug, um vereint mit Freunden ber alten Ordnung in Frankreich, die vermeintlich nur von einer verachtlichen Faftion bewirfte neue Dronung wieder umzufturgen. In diefer fur beide Theile miglichen Lage begann der Rampf burch den Angriff der Frangofen auf die oftreichifden Rieberlande. Bon bem Beere in glanbern, welches Rochambeau befehligte, rudten zwei Abtheilungen gegen Mond und gegen Tournay. Aber ein panifcher Schreden, burch plogliches Befchrei aber Berratherei bewirft, gerftaubte die Ungreifenden, Die dann muthend einen ihrer Reld. berren, Theobald Dillon mit anderen Sauptlingen morbeten. () Ginige Regimenter giengen nachber ju bem Feind Die gange Unternehmung mar ichmachvoll vereitelt. bie Nachricht von diesen Unfallen gab auch La Fanette, welcher fein Beer bereits von Des nach Givet geführt hatte, ben entworfenen Ginfall in Damur auf. Rochambeau, gefrantt burch die Indisciplin der Truppen, legte jest bas Commando nieber, welches Ludner übernahm. Diefer hatte indeffen am Dberrhein die Gebirgspaffe in Brundrut befegt, von mo bie Deftreicher fich nach bem Breisgau gurudgezogen.

Unter der feigenden Berwirrung und Gefahr behielt La Fanette feinen hellen Blid und feinen Muth. Er handhabte bie Difciplin und ftellte durch einige aber ben Feind errungene

<sup>2) 28.</sup> Mprif.

Bortheile bas Gelbstvertrauen unter ben Truppen wieder ber. Mach Ludner fritt mit einigem Glud in Flanbern.

Inzwischen strömten neue Schaaren von Baterlandsvertheibigern nach den Grenzen. Die Freiheitsliebe, bei dem Rahen der Gefahr in mächtigeren Flammen auslodernd, trieb die Burger von dem geliebten heerd in die Rriegslager, welche zumal bei Landau unter Biron und Kellermann, bei Mez unter Luchner, bey Sedan unter La Fayette, und bei Maulde unter Dumouriez von täglich ankommenden Nationalstreitern schwollen. Wohl noch ungeregelte Schaaren, schlecht bewaffnet, schlecht verpslegt und großentheils schlecht geführt, darum auch verachtet von dem an Auskustung, Disciplin und Taktist weit übersegenen Feind, doch einen ungeahneten Geist beherbergend, woran die Kriegstunst der ersten Feldherren zu Schanden werden sollte, und bereits in einzelnen Proben jenen heroismus verkündend, welcher bald nachher den Welttheil mit Bewunderung und mit Schreden sällte.

#### 5. 8.

Schon war ein zweiter Reind wider Rranfreich aufgefanden, ber Ronig von Preugen. Gleich nach bem Musbruch bes oftreichischen Rriegs batte berfelbe feine Truppen gegen Die frangofische Grenze gefendet; und icon am oten Juli fundete Ludwig XVI. ber Rationalversammlung ben bevorftebenden Preugischen Angriff an. In einem von Berlin aus erlaffenen Manifest erflarte auch der Ronig von Preugen, bag er gemäß Dem Bunde mit dem Ronig von Ungarn und gum Cous bes beeintrachtigten Teutschen Reiches die Waffen ergreife, bornehmlich aber gur Unterbrudung ber Anarchie in Franfreich. gur Erstidung bes von dort aus brobenden Schwindelaciftes und zur Biederberftellung ber gefeglichen, monarchischen Gewalt. abuliche Erflarung erließ abermal Deftreich. betheuerten zugleich - mas von heillofer Birfung mar - bag fie die Annahme der Constitution durch Ludwig XVL meber für einen freiwilligen noch aufrichtigen 21ft bielten.

Mit ben De ftreichischen und Preußischen Truppen, welchen gegen 20,000 Emigranten sich anschlossen, vereinigten sich noch 6000 heffen, während noch mehrere andere Reichsfärsten sich zum Kampfe rüsteten, und in Italien das Sardinische heer, vereinigt mit Destreichischen Truppen aus Mailand, gegen die franzbische Grenze zog. Die große Preußisch-Destreichische Macht besehligte der als Feldherr hochberühmte regierende herzog E. B. Ferdinand von Braunschweig. Der König von Preußen und seine zwei altesten Prinzen jolgten personlich dem heere. Schon berechnete man die Streitfrafte sammtlicher Berbandeter auf 200,000 Mann.

Stolz auf biefe Starte brach ber Berzog von Braunschweig aus bem Luremburgischen in Fran:reich ein he, eroberte schnell bie Festen Longwy und Berdun (), und nahm fuhn bie Richtung nach Paris. Gleichzeitig rudte ber Farst von Sohenlohe gegen Thionville, Elerfait gegen Stenay. Berzog Albert von Sachsen Teschen bebrobte

Frangbiifd. Flandern.

Roch por bem Aufbruch bes Bergogs von Cobleng marb in feinem Ramen, auf Befehl ber Deftreichifden und Preugischen Minister, ein Manifest an die frangofische Nation bekannt gemacht ooo), ein unseliges Machwert bes Uebermuths und ber Berblenbung, entschieden verderblich fur die Cache, ju beren Frommen man es geschmiedet. Die große, freiheitstruntene Dation ward barin behandelt wie eine Rebellenrotte, ihr nicht Rrieg erflart, fondern Unterwerfung, reuiger Gehorfam geboten; fur folden Fall jedoch hoffnung der Bergeihung gewährt. schwerster Strafe murben bedroht alle Rationalgarden, die fich vertheibigen murben, alle Dbrigfeiten verantwortlich erflart fur alle Unordnungen, benen fie nicht fteuerten, die gange Bevolferung bon Paris aber fur Die Giderheit bes Ronigs und feines Saufes. Die geringfte Dighandlung Diefer erhabenen Baupter follte geracht werden burch ben Untergang ber großen Stadt und ihres Bolfes. . . Gleichzeitig erließen auch die ausgemanderten Pringen, bon Trier aus, eine gwar etwas milber, babei auch anbachtig flingende, boch im Bangen benfelben Geift athmende Erflarung. Die Ration nahm beibe mit Grimm und Sohnlachen auf. Balb beantwortete fie diefelben durch ben Marfeiller = Marfd, welcher - wie einft Tyrtaos Gefange - feurige Kampfbegier in alle Geelen gof. Alle noch Banfenden murben jegt entichloffen, alle Lauen glubend; bas Manifest und der Marfeiller-Marich haben die Coalition befiegt.

6. 9.

Indessen bauerten noch eine kurze Beit die Fortschritte ber Alliirten fort. Die ungeheure Explosion, die eben damals den Thron des ungludlichen Ludwig umgestunget, betaubte die Gemuther und desorganisirte vollends das weer, welches plozlich seiner edelsten Haupter, vor allen La Fanette's +), sich beraubt sah. In den Tagen dieser Verwirrung ware vielleicht möglich gewesen, durch Kühnheit und Schnelle die Mervolution — die zweite wenigstens — zu bemeistern. Aber theils die alte, langsame Tattit, theils die stolze Feindesverachtung machten das verbandete heer sahrläßig und langsam. Ohne Nachdruck im Angriff, ohne Vorsicht für mögliche Unsalle gieng es dem Verderben entgegen. Nachdem es acht kostdare

<sup>\*)-19.</sup> Aug.

<sup>\*\*) 23.</sup> Hug. 2. Sept. †) [. uaten §. 11.

Tage in Berbun verweilt, zog es endlich gegen bie Champagne, beren Zugange ber neue Oberfeldherr Dumouriez mit faum 20,000 Mann vertheidigte. Bei Grandpre hielt er einen breitägigen Angriff bes Feindes aus, zog sich bann, burch die Menge überwältigt, nach St. Menehould, woselbst er in wohlgewählten Steilungen die Ankunft der Verstärkungen erwartete, welche von allen Seiten herbeieilten. Bald war sein her an Bahl jenem der Verbandeten gleich, an Kriegsmuth, so wie an Vortheilen der Lage und an Halfsmitteln ihm überlegen.

Noch einen Angriff versuchte ber D. v. Braunich weig, aber ber tapfere Rellermann hielt ben Balmy bem schrecklichen Kanonenfeuer ber Preuffen Stand, mahrend Dillon bie Argonner Paffe bei Bisme gegen bie heffen

behauptete. Die hoffnung bes Sieges verschwand.

Rad einigen geheimnigvollen - mohl beiderfeits berftellten - Unterhandlungen, ju beren Behuf ein Waffenstillftand mar geschloffen worden, trat ber Bergog ben Rudzug an. Die Macht. haber ju Paris hatten erflart, es fen unter ber Burde eines freien Boltes, mit ben Despoten zu unterhanbeln, fo lange fie noch auf bem Boben der Freiheit ftunden. Alfo brangten die Schaaren ber Nationalstreiter bas durch bie Paffe bon Grand. pre - bes Weges von wannen es gefommen - mubfelig fich gurudbewegende Deer. Mangel, Seuchen, Feindesangriff, uble Bitterung, Glend und Roth aller Urt verfolgten die erschöpften, muthlofen Rricgofchaaren auf ben burch Regenstrome verdorbenen Strafen; jeden Weg, jeden Lagerplag bezeichneten Saufen bon Todten und Sterbenden und von gurudgelaffenem Rriegsgerati aller Urt. Done Schlacht, fast nur in Folge ber gehäuften Maturibel, und wie vom Fluche getroffen, gieng also das stolze Seer bis auf wenig flagliche Erummer gu Grunde. Alles genommene Land, fammt den eroberten Festen, wurde geraumt : auch Thionville und Lille, welche durch ben Furften von Sobenlobe und S. Albert von Gadfen belagert, von dem taufern Relig Bim pfen aber und von Ruault helbenmuthig waren bertheidigt worden, faben jegt fich befrent, und ichon am 23. Oft. verfundete der Ranonendonner langft ber gangen Grenze, "baß bas Land ber Freiheit bon den Despotenfnechten gereinigt (ep." 00)

#### §. 10.

Als die verbandeten heere dem Fuß auf Frankreichs Boden sesten, war bereits der zernichtende Schlag geschehen auf das franzosische Königtium; ja er ward allernacht veranlaßt und entscheidend gemacht durch die nahende Kriegsgefahr. Der ungläcliche Ludwig XVI., nach allem was bereits geschehen, war

<sup>\*) 20</sup> Gept. \*) Bergl. Pahl Geschichte des frangofischen Revolutionefriegs.

unerrettbar. Satte er fruber, noch bor ber Blucht nach Baren. nes, ja hatte er auch fpater, nach ber Befchworung ber Constitution, sich aufrichtig und fest an fie angeschloffen, batte er, ben Geift ber Zeit erkennend, fich an die Gpige ber fie beberrfchenden Jbeen gestellt, er hatte groß, rubmreich, ein Wohlthater feiner Nation, ja bes Welttheiles werden mogen. In Berbinbung mit den Wohldenkenden, mit den Besonnenen, redlichen Freiheitsfreunden war er ftark genug gegen die Meuterer und Kaftionsmanner. Er befestigte die erfte, von edlen Principien ausgegangene Revolution, fobalb er aufrichtig fich ihr befreundete. Alber er mar weder Freund noch entschloffener Reind ber Revolution, aus unfeliger Befangenheit, aus Gutmuthigfeit und aus Schwache. Gr war nur fein eigener Reind, und hiemit auch ber guten Sache. Unter fortwährenden Bezeugungen ber Unbanglichkeit an die neue Ordnung ber Dinge blieb er theils offen, theils beimlich verbandet mit den drei entschiedenen Begnern berfelben, mit ben Musgewanderten, mit ben eidscheuen Prieftern, und mit ben fremden Monarchen. Ge wie er ichon früher den Befoluffen ber nationalversammlung gegen bie beiden erften das Beto entgegengesegt, alfo that er es jegt abermal gegen ein Defret, wornach jeder eidscheue Priefter, beffen Deportation 20 Burger feines Cantons verlangen wurden, beportirt werden follte, und gegen ein anderes, welches die Bufammengiebung eines Lagers von 20,000 Mann bei Paris - jeder Canton follte 5 Bemaffnete dazu fenden - verordnete Das berannahende Bundesfeft, welches abermal am 14. July follte gefeiert werben, gab ben Unlag zu bem legten Befchlug, beffen Motive jedoch von weit ernfterer Bedeutung waren, und ber in der außeren und inneren Lage bes Reichs eine febr fcheinbare Begrundung fand.

Das Bolt von Paris, jumal ber Pobelhaufe, welchen bie Jafobiner lentten, gerieth aber bas tonigliche Beto in bie Die Rachricht von ber Entlaffung eines beftigfte Bewegung. Theils ber patriotifden Minifter und ber Abdanfung des andern Theils vermehrte bie Gabrung. 2m 20. Junius brach ber Huf. ftand aus. Die Pitenmanner aus den Borftadten Gt. Untoine und St. Marceau (feitdem gemaß eines neuen Defrets der gesegebenden Bersammlung auch die Bermogenslofen in die Reihen ber Nationalgarden getreten, war folche Baffe aufgefommen) zogen von dem Plag ber Baftille aus nach bem Saal ber Nationalversammlung, allwo fie, ohne bag man's rugte, vermeffene Borte fprachen, und bon ba gegen die Tui-Dieles ichlechtes Befindel ber Sauptftadt, baneben auch ein Saufe frifch angekommener Fanatiter aus Marfeille, verstarfte ben Bug. Un ber Spize befand fich Ganterre, ber Bierbrauer, ber murbige Beld biefes abicheulichen Tages. Der

<sup>\*)</sup> S. Junp.

Maire Pethion, wiewohl die Bewegung heimlich lenkend oder beganftigend, erschien erst am Ende des Tumultes in der Rolle des Ruhegebietenden.

Mit Gewalt brang ber rasenbe Saufen in's Schloß, in die Zimmer bes Konigs, die Zurudnahme bes Beto unter Drohungen fordernd. Ludwig, in biesen schweren Prusungsstunden, blieb standhaft und wurdevoll. Er verweigerte fest die Zurudnahme, wahrend er den Pobel durch tluge Willfahrigfeit in Nebendingen, wie durch Unnahme der ihm frech dargebotenen rothen Maze sanftigte.

Der Sturm gieng boruber. Alle guten Burger bezeugten ihren Abicheu gegen das Gefchehene. Die Departements = Beborde von Paris entfegte vorläufig Pethion und Manuel igrer Memter (welches Urtheil ber Ronig bestätigte, Die gefeggebende Berfammlung aber miderrief), in allen Provingen, bei allen Urmeen that fich der Unwille über die Dighandlung bes constitutionellen Ronigs fund. La Fanette, welcher ichon fruber (16. Juny) aus feinem Lager bei Daubeuge in einem nachbrudlichen Schreiben bie gefeggebende Berfammlung aufgefordert hatte, ben Sattionegeift in ihrem Schoof zu beschmoren, das constitutionelle Ronigthum ju ehren, und die Jakobinerklubs aufzuheben, ber edle La Kavette erichien jegt verfonlich vor ber Berfammlung, feierlich im eigenen namen und in jenem Geines Beeres die Mahnungen wiederholend. Alber der Born ber Jafobiner brobte Ihm Gelbft ben Untergang, und die Rationalgarde, auf welche La Kanette gebaut hatte, verrieth feit ihrer neuen Ginrichtung ben erften guten Beift nicht mehr, ber Ronig endlich, aus Schwache und Unentschloffenheit, benugte bie ibm gunftige Stimmung ber Departemente, benugte auch die ihm angebotene Dienfte La Kavette's und anderer Freunde nicht.

#### S. 11.

Alfo entschwand die lezte Möglichkeit der Nettung. Taglich kahner, täglich unverschämter und frevelnder beleidigten die Jakobiner das Königthum. Schon wurden Petitionen eingereicht, welche Ludwigs Suspension, ja seine Absezung verlangten. Gelbst am. Bundesfeste (14. July), welches unter unglückweissegenden Zeichen statt kand, ertonte laut solcher Ruf. Bornehmlich waren es — nebst den Pobelrotten von Paris — die in Schaaren herbeigekommenen "Foberirten", unter welchen jene von Marfeille und von Finisterre sich durch ihre Wildheit auszeichneten.

Unter biefen Umftanden erfchien bas Manifest bes h. v. Braunschweig und gof Del in bie lodernde Flamme. In ber geseggebenben Versammlung mehrten fich bie bestigsten Befowerben wider ben Konig, bas Baterland marb in Ge-

fahr erflart b), und eine Commission (Ausschuß der Bwolfer) mit der Untersuchung beauftragt, welche Grande die Absezung bes Ronigs rechtfertigen tonnten, und ob folde Grunde bor-handen fepen. Die Gahrung hatte ben bochften Grad erreicht; bem Ronig Gelbst entgrengen die Zeichen bes nahenden Aufruhrs Much wurden einige Bertheibigungsanftalten getroffen, jedoch fdwach und ohne Busammenhang. Um 10ten Muguft

geschah ber Schlag.

Schon in ber Racht begann die Zusammenrottung und fand Die Ginfegung einer neuen Municipalitat burch die Aufruhrer Mur Pethion, Manuel und Danton behielten ihre Stellen. Um Morgen jogen die ergrimmten Saufen gegen Das Schloß. Ginige Bataillons Nationalgarden, und etwa taufend Schweizer, bagu eine Angahl Ebelleute und die Offigiere ber verabschiedeten Garden waren ju beffen Bertheibigung gefam-Die Nationalgarden jedoch zeigten fich jum Theil abgeneigt, wider das Bolf zu ftreiten. Die Schweizer bagegen erfannten die Chrenpflicht ber Treue. Aber vor bem Unfang Des Rampfes floh der Ronig aus den Tuilerien in den Gaal ber gefeggebenden Berfammlung. Indeffen marb bas Schloß erfturnt, geplundert, vermuftet, und die Mehrzahl ber Schweizer theils bei ber Bertheidigung, theils auf ber Flucht getobtet. Theuer hatten fie ihr Leben vertauft, mehrere Taufende bes Bolfes waren gefallen.

Indeffen einpfieng bie gefeggebende Berfammlung bie ber-Schiedenen Deputationen der Bemaffneten, bann ber Geftionen bon Paris, endlich ber gefammten neuen Municipalitat. Alle verlangten die Absezung des Ronigs. Und in Gegenwart bes ungludlichen Monarchen ward nun ber Befchlug gefagt, ber ibn von feiner Bewalt juspendirte und die Civillifte einzog. Ministerium wurde mit Jafobinern befegt. Roland, Clabiere und Servan traten in ihre alten Stellen ein; Dan-ton, Monge und Lebrun erhielten die übrigen. Zugleich wurde die Berufung eines Rationalconvents, welcher burch gang freie Bahl ohne irgend eine Befchrantung ber aftiven und paffiven Berechtigung der großighrigen und fich Gelbft ob auch blos burch Urbeit - ernahrenden Burger gu ernennen ware, verordnet. Diefer nationalconvent follte die unbeschränfte Bollmacht haben, im Ramen bes "fouverainen Bolfes" uber alle Intereffen des Baterlandes ju entscheiben, feine Bufam-

mentunft am 20. Gept. ftatt finden.

In einer feierlichen Bertundung an die frangofische Nation erflarte die gefeggebende Berfammlung die Grunde Diefes, Die eine ber constituirten Bewalten suspendirenden, und die andere bor ber gesezlich bestimmten Beit aufhebenden, Beschluffes. waren von dem vielfach vorliegenden Berbacht gegen den Ronig

<sup>.) 11.</sup> July.

entnommen und von der Unmöglichkeit, unter so gehäuften inneren und außeren Gefahren die Freiheit und das Baterland zu retten, so lange die exekutive Gewalt in verdächtiger, mit den Bolkaseinden in fast offenem Bunde stehender Hand sich besände:

— nicht unscheindare Grunde, doch zum Theil auf entstellten oder mit Uebertreibung geschilderten Thatsachen ruhend, auch durchaus keine Entschuldigung darbietend für die Gräuel, welche am Schreckenstag von den Empörern waren verübt worden, und wosier auch die gesezgebende Versammlung theils durch unthätiges Zusehen, theils selbst durch Ermunterung verantwortlich war.

In alle Departemente und in alle Urmeen wurden die Beichluffe versendet, und neue Gibesleiftungen — jezt nicht mehr ber Ration, bem Gefes und bem Ronig, fondern ber Freiheit und Gleichheit - gefordert. Die Departemente, burch bie Umtriebe ber Jatobiner beschwichtigt oder beberricht, billigten Alber die Beere und die Feldherren zeigten alles Geschehene. fich fdwierig. Doch fdwuren Arthur Dillon, Ludner und Monte guiou nach einigem Biberftreben ben Eib; Dumourieg, hatte es icon fruber gethan. Rur La Ranette hatte Geelenadel und Muth genug jum Sandeln. Er forberte fein Seer auf zur Erneuerung bes Gides auf die Berfaffung und gur Biederherstellung bes constitutionellen Thrones. Bataillene Linientruppen schworen; aber die Rationalgarden, an welche bie Reihe tam, wollten folche Lofung jum Burger-frieg nicht geben, worauf auch die erften wieder abfielen. La Fanette, gur Gelbftrettung, floh mit feinem Generalftab über Die Brenge, murde im Luttich'ichen von einer Deftreichifch en Keldmache verhaftet, und hierauf fammt einigen feiner ebelften Begleiter in fcbreiend ungerechter, funfjahriger "Staat8gefangenschaft" auf verschiedenen Teftungen - gulegt in DImas - gehalten. Erft Bonaparte bewirtte 1797 bie Freilaffung bes ber gangen Belt ehrwurdigen Mannes.

#### S. 12.

Die Schreden ber Pobelherrschaft brachen herein. Reine Gewalt bestund mehr, welche fur Ordnung und Recht sorgte. Die gesezgebende Versammlung gehorchte zitternd ber neu eingesezten Municipalität von Paris, und in dieser führten mordlustige Kanatifer, wie Nobespierre und Marat bas große Wort. Ein neues Blutgericht an die Stelle des Nationalgesrichtshofs von Orleans, welcher zu schonend erschienen, wurde
niedergesezt, die Guillotine für permanent erklärt. Der
Konig, auf die Erklärung der Municipalität, nur wen aer sich
im Gefangnis des Tempelthurms befande, tonne sie sier seine Sicherheit stehen, ward dahin abgeführt mit seiner Fa nilie und wenigen Dienern, die man ihm gelaffen. ) . Godann wurden Saussuchungen in der gangen Stadt vorgenommen, um die Berdachtigen , jumal um die eidscheuen Priefter und die Freunde bes Ronigs, welche am 10. August gegen bas Bolf gestritten, gu verhaften. Dehrere Taufend Verfonen murben alfo in Rerfer geworfen, ober in Rirchen verwahrt, woselbst eine muthenbe Rotte jatobinifchen Pobels, großentheils von der Darfeiller-Bande, ungehindert durch die Autoritaten fie fannibalifch ichlach. tete. 00) Un 5000 Menschen wurden also gräßlich gemordet; unter ihnen die foulblofe Pringeffin bon Lamballe, ber Graf von Montmorin, brei Bergoge von La Rochefaucault und viele Eble mehr. Huch in andere Stabte giengen Emiffarien ab, um ju gleichen Braueln ju ermuntern. Gegen Drleans gogen einige hundert Marfeillaner, um die Gefangenen bes hoben Rationalgerichtshofs zu todten. Dan ichleppte fie, 57 an der Bahl - unter ihnen der Bergog v. Briffac, ebemaligen Befehlshaber ber foniglichen Barde, und Deleffart, einft Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten - gegen Daris, fodann nach Berfailles, wofelbit man fie fchlachtete. Radrichten bon bem Bordringen ber Dreugen hatten meift folde Buth entaundet.

Biele Mitglieder der gesetzgebenden Bersammlung Gelbst sahen sich vom Mordbeil dedroht. Die Municipalität, in ihrer angemaßten Gewaltsherrschaft, drohte allen Gemäßigten. Die Detrete der Nationalversammlung, welche ihr Ziel sezen wollten, wurden verachtet. Die Municipalität sezte Proseriptionsliften auf. Die Jasobiner=Notte von Paris war das haupt von

Granfreich.

Nach unchreren theils fanatischen, theils — sofern sie Gutes bezwedten — unwirksamen Beschluffen endete die geseggebende Bersammlung Mittags den 21. September ihre für Frankreich und Europa verderbliche Sigung. In berselben Stunde eroffnete ber Nationalconvent die seinige.

<sup>\*) 13.</sup> August. -- 5. Gept.

# 3meiter Abschnitt.

Biertes Rapitel, Der Nationalconvent, \*)

S. 1.

Die Bahlen zu dieser neuen Bersammlung waren fast alle zu Gunften der Jatobinischen oder republikanischen Parthei ausgefallen. Die entschiedenften Feinde des Konigthums in der gesezgebenden Bersammlung waren wieder erwählt worden. Reben ihnen viele Glieder der neuen, am 10. August eingesezten Municipalität von Paris, und durch die Thatigseit der von der lezten in die Departemente gesandten Emissare auch in diesen meist eraltirte, großentheils fanatische Manner. Schon in der ersten Sizung that solcher Geist durch den raschen einstimmigen Beschlußsich fund, ab wodurch das Konigthum für im mer abgeschaft und Frankreich zur Nepublik erklärt warb.

Aber, in dieser hauptrichtung vereinigt, zerfiel gleichwohl ber Convent fofort in zwei, einander todtfeindliche Partheien, eine gemaßigte und eine heftige, beren Entgegensegung unausbleiblich neue Umwalzungen berbeiführte, und nach allen Umftanden dem Guftem ber Seftigeren ben Gieg verhieß. Schon in der gefeggebenden Berfammlung, worin zwar überhaupt bie Jafobiner vorherrichten, mar im Schoofe ber legten jene Spaltung entstanden, welche jest als Saupterscheinung ungiudberfundend an's Licht trat. Die eine Parthei , bon dem Depar-Gironbe, welches berfelben bie glangenbften tement ber Saupter gegeben, die Birondiften genannt, haßte gwar ba3 Ronigthum, und war ben republikanischen Ideen mit glabendem Eifer ergeben. Doch mar ihr Streben nach feinen Motiven rein, aus gleich uneigennuziger als besonnener Ueberzeugung fliegend, und wenn auch gegen bas historische Recht ftreitend, boch folden Streit nur im bermeinten Intereffe bes naturlichen und emigen Rechtes, nicht in jenem ber Gelbstfucht ober ber Leidenschaft führend. Die andere Parthei, die fich nicht ungern Die Exaltirte ober die Buthende nennen borte (und die

1 21. Ceptember.

<sup>\*)</sup> Bom 21. Sept. 1792, bis 27. Dft 1795.

im Convent bon der Erhöhung ihrer Size, die Parthei bes "Berges" hieß) drudte all ihrem Streben, auch wo es gleich-laufend in der Richtung mit jenen der achten Freiheitsfreunde war, das Siegel der Berwerslichkeit auf durch Riedertretung aller berjenigen Rechte, um berenwillen allein die politische Freiheit ein Gut ift, dann durch selbsteigene tyrannische Selbst-

fucht und durch fanatifche Uebertreibung.

Der Pobel, bei dessen physischer Kraft die Revolution schon fruhe ben einzigen Schuz gefunden gegen die Unverschnlichteit ihrer Feinde, und dessen blinder Buth am 5. und 6. Oft. 1789 die Majestat des übel berathenen Thrones, dann am 10. August 1792 besselben lezte Trummer erlegen, besaß nun in der That die Sewalt. Er Selbst aber war naturgemäß nur lenksam für Diejenigen, die an Charafter und Pringipien Ihm am meisten ähnlich waren oder erschienen, also jedesmal sur wildesten, grausamsten, von Leidenschaften mehr als von Ideen beherrschten, den Sieg mehr als die Sache verlangenden Hupter. Daher auch im Nationalconvent der kaum vermeibliche Triumph des "Berges" über die "Gironde," auch (Ebene, oder Sumpf genannt.)

Gleich in den ersten Sizungen entbrannte über die Grauel ber Septembertage heftiger Streit. Die Girondisten hatten ihren Abscheu gegen jene Mordscenen erklart, und beschuldigten die Saupter des Berges, Nobespierre, Danton und Marat eines vermessenen Strebens nach der Distatur. Diese warfen den Girondisten foderalistische Grundsage vor. Die vorherrschende Gesinnung verwarf indessen den Foderalismus nicht minder als die Dittatur. Daher ward, auf Tallien's Antrag, den Anhangern beider der Tod gedroht, und die Ne-

6. 2.

publit gur "einen und untheilbaren" erflart. .).

Um die neugeborne Republit zu befestigen, schien die schnelle Riederreißung aller Einsezungen und Gebrauche, die an das Konigthum und an die alte Ordnung erinnerten, nothwendig. Mit großem mitunter selbst lächerlichem oder fanatischem Eiser widmete der Convent sich dieser Arbeit. Aber die Parthei der Wathenden forderte zuerst des gefallenen Monarchen Blut. Ein eigener Ausschuß von 24 Mitgliedern ward beaustragt mit Untersuchung der wider Ludwig zu erhebenden Beschuldigungen, zumal aus den in den Tuilerien bei deren Erstürmung und spater in einem daselbst entdeckten eisernen Wandschrant ausgefundenen Papieren. Die Gesezgebungskommission aber sollte ein Gutachten erstatten über Zuläsigteit und Form der Verurtheilung.

Rach heftigen Rampfen gwifchen bem Berg und ber Gironde, brang endlich ber erfte, welchen ber Parifer Pobel burch lautes

<sup>\*) 25.</sup> Cept.

Nufen nach des Tyrannen Blut unterstügte, mit den Beschlüssen durch, daß Ludwigs Unverlezlichkeit verwirkt, und daß der Convent berechtigt sey, ihn zu richten. (2) Also ward eine Anklage-Alkte entworfen und Ludwig vor die Schranken des Convents geführt. (2) Mit Mabe erstritten die Girondisten die Beobachtung wenigstens einiger Formen; aber die Mehrzahl der Conventsglieder zeigte sich eher des Henter-Amtes als jenes des Nichters werth.

Tronchet, der Greis, Malesherbes und Defeze abernahmen hochherzig die Bertheidigung des Königes. Aber umsonft ist die Bertheidigung, wo Anklager und Richter dieselben sind; umsonft die Berufung auf Necht und Menschlichkeit, wo die Buth den Stad fahrt. Also ward nach angehörter Bertheidigung, (1) und nach mehrtägiger leidenschaftlicher Berhandlung beschlossen +) durch namentlichen Aufruf aber die drei Fragen zu entschen, 1) ob Ludwig Capet (wie man ihn seit dem Ansang des Prozesses nannte) der Berschwörung gegen die Freiheit oder Sicherheit des Staates schuldig; 2) ob das über ihn zu sällende Urtheil der Bestätigung des Bostes in den Urversammlungen vorzulegen; 3) welche Strase gegen Ludwig zu erkennen sen?

Die erste Frage ward von 683 Stimmenden (aus 717, welche anwesend waren) unbedingt bejaht. Die übrigen erstlaten sich ausweichend, ihre Besugniß bezweiselnd, oder — wie der edle Lanjuinais — das Necht der Menschlichkeit für Ihn, der da mu 10. August Jussucht in dem Saal der Bolksbertreter gesucht, in Anspruch nehmend. Die zweite Frage ward mit 424 Stimmen gegen 283 (zehn Mitglieder hatten die Abstimmung verweigert) verneinend entschieden. Bei der dritten Frage verlangten fünf Stimmen über die Häste (366 Gesangnis die Junderen fünf Stimmen über die Häste (366 Gesangnis die Junderen Fredenium, die Anderen zwar den Tod, doch nur unter Bedingungen begehrt.

Und so geringe Mehrheit schien hinreichend zum Ausspruch bes Bluturtheils. Das allgemeine Gesez, welches hiezu 2/3 ber Stimmen ersorderte, mochte nur auf ordentliche Gerichtshofe, nicht aber auf eine Bersammlung anwendbar seyn, welche, alle Gewalten in sich vereinend, kein auderes Gesez erkannte als ihren Wilsen. Allso verkündete der Convent den Mordbeschluß, und verordnete, jeden Antrag, jede Bitte um Ausschluß, und verordnete, jeden Antrag, jede Bitte um Ausschluß verwersend, dessen ungefäumten Bollzug. Am 21. Janner geschah — unter erschütternden Umständen — die hinrichtung, zur Cannibalensreude der Sansculotten, zum Entsezen aller guten Bürger, zum Abschen der civilisirten Welt. Doch hatten die europäischen Höfe nichts gethan, um Ludwig zu retten. Nur

<sup>°) 3.</sup> Tej. °°) 11. Dej. °°\*) 26. Tej ††) 14. Jan. 1795. ††) 16. und 17. Jauner.

ber Spanifde Ronig legte fur ben Bermandten eine unwirf. fame Farbitte ein. 0)

Die Binrichtung bes Ronigs berfundete ber Ration, baf Sie Gelbit anheimgefallen fen ber Tyrannei eines ruchlofen Pobels ber Sauptstadt und feiner Saupter. Die Jatobiner ber Sauptstadt und bie Bergparthei im Convent hatten ben beillofen Triumph gefeiert; der Convent Gelbft und die Majeftat be3 Bolfes, welches er vorftellte, faben bald auch Gich niedergetreten durch die verbrecherische Rotte. Bergebens fampfte die Gironde - hoffend ben wildbraufenden Strom ber Revolution burch Grundfage zu bandigen - wider die Teinde alles Rechtes und aller Ordnung. Wer nicht mit ben Berbrechern voranschreiten wollte, mußte abtreten vom Schauplag oder die Revolution fcbritt über feine Leiche.

Mehrere Freunde ber Gironde, wie die Deputirten Rerfaint und Dan uel hatten nach ber Sinrichtung Ludwigs ihre Stellen niedergelegt. Huch ber Minifter Roland, bas fraftigfte Mitglied Des Bollgiehungsrathes, trat ab; die Uebrigen gitterten por dem Convent, b. b. vor dem Berg. Diefer fcmor ben Girondisten ben Untergang. Im Sigung8 = Gaale felbft follte bie Ermorbung ber Berhaften gefcheben; nur burch Bufall ward der Unschlag vereitelt. Da errichtete man ein Revo-lutionstribunal, Da beffen Mitgliedern man die Schandlichften ber Menfchen ernannte, ein treffliches Bertzeug ber Profcriptionen, und gang im Dienfte bes Berges. Seine Musfpruche follten ohne Berujung , das Bermogen der Berurtheilten bes Staates fenn. Die Schrecken einer Sullanifch en Beit - doch jegt von der Dofofratie, nicht von der Ariftofratie ausgebend - famen über Franfreich. 000)

In den Tagen folder Gefeglofigfeit wagte die Drleans'iche Fattion noch einen legten Berfuch zu Gunften ihres ichandlichen Sauptes. Aber biefer Bofewicht, ber feine herrichsucht wie feinen haß unter ber Mabte bes Republifanismus verbarg, ber fich bem Pobel ju fcmeicheln "Egalite" nannte, und nach ber Diftatur ftrebte, Mitglifter aller Grauel ber Revolution, Mitstimmender für Ludwigs, feines gefronten Bermandten, Mord, ber Schamlofeste und Riederträchtigste ber Menichen, babei unfanig und feig, nur jum Bertzeug, nicht jum Fibrer tauglich , wußte ben Bolfstumult , ben feine Freunde (11. Darg) erregten, nicht zu benugen und bewog baburch alle gum Albfall. Rurg barauf ward er verhaftet - gemäß einem allgemeinen Befchlug, ber gegen fammtliche Bourbon's folche Berhaf.

<sup>\*)</sup> Clery journal de ce qui s'est passé à la tour du temple pendant la captivité de Louis XVI. Londres 1798. 00) 9. Mai. \*\*\*) Bergi. B. II. S. 177. f.

tung verhängte (6. Upr.), und nach Marfeille gebracht. Gieben Monate fpater (6. Nob.) blutete er gu Paris, wohin

Robespierre ibn gurudfuhren ließ, unter ber Guillotine.

. Eine bon ben Gironbiften burchgefegte Unflage gegen Marat, ben blutgierigeu Demagogen, welcher laut einer großen Ungahl von Conventegliedern ben Tod gedroht, ja einige bunberttaufend Ropfe gur Begrundung der Republit geforbert hatte, ichien den Boblgefinnten erfreulich, und brachte nur ben Urbebern Berderben. (3) Marat wurde losgesprochen von dem Revolutionstribunal, worin feine Freunde fagen; aber die Unverleglichfeit der Boltereprafentanten mar bon nun an gernichtet, und die Mindergahl des Convents ber Buth ber Mehrzahl preis.

Eine Commiffion bon 9 Mitgliedern, unter bem Titel bes Boblfahrtsausschuffes, 00) mar niedergefegt worden. eine Urt Diftatur, welche wohlthatig hatte fenn mogen, wenn fie die Partheien niedergehalten hatte, aber das Berderben beichleunigte burch ihre Allian, mit ben Bofen. Noch ein anderer Ausschuß von 12 Gliedern wurde beauftragt, mit ber Gorge für bie innere Gicherheit, und vermehrte nur burch Aufregung ber Leibenschaften ben Brand. Bebert, Mitglied bes Bemeinderaths von Paris, welcher gleich Marat burch aufrub. rerifche Schriften ben Pobel wiber ben Convent in Die Baffen rief, ward verhaftet auf ben Untrag biefes Musichuffes. die Gettionen forberten ungestum und erhielten die Freilaffung bes Gefangenen. Jest forberten fie auch die Abichaffung ber Bwolfer, woruber ein wechselvoller Kampf entstund, weicher endlich die Gironde vollig fturgte.

In den legten Tagen des Dai und ben erften des Juni 000) erfolgte folche traurige Ratastrophe. Die Seftionen ber Saupt-ftadt, b. h. die Banden des Pobels, theils durch eigenen Blutburft getrieben, theils von Sauptern ber Bergparthei gelenft, erhoben fich in Baffen, fegten neue Stadtobrigfeiten ein, ftellten henriot, einen der Geptembermorder, an ihre Spige, und rudten gegen den Convent, die Mechtung von 22 Sauptern ber Gironde, daneben auch Berabfegung des Brodpreifes fordernd. Der Convent, mit theils feiger, theils verbrecherifcher Rachgiebigfeit, befretirte ben Aufruhrern Belobung und Lohn, boch ward die Berbaftung der Girondiften noch abgewendet (29. Mai.) Allein furchtbarer erneuerte fich ber Sturm. Die Stellvertreter ber Nation in ihrem Berfammlungefaale faben fich bem Sobn, ben Gewaltthaten bes Pobels preis. Die Berrather in ihrer eigenen Mitte binderten jeden murbigen Befchluß. meinderath bon Paris, welcher fich frech ben Titel Revolution Brath gegeben, trat alfo Franfreich nieder, und einige

<sup>12.</sup> und 24. Mpr. \*\*) 6. Mpr. son 27. Dei bis jum 2. Juni

Taufend Bofewichter von ber hefe bes Bobels ichrieben einer Berfammlung Gefeze vor, welche die Rolle der Beltbefreier übernommen.

Der heilsaußschuß — heuchlerisch ober furchtsam — hatte die Gironbisten aufgesordert, durch freiwilliges Niederlegen ihrer Stellen dem Baterland den Frieden zu geben. Einige Wenige solgten der Einladung. Die Mehrzahl — vor allen der edle Lanjuinais — verschmähte hochherzig ein Rettungsmittel, welches die Nationaltepräsentation heradwürdigte. Aber die Meuterer, die Feuerschlände gegen den Convent gerichtet, bestumden auf der Achtung der Girondisten. Also safte nachtunden auf der Achtung der Gerondisten. Also safte nachtungs auf Couthon's Antrag den Beschluß, die Versammlung auf Couthon's Antrag den Beschluß, die Versammlung auf Couthon's Untrag den Beschluß, die versammlung auf Enuthon's Antrag den Beschluß, die versammlung auf Enuthon's Antrag den Beschluß, die verhaften, wodurch der Aufruhr gedämpst ward. Gegen dieses Defret protessischen spater 73 der besser denkenden Conventöglieder, worauf

auch gegen fie ber Berhaftsbefehl ergieng.

Bon den Geachteten retteten fich Ginige burch Berborgenbeit, Ginige burch Flucht. Languin ais war unter bigen. Mehrere gaben fich Gelbft den Tob, oder fielen vereinzelt in ihrer Feinde oder des Benfers Sand. Alfo Petian, Bugot, Guabet, Barbarour, Rabaud St. Etienne, Conborcet, Roland mit feiner Gattin u. a. Die übrigen schmachteten in langwierigem Rerfer, bis endlich (3. Dft.) bas formliche Unflage = Defret wiber fie ergieng, und am 31. Dft. Die Guillotine ihre Leiden endete. Die Ramen ber 21 Freibeitsfreunde, welche bergeftalt an einem Tage die Blutbubne bestiegen, verdienen, als unter ben Opfern ber Revolutionewuth bor ben Meisten ausgezeichnet, in der Erinnerung der Rachwelt zu leben. Sie find: Briffot, Genfonne, Berg-niaud, Lafource, Lehardy, Fauchet, Boyer-Fonfrede, Gardien, Boileaud, Bigee, Sillery, Ducos, Duchatel, Carra, Mainvielle, Duprat, Lacage, Untiboul, Beauvais, Duperret und Balage. Das Berbrechen, beffen man fie beschuldigte, ber Soberalism, ift erft nach ihrer Berhaftung hervorgetreten, als Rettungsversuch ber Departemente gegen bie Torannen ber Sauptstadt und bes ichredlichen Berges. Much mare Franfreich wohl gludlich gemefen, wenn ber Foderalism gefiegt batte. 3mar unter bem tobenden Rriegelarm gefahrvoll ju granden, auch minder geschickt jum Eroberungsfrieg als bas Goftem ber Ginheit, hatte jenes ber Foberation, mare es ohne Burgerfrieg aufgetommen, die einheimische Freiheit gefichert. Reine Tyrannen, weber bie ber Schreden3manner, noch jene bes Direftoriums, auch nicht Rapoleon's weltverwiftenbe

<sup>&</sup>quot;) 2. 3uni.

IX. Band. I. Mbtbl.

Allgewalt hatte bie Frachte ber Revolution gerftort, und felbst bei einem spateren. Glad ber Coalition hatte bie Unterwerfungber Hauptstadt nicht fosort jene des gangen Reiches bewirft.

Alfo erlag die durch Geist und Streben ausgezeichnete, troz ihrer Berirrungen vielsach ehrwurdige Gironde. Ihr haß bes Königthums, ihr republikanischer Eifer hat zwar den Weg gebahnt zur Pobelherrschaft, und hiedurch zur Diktatur. Aber nicht Ihr, sondern ihrer Nation sehlten die nothigen Augenden zur republikanischen Freiheit. Dit ihr sant die unersezliche Schuzwehr gegen die einbrechende Aprannei. Alle Wohlgesinnten betrauerten ihren Fall. Es war — wie ein geistvoller, ihre früheren Fehler scharf beurtheilender Schriftsteller sich ausdrückt — ihr Tod wie ihr teben ein öffentliches Ungläck.

#### S. 4.

Co bergweiflungsvollen Rampf in feinem Innern, und welcher noch ichmereren Rampf gegen weit verbreitete Emporung in Rord und Gab erzeugte, bestand ber Convent oder die Beraparthei im Augenblick ber neuerdings und weit brobender als zubor eingebrochenen außeren Rriegegefahr. gerade biefer aufere Krieg verlich jener Parthei ihre Starte und bewirfte ben Triumph bes Schredensinftemes. Unangefochten vom Musland hatte Frantreich die einheimischen Freibeitsfeinde bezwingen mogen ohne tyrannische Bewalt. Gironde, befonnen und flug, mare auch energifch genug gemefen, gegen minder verzweifeite Gefahr; und ohne folche hatte ber Terrorismus bes Unlaffes wie ber Befchonigung ermangelt, ober wenn er gleichwohl fich zu erheben magte, ber Kraft. Alber ber Bund ber Ronige, gegen bas im Innern entzweite Baterland verichworen, rief diefes zu convulfivifchen Bewegungen auf. Mur mit der Rtaft des Fieberframpfes, und ber Richts achtenden Buth, mochte die Coalition besiegt werben, baber felbft Wohlgefinnte gu bem politifch großeit, ob auch fcbredlichen, Gedanten fich ermannten. Doch moralifche Ungebeuer waren nothig, um das Ungeheure gu vollbringen. Sieburch entfinno, hieburch siegte ber Berg. Wahrlich! nicht einzelne Menschen - fo groß man fich ihre Buth bente haben bas unerhorte Reich des Schredens geboren, weber im Geift, noch in ber Birflichfeit. Es war bie Frucht bet Umftanbe. Die Erbitterung bes Bolfe gegen feine berbunbenen außern und inneren Feinde flieg, nach bem entzundlichen Charafter diefer Mation, bis gur Raferei, und einmal entfefielt, ichritt ber Damon ber Mordgier unaufgaltfam weiter. Biele wohl aus eingeborner Bilbheit, Mehrere jedoch aus fanatifcher Berblendung, meinend bem Baterland baburch ju bienen, morbeten und forderten Merd. Biele thaten's aus Furcht. Raum

gab es eine andere Bahl mehr, als Benter feyn ober

Schlachtopfer.

Much hat — freilich ein entfezlicher Preis — folder Schreden entscheidend beigetragen zur Rettung Frankreichs. Er war, neben der Liebe zur Freiheit und zum Baterland, der mächtigste hebel feiner gigantischen Unstrengung. Die Guillotine nicht minder als der Patriotismus trieb die Burger in die Lager, den alleinigen Zufluckbort vor Nevolutionstribunalen, und Todessurcht nicht minder als Freiheitsliebe befriedigte mit den theuersten Opfern die unermestichen Forderungen des beisspiellosen Krieges.

## S. 5.

Aber bie Schicffale biefes Rriegs fonnen hier nur nach dem außerften Umrig und ben allermertwurdigften Scenen ergablt: werden. Gine nur wenig umfrandliche Darftellung murbe icon den Stoff ju einer bandereichen Geschichte geben. Richt ein Rrieg, eine ichauerliche Gumme von Rriegen, jeder überreich an Schreden, Großthaten, Erfolgen und oft betaubenden Schlagen , eine den Blid verwirrende Menge von Schauplagen, von Streitern und von Rampfen. Die edelften und beften, offentlichen und Privattrafte dienten dem Rriegsgott in Diefer eifernen Beit. Denn um die bochften, bier mahren, bort vermeinten Intereffen um Freiheit, Dafenn, Ehre ber Megierungen und ber Bolter ward gestritten, baber auch die legten Gelbit, (wie in ben Beiten ber Glaubenstriege) nicht blos Goldaten, fich auf ben Rampfplag fturgten. Goldes gefchah anfangs nur bon Seite Frantreichs und mit bem glangenoften Erfolg. Den Schlagen ber hochbegeisterten Nationalstreiter erlag ber Bund ber Ronige, welcher nur mit Rriegsfnechten ftritt. Grater, nachdem ber Rriegsmeifter Rapoleon bie Republit unter feinen guß gebracht, wurden auch Franfreichs Seere, ja murbe bie gange Ration zu einer Golbatenbande, die jedoch burch Uebergabl, Rriegeft nit und durch des Dberfeldheren Geift den halben Belttheil fiegreich durchzog, bis endlich theils bie Bolfer fich jum Wiberftand erhoben, theils Bolfsgeift in Die Beere der Monarchen fam, und hiedurch das Intereffe wie ber Sieg bon den Fahnen Franfreichs ju jenen ber Coalition übergieng. Diefen eigenthamlichen Charafter bes Revolution8. frieges, nicht aber bas, trog feiner Furchtbarfeit, traurig einformige Rampfgewuhl mablt fich der benfende Gefchichtsfreund gu feiner naberen B. trachtung.

Wir haben ben verlustvollen Rudzug ber Alliirten aus Champagne und bie ichnell vollbrachte Wiedereroberung alles frangofischen Landes durch die Soldaten ber Freiheit gesehen. Din benselben Tagen ober gleich darauf brachen die heere ber

<sup>\*)</sup> G. oben Rap. 111. . 9.

ber jugendlichen Republit aber ihre befreite Grenze in's feind. liche Land. Der General Monte & quiou in Guben überfiel Sabonen b), und eroberte es im Gilmarich. Gleichzeitig nahm einer feiner Unterfeldherren, Unfelm, Digga mit ber gangen Grafichaft meg Die Garbinifden Truppen wagten fast teinen Widerstand, die Bewohner, zumal in Savonen, nahmen die Franken jubelnd als Befreier auf. Die Urfache biejes (noch von ber geseggebenden nationalversammlung beschloffenen, wiewohl noch nicht formlich ertlarten) Rrieges lag in ber offentundigen Befreundung bes Ronigs bon Gardinien mit ben frangofischen Pringen und mit ben Alliirten von Pilnig, auch batte berfelbe allerjungft ben frangofischen Befandten Gemonville aus feinen Staaten, vertrieben. Der Rationalconvent. freilich im Widerspruch mit den fruberen Erflarungen Frantreichs, daß es teiner Eroberungen - nur der Freiheit - begebre. vereinigte bald darauf Savonen und Digga, als Departemente bes Montblanc und ber Geealven mit ber bereits nach ihren "naturlichen Grengen" lufternen Republit and).

#### S. 6.

Mehr noch als biefer unerwartete Schlag erichredte bie Berbundeten der Ginfall Cuftine's in Teutichland. 15,000 Mann, die er in Landau gesammelt, erschien biefer Relbherr ploglich vor Spener +), nahm beffen Befagung gefangen, und erbeutete die großen Magazine, Die man bafelbft aufgespeichert, aber - aus Fahrlagigfeit ober Feinbesverachtung - blos gestellt hatte. Bon bier aus eilte er nach Borms, bann nach Daing und befam biefe wichtige Refte, Beberricherin am:ier Strome und des Bergens von Teutschland, burch bloge Drobungen in feine Gewalt. Leicht hatte er auch Robleng, wo die Sauptmagazine der Preugen waren, nehmen, und bie Bedrangnig ihres gurudziehenden Beeres vollenden fonnen. Aber er gieng nach dem reichen Frankfurt, trieb bafelbit und im Land umber Brandichagungen ein, und verdarb alfo feine Beit planlos, bis die Preugen bon ber Lahn berbeieilten, Frantfurt mit Sturm wegnahmen ++) und die Franken gurud über ben Mbein marfen.

Glorreicher war Dumourieg's Reldzug in Belgien, beffen gegen Deftreich feindselige Stimmung gur Eroberung einlud. Achtzig Taufend republifanische Streiter, beren Gewalts. baufe gegen Dons rudte, mabrend links und rechts befondere Beerichaaren gegen Flandern und Ramur zogen, überfielen bas, feit ber Schleifung ber Barriereplaze +++), bem Loos

<sup>\*\*) 28.</sup> Gept. \*) 24. Cept. •••) 27. Rov. 1792 n. 51. 3anner 1793.

<sup>†) 30.</sup> Cept. †††) 6. B. VIII. G. 267. 11) 2. Des.

einer Felbschlacht preisgegebene Land. Die De ftreicher, nach bem Cordons-Sustem, umspannten die ausgedehnte Grenze mit einem wohlansehnlichen, doch durch solche Bertheilung geschwächten heer. Borwarts Mons, bei dem Fleden Jemappe, stund in start verschanzter Stellung unter dem herzog von Sachsen Zeschen und Beaulieu die hauptmacht, über 20,000 geübte Krieger. Da stürzten die Reufranken tahn über sie her, erstürmten die dreisachen Berschanzungen, und ersochten einen vollkommenen, wiewohl blutig erkauften Sieg \*). An 4000 Tobte von den Bessegten, das doppelte solcher Zahl von den

Giegern bebedten bas Schlachtfelb.

Die erfte große Schlacht biefes Rrieges ward alfo gewonnen burch bie bisher verachteten Nationalftreiter, und es entfaltete fich bon nun an bie furchtbar überlegene Rriegemanier ber begeifterten Franten. Schnelligfeit ber Bewegungen, Uebergahl am Puntt bes Ungriffs, Berachtung aller Duben, Gefahren und bes Dienschenverluftes, welchen die nachradenden Conscriptions-Daffen leicht erfezten, große, gange Lander umfaffende Plane, Rampf. linien von 50 bis 100 Stunden und unaufhörliches Schlagen auf ben ermibeten, gebrungten, in Bermirrung gefegten Feind, bagu die liftige Bearbeitung ber Bolfer, und die Runft die Eroberungen ju nugen, somit aus dem Rriege felbft bie Dittel bes Rrieges zu gieben - Diefes find die Sauptjuge bes Rriegsfustems, welches ber Revolution ihre glangenden Triumphe verlich, und bie Beere ber Monarchen in Ctaub warf. Der geniale Carnot, welchem ber Beilausfchuß bie Leitung bes Rriegswefens übertrug, ein großer Mann und bon achtrepublitanischem Charatter, hat allernachst diefem System feine Musbildung und furchts. bare Unwendung gegeben.

6. 7.

Nach der Schlacht von Jemappe überschwenmten die französischen Kriegsschaaren unaushaltsam das ganze Destreichisch - Belgisch e Land. Auch die Hauptstadt Brussel biffnete die Thore D. Rur die Citadellen von Antwerpen und Namur vertheidigten sich, und die Feste Luremburg blied unangegriffen. Eleksait, welcher jezt den Oberbesehl über das östreichische Heer übernonnnen, zog sich, wohl sechtend, doch unter beständigen Berlusten zurück die hinter die Noer in die Gegend von Kölln. Auch Lüttich ward erobert, und hiedurch die furz zuvor von Destreich wiederhergestellte Der Ayrannei des Fürstbischofs geendet.

Roch Größeres lag im Plan bes von foldem Glade truntenen Nationalconvents. Bis an den Abein sollten bie republikanischen heere vordringen, den Feind vollig über biesen Strom

<sup>\*) 6.</sup> Nov. \*\*) 14. Nov. 500, S. VIII. S. 327.

guradwerfen. Daher mußte Beurnonville, welcher jezt an Rellermann's Stelle die Mofel-Armee befehligte (Reblermann, durch Dumouriez's Eifersucht verdrängt, war zur Alpen-Armee gegangen), gegen Trier den Angrif wagen, um nach Roblen zu gelangen, und allda einerseits Cu fine und andrerseits Dumouriez die hand zu reichen. Die Tapferteit der Destreicher, unter hobenlobe, vereitelte jedoch bei Pellingen, dessen verschaute Anhöhen die Kranzosen verschen verschaften.

geblich befturmten, bas fuhne Unternehmen. \*) Dagegen bereitete ber fiegreiche Dumouries gefahrlichen Ungriff auf Solland. Die Belgier und die Lutticher, bon Sag gegen ibre Regierung glubend, hatten die Reufranten mit offenen Urmen empfangen, als Befreier und als Wohlthater. Huch die Sollander murben foldes thun, boffte Dumourieg, da auch fie vor Rurgem, nur ber Gewalt weichend, unter bes Statthalters Joch fich gebeugt hatten. 3mar ber Enthuffasmus ber Niederlander mar ichnell wieder gefühlt worden burch ein Defret bes Convents, welches das gesammte Lehnwefen und alle Borrechte ber Privilegirten in ben eroberten Landern aufhob, die Guter ber Rurften und der Stiftungen in Befchlag nahm, und nur ben jenigen Bolfern Freundschaft und Schus (gegen Erfag ber Roften) verhieß, welche bas Geichent ber frangofifden Freiheit, Gleichheit und Bolfesouveranitat annehmen murden. Die Belgier, beren Emphrung gegen Deftreich bon gang anderen Principien, von jenen der Ariftofratie und bes Pfaffenthums ausgegangen , entjegten fich uber biefes Detret und geriethen in Buth, als fie eine Schaar von Commigarien berangieben faben, beren Raubfucht und Uebermuth gu ertennen gab, welch theuren Preis die Befreiung fie foften wurde. wußte Dumourieg, welcher bereits feine Berachtung und feinen Sag gegen ben Convent fait laut erflarte, durch Dagigung, Milde und ichone Berbeifungen fie zu beschwichtigen; ja er baute auf den Grimm der Belgier wider die Jafobiner die aus-Schweifende Soffnung des Umfturges der wirtlich in Frankreich berrichenden Parthei.

So gigantischer Entwurfe voll brach Dumourieg in Solland 00), gegen welches ber Convent furg zuvor den Krieg erklaret, ein 000); eroberte Breda, Klundert und Gertruidenburg, mahrend Miranda Maftricht belagerte,

und zugleich ben Deftreichern entgegenftund.

Aber die Macht der legten hatte mahrend des Winters durch frifche heermaffen fich verstärft, und brach jest ploglich unter bem neuen Oberfeldperrn, dem Pringen von Coburg, uber die Noer in die Cantonirungen ihres forglosen Feindes +). Die aberraschten Franken erlitten bei Albenhofen einen großen

<sup>\*)</sup> Dej. \*\*) 17. gebr. 1793. \*\*\*) 1. gebr. †) 1. Dari 1793.

Berluft, und Bermirrung , Ochreden bemeifterten fich ihres gangen Beeres. In großer Saft, jum Theil in Auflofung, jogen fie fich allenthalben gurud, bis Dumourieg, ber auf Befehl bes Convents von ber Rordarmee ju jener ber Ardennen eilte, ben Fliebenden wieder Muth einflogte, auch bei Tirlemont bie Deftreicher empfindlich folug. 2) Aber gleich barauf erlitt bei Reerwinden 20), wofelbft er die Enticheidungs. Schlacht magte, fein linter Blugel unter Diranda eine vollige Niederlage, wodurch auch bas ubrige Seer jum Rudzug gezwungen ward. Doch einmal, bei Lowen, fampfte er belbenfabn, aber ungludlich ooo) gegen ben überlegenen Feind. In Bertheidigung bes eroberten Landes maren die Frangofen minber bingebend als in jener bes eigenen Beerbes; und bie Dieberlande, gewonnen durch ben Gieg bei Jemappe, giengen alfo verloren durch die gleich blutigen Tage von neerwinden und Lowen. Huch die hollandischen Eroberungen giengen verloren an die Preufen, welche unter dem S. v. Braunich weig - Dels dem Statthalter ju Balfe geeilet.

## 8.

Dumourieg's Lage ichien rettungelos. Moch mehr als burch den fiegenden Feind fab er fich bedrangt durch ben Sag der Jatobinifchen Dachthaber, die er bereits unverfohnlich beleibigt hatte, und deren Angriff ihn jegt feine Niederlagen blos ftolten. Birklich erschienen in feinem Lager bei St. Umand Commiffare des Bollziehungerathes, und balb nach ihnen vier Albgeordnete des Convents (Camus, Bancal, Lamarque und Quinett) nebft dem Rriegeminifter Beurnonville, gefandt um ihn zu verhaften. Er aber bie legte Berhallung von fid werfend, ließ die funf Saupter greifen, und fandte fie gefangen in's oftreichische Lager. +)

Denn ichon vor einigen Tagen mar eine Uebereinfunft mit ben taiferlichen Seerfahrern ju Stande gefommen, fraft welcher Dumourieg mit feinem Geer nach Paris gieben, und bas Ronigthum wieder herftellen, die Deftreicher bagegen bie frangoniche Grenze nicht überschreiten, jedoch zu einiger Sicherheit bie Testung Con be bis jum Frieden befegen follten. Richts fcbien gewiser, als bas Gelingen. Die ausgezeichnetsten Saupter im frangofifchen Beere und mehrere Schaaren ber Gemeinen waren entichieden fur den Reldherrn. Rur den Rall der Rothwendigfeit hatten die Deftreicher Salfe jugefagt. Bie follte der mehrlofe, durch feine Tyrannei bereits bochft verhafte Convent

Diefes Gewitter beichworen?

Uber in der Daffe bes Beeres mehte ber republikanifche und der patriotifche Beift, welcher, ber Joce bes Ronigthums

<sup>\*) 16.</sup> Dari. ...) 22. Mari.

<sup>\*\*) 18.</sup> Mari. +) 2. mpr.

und jener ber aus wartigen Sinmischung gleich heftig entgegenstrebend, Dumouriez's stolzen Plan zerstörte. Der franzosische "Mont" (unter ganz anderen Umftanden als sein Borbild auftretend) ersuhr, sobald er seine Entwürfe fund that, sast allgemeinen Ubfall, gerieth personlich in die außerste Gefahr, und brachte den Destreichern, zu welchen er sich stäcktete, nur seine Person, seinen Generalstab, den General Walence, den jungen Egalite (H. v. Chartres) und etwa 1500 Streiter.

Den Oberbefehl über das der Auflofung nabe frangofifche heer übernahm jest ber General Dampierre, ein baterlanbe. liebender und gleich borfichtiger als entschlossener Mann. Theils binter ben Balbern ber farten Grengfeften, theils in bem moblverschangten Lager bei Famars vor augenblidlichem Feindes. angriff gefichert, ließ er bie Schaaren fich von ber Befidrgung erholen, welche Dumourieg's Abfall berborgebracht hatte. Baffenftillftand, welchen die Deftreicher fruber eingegangen, wurde indeffen aufgefundet, und mit Uebermacht brangen bie Feinde in's frangofifche Land. Der Pring von Coburg, nach. bem er anfangs im Ginne Dumourieg's eine milbe Erflarung - blos die Berftellung ber Berfaffung von 1791 fordernd, und bie Erhaltung ber Integritat bes Konigreichs berheißend erlaffen hatte, nahm biefelbe auf ben Befehl ber verbandeten Minister bald wieber gurud, () und erneuerte folechtbin ben Rrieg ohne alle Rlaufel. Schon mar die hoffnung in den Alliirten entstanden, bei bem anscheinend verlorenen Buffand Kranfreichs nicht nur bie Revolution zu unterbruden, fondern aberhaupt nach Convenienz das Gefeg bes Friedens zu biftiren.

# 6. 9.

Much rechtfertigte fich folde Zuversicht burch die Betrachtung ber unerhorten Gefahren, welche in diefer verhängnigvollen Zeit von aufen und innen die Republit bedräuten. Gin Wunder

fchien nothig fie gu retten.

Nach einer Reihe blutiger Gefechte, welche ber helbenmuthige Dampierre ben Destreichern lieferte, vertrieben die letten — Dampierre hatte die Todeswunde auf dem Schlachtseld empfangen — die jezt minder wohlgesührten Franken aus den Berschanzungen von Famars und schlossen die Grenzsestungen ein. Eust ine, von der Meinarmee abberufen, sollte ihnen Einhalt thun, zog aber schüchtern in das "Eafarslager" bei Cambray sich zurück. Schon hatten die Unfalle, die er um Mainz ersahren, seinen Muth gebeugt. Die Preußen und Destreicher waren über den Rhein gegangen, hatten ihn von jener Hauptseste weggedrängt, in verschiedenen Gesechten geschlagen, und die Lauter getrie-

<sup>\*) 9.</sup> Mer.

ben. Daing murbe jest belagert, b) und nach einer bart-

nadigen Bertheidigung mit Rapitulation genommen.

Im Norben sezten die Destreicher, vereinigt mit einem englischen heer unter dem h. v. York, ihren Siegeslauf fort. Conde, nach dem tapfersten Widerstand, offnete seine Abore. Dalb darauf siel Balenciennes, Dalb darauf siel Balenciennes, Das Casper ber Belagerer gam leichenvollen Schutthausen geworden. Das Casalager wurde verlassen bem Unraden der Berbandeten, und die Feste Duesnov ergab sich. Dar Prinz von Coburg hatte Lille zu nehmen gewunscht; aber die Englander, unter York, aus eigennüzigen Beweggrunden, zogen den Angriff auf Dunkirchen vor, und trennten sich vom kaiserlichen heer. Jezt belagerten sie die Eeste, und Coburg griff Maubeuge an.

Auch am Oberrhein stritten die Berbundsten mit glangendem Glud. Mehr und mehr wurden die Franzosen gedräugt, die Preußen schosen gedräugt, die Preußen schosen dau ein, und schlugen den Feldherrn Moreau bei Pirmasenz, coope) die Oestreicher aber und die Ausgewanderten unter dem grauen heelden Wurmser eroberten die für unüberwindlich geachteten "Baub and linien" zwischen Weissenschung und Lauterburg mit Sturm. †) Bis gegen Straßburg brangen die Sieger. Kort = Louid

ward eingenommen.

Diefe Fortidritte verhießen noch entscheibenbere Erfolge. Reue heere rudten auf den Kampfplag. Die furchtbarfte Coalition gegen Franfreich mar gebildet. Die Republit felbft, ba fic, fdwindelnd über bie erften Giege Dumourieg's, alle Regierungen frech jum Rampf auf Tob und Leben berausgeforbert, Durch bas Defret, ++) welches allen Bolfern, Die ihr Joch abichutteln wollten, Schuz und Bruberichaft antrug, allen Tyrannen und allem Abel unversohnlichen Rrieg erklarte — Die Republik Selbst hatte Die Coalition erzwungen. Auch tam fie ben meisten Machten burch eigene Rriegserflarung gubor. Alfo erflarte fie an England, welches nach Ludwigs Sinrichtung ben frangofi. fchen Gefandten weggewiesen hatte, ben Rrieg und unter einem auch dem Statthalter von Solland. +++) Bald barauf ge-Schah daffelbe gegen Spanien, ++++) weil es beffer fen, einen offenbaren, als einen geheimen Feind gu haben. Teutsche Reich, gegen welches Frankreich ben Rrieg gwar thatlich geführt, boch zu erflaren fur überfluffig gefunden hatte, that folde Erflarung zuerft. +++++) Deftreich und Preußen hatten folden Befdluf bittirt; Sannover jedoch vor den frangofischen Baffen bang, sich babon losgesagt. Dagegen schloß

<sup>9) 30.</sup> Mär; bis 23. July.
27. July.
28. Erpt.

<sup>††) 15.</sup> Dej. 1792. ††††) 7. Märj.

<sup>7°) 10.</sup> July. \*\*\*, 11. Sept. †) 13. Oft. †††) 1. Febr. 1793. ††††) 22. Wärz.

England Bandnis und Subsidienverträge mit den meisten Machten Europa's, mit Aufland, Gardinien, Spanien, Neapel und Portugal, und besonders innig mit Destreich und Preußen. Biele teutsche Truppen traten in englischen Gold; das belebende Prinzip der ersten Coalition war vornemlich das Brittische Geld.

Der Convent, um gegen so viele Feinde zu streiten, versordnete die Bermehrung der Kriegsmacht um 500,000 Mann. Aber ihre Ausrusstung und Bersammlung kostete Zeit. Indessen rucken die Sardinier in einen Theil der versornen Staaten wieder ein, und die Spanier, mit zwei Heeren, worunter auch eine portugiesische halfsschaar, über die Poren aen brechend, ersochten mehrere Siege, insbesondere bei Bille-longue, beroberten Bellegarde, ab Bille Franche u. a., und trieben die Franzosen bis Perpignan und Bavonne.

### §. 10.

Aber weit gefährlicher als alle außeren Feinde war ber Burgerfrieg, welcher gleichzeitig in Gud, Nord und Weit brannte, die edelften Krafte ber Nation und bes Landes theils verschlingend, theils gegen bas herz des Staates, dem sie angehorten, richtend.

Dieser Burgertrieg aber war eines boppelten und wesentlich verschiedenen Ursprungs. In Besten erhob die Ben des ipr Saupt zu Gunften des Königthums und der alten Gerechtsame von Priefterschaft und Abel. In Nord und Gud aber ftritten die der Giron de befreundeten Departemente gegen den fregenden, seit der Nevolution vom 31. Mai tyrannisch herrichenden Ber a.

Don den geachteten Girondisten waren Mehrere nach Caen, dem hauptort des Departements Calvados, entsommen. Zu ihren Gunsten ergriff das Bolf die Wassen, und der tapkere Felix Wimp fen, durch die Vertheidigung Thion ville's berühmt, jezt Anschere der Kustenarmee, stellte sich an die Spize der Misvergnügten. Mehrere benachbarte Departemente erzoben dasselbe Panier; doch sehlte Einheit, Zusammenhalten und Nachduck. Daher erstütte der Convent nach einigen glücklichen Gesechten den drohenden Aussichen. Die Haupter entsiden; die Menge, durch die Gunst einiger gewonnener Conventszischer, erzielt Gnade.

Schrecklicher und weiter ausgebehnt wuthete der Aufstand in Suden. Bordeaur, Marseille, Toulon, Lyon u. a. große Stadte fachten die Flamme an, welche schnell übereinem Drittheil von Frankreich loderte. Die Gewalt des Convents wurde verworfen, die Jakobiner geachtet, ein Congreß

o) 5. Des.

der Departemente porbereitet. Allenthalben erhoben die Burger

fich in Baffen.

Mangel an Uebereinstimmung und Energie hemmte sedoch die Fortschritte der Aufgestandenen. Marseille, nach einem ungläcklichen Gefecht seiner Kriegshaufen gegen den General Carteaue, öffnete diesem Feldherrn des Convents die Thore. Die Nache der Sieger traf die Ueberwundenen hart. Aber aus Furgt vor derselben Rache ergab sich jest Toulon, mit der großen Flotte in seinem Hafen, an die vereinigte Englische Spanische Flotte unter Hood und Langara. Das Amerkenntnis Ludwigs XVII. als Königs von Frankreich war die Bedingung des im Drange der Noth geschlossenen Vertrages. Also kam der wichtigste Seeplaz des Neiches, mit unermestlichen Borräthen und mit einer Flotte von 17 Linienschiffen und 5 Fregatten ohne Schwertstreich in die Hand des Feindes. Ganz Frankreich erbebte von diesem Schlag.

## S. 11.

Das allerfurchtbarfte Gewitter aber, und welches fur fic allein ichon der Republif der Untergang brobte, jog in der Benbee fich jufammen, einem in der ehemaligen Proving Poitou gelegenen Departement, beffen Brand fich fchnell allen umliegenden mittheilte. Die Bewohner diefer, an intellektueller Cultur hinter ben meiften anderen gurudgebliebenen Provingen entsezten fich por bem, ihrem Berftand und ihrer Phantafie noch niemals vorgefommenen, Bilbe ber Freiheit, und glaubten in ihrer Befdrantheit, nur allda fen Beil, wo althergebrachte Form. Gie liebten ihre 3mingherren - wie etwa Laftthiere ihre Fubrer lieben - fie fnieten in Demuth vor ihren Geelenhirten, und sprachen - jo wie die Spanier in der neuesten Beit - gleich folgfam und fanatisch die Bermanschungen nach, welche Priefter und Abeliche wider die Revolution und wider Die Bolfefreiheit ausstiegen. Die Berbrechen der Jafobiner fteigerten und rechtfertigten folden Sag bor ber gutmuthigen Befchranktheit, welche nicht ju unterscheiben verftund zwischen ber Sache felbit und ihren unlautern Bertheidigern. Freiheitsfreunde und Konigsmorber, Nevolutionnairs und Altarichander, Da= trioten und Benfer ichienen eines und daffelbe; und es galt fur Dienst des himmels, gegen die Republit zu streiten. Much an Bundern fehlte es nicht. Ginfalt und Fanatismus erhoben fich jum Umfturg beffen, was Berftand und edle Begeifterung gebaut, Leidenschaften und Berbrechen Gingelner jedoch befudelt batten.

Bon schwachen Anfangen, von dem Austiand einiger Dorfer gegen die verordnete Aushebung von Milizen, coo) gieng die weitverbreitete Gabrung fast urplozlich in einen furchtbaren

<sup>\*) 25.</sup> Mug.

Sturm über, vor bessen Bathen die Nepublik weit mehr als vor der Coalition erbebte. Bon Niederpoitou aus, langst der Loire herauf, und nördlich wie südlich des Stromes schritt der Aufstand voran. Schon in Monatsfrist waren 40,000 und 8 Monate später 120,000 Fanatifer unter den Bassen, deren Ungestümm und Todesverachtung die republikanischen Heerhaufen in vielen blutigen Gesechten erlagen. Chatillon war der erste Hauptsig der Empórung. Bald wurden Thou ars, Saumur, Ungers erobert; Nantes hart geängstigt: La Mochelle und Tours bedroht. Unter dem Felogeschrei: "Es lebe Ludwig XVII. es lebe Jesus Christus" sürzte das königlich-dristliche oder katholische heer, wie sich der Haufen nannte, auf die Goldaten der Republik, und erschien im heimathlichen Land, dessen Sampse, Kandle, Wälder und Hügel jeden Schritt des Feindes hemmten, unüberwindlich.

An der Spize dieser fanatischen Schaaren traten Manner auf, welche durch Geist und Muth, mehrere auch durch erlauchte Geburt, hervorglanzten; heroische Charaftere, wurdig der schönften classischen Zeit. D'Elbee, La Roche Jaquelin, Eharette, Stofflet, Sapineau gehören zur ersten, der Prinz von Talmont und der Marquis d'Autichamp zur zweiten Klasse dieser häupter. Bum Unglud für ihre Sache schwächten sie sich durch einheimische Spaltungen, wie denn zumal D'Elbee als Oberhaupt der katholischen oder königlichen Armee in Oberpoitou und Anjou, Charette aber als Kührer der "Jesusarmee" in Niederpoitou, jeder

feinen befonderen Rrieg führte.

Rach mehreren Riederlagen, welche bie republifanifchen Relbherren, Biron, Beftermann u. a. bei Chollet. Bibiers und andern Orten erlitten, warb endlich bie Bevolterung rings um die Bendee in Daffe aufgeboten und ju ihrer Berftarfung die Befagung bon Maing gefandt, die nach ben Artifeln der Rapitulation ein Jahr lang nicht wider die außeren Reinde ftreiten burfte. Diefe Befagung und jene von Balenciennes gab der Benbee die Todesstreiche, und die Coalition felbit hat bergeftalt ben Untergang ihrer naglichften Freunde bewirft. Unter ben gräßlichsten Verheerungen brangen bie republifanischen Feldherren, Rleber, Roffignol, Weftermann, L'Echelle, Canclaur u. a. von allen Geiten in das ungludliche Land. Der Convent, auf Barrere's Untrag, hatte die Bertilgung ber Bendee binnen 20 Tagen befchloffen. 4) Fanatismus und die Furcht bor der Guillotine erfullten ben Befchlug trog ber verzweifeltsten Gegenwehr ber Ronaliften. Bei Chollet mar bie Entscheidungsschlacht. 00) Schon mar fie halb gewonnen fur die Benbeer; als ihre edlen Gabrer D'Elbee und Beauchamp fielen, der erfte todlich verwun-

<sup>\*) 1.</sup> Dt.

bet, ber zweite tobt. Da fuhr ber Schreden in ihre Streiter

und die Republit feierte ben blutigften Triumph.

Die Menschheit entsezt sich vor ben Graueln, welche jezt folgten. Die ganze Bevolkerung ber Bende war von bem Convent geachtet. Mit Tiger-Buth vollzogen seine Feldherren bie schaudervolle Ucht. Kinder, Greise, Weiber wurden geschlachtet, Schutthausen bezeichneten ben Tritt der Sieger. "Wir lassen nichts hinter uns zuruck als Leichen und Asche." Also klang ihr barbarischer Bericht an die Tyrannen der Republik.

Alber der Gewaltshaufe der Bendeer und mit ihm eine fliehende Schaar von Wehrlosen war über die Loire gegangen, woselbst er sich durch herbeiströmende Misvergnügte aus der Bretagne verstärfte, bald bis zu 80,000 Streitern anwuchs, und nach mehreren Siegen — wie bei Chateau Goutier und bei Laval — bereits gegen Paris zu ziehen gedachte; während Charette mit einigen Heeres. Trümmern die unzugänglichsten Streden der Vendee besetzte, auch die Inseln Bouin und Noirmoutier eroberte.

### S. 12.

In so beispiellos gefahrvoller Lage, auf allen Seiten von nahendem Schlachtendonner, von Berrath und Emporung umringt, dabei im eigenen Schooß die furchtbarfte Partheiung nahrend, verlor der Convent seinen Muth nicht; er erhob sich vielmehr mit gesteigerter Entschlossenheit und Siegeszuversicht zur Zernichtung seiner Feinde. Auch gelang ihm das Wunder, und die Geschichte zeichnet mit Erstaunen die Großthaten und die

Grauel auf, wodurch es vollbracht marb.

Die erste große Maaßregel war das Aufgebot des Bolfes in Masse. Barrere hatte dazu den Borschlag gethan, die Dauer des Aufgebots dis zur Befreiung der Republik von dem außeren Keind beschränkend. Dofort ward ganz Frankreich in ein tobendes Kriegslager verwandelt; überall ertönte die Sturmglode, überall versertigte man Bassen und Kriegsbedarf aller Art. Aber die ungeheure, regellose Bewegung forderte, um surchtbar zu werden, die Einwirkung eines ordnenden Geistes. Carnot bemächtigte sich ihrer und gab ihr das Gesez, welches, in seiner ursprünglichen Gestalt, als vernunstgemäße Negel der Bolksbewaffnung dem System der stehenden Heere den Tod drohte, bald aber durch widernatürliche Kortbildung, oder durch monstrueuse Bereindarung mit den verwerstichen Principien des namlichen Systems, dasselbe — in der Gestalt des Napoleon's chen Conseription bung brachte.

e) Muguff.

Statt der allgemeinen Masse, deren Dienst nur auf den Rothfall vorbehalten blieb, sollten nach einem besonneneren Besschuß blos die Burger von 18 bis 25 Jahren die aktive bewassnete Macht bilden, auch wurden Sammelplaze bestimmt zur Organisation derfelben, und zum Ausbruch wider den Feind. Der Enthusiasmus der Nation erleichterte die Aussuhrung, auseinandersolgende Vorschriften regelten mehr und mehr das neue Kriegswesen.

Ein anderes Defret steuerte der Theurung der Lebensbedurfnisse durch Feststellung eines Maximum des Berkaufspreises ), dessen Ueberschreitung mit Todesstrafe bedroht ward. Hedurch ward einerseits der Pobel gewonnen, anderseits die Kriegssuhrung erleichtert. Ein gezwungenes Unleihen von 1000

Millionen verschaffte die noch fonft notpigen Mittel.

### S. 13.

Inzwischen war die neue Constitution, die man dem Bolf verheißen, nachdem herault de Sechelles im Ramen ves Bohlfahrtsausschusses über derselben Entwurf berichtet hatte, nach flüchtiger Berathung vom Convent angenommen, co sodann an alle Departemente zur Abstimmung versandt, von denselben in den Urversammlungen angenommen und solche Annahme am 10. August in Paris seierlich verfündet worden. Sie war auf die Idee einer absoluten Demokratie gebaut, und ertheilte sonach dem ganzen Bolfe die oberste Sewalt, die es durch das Organ der sährlich in den Urversammlungen bios nach dem Verhältnis der Bevölterung zu wählenden Nepräsentanten ausüben solltte. Dem aus solchen Repräsentanten zu bildenden gesezgebenden Körper sollte ein Bollziehungsrath von 24 Mitgliedern zur Seite stehen.

Diese Berfassung, mit vermessener Uebereilung geschaffen, ein Denkmal der Berkehrtheit und Tolldreistigkeit ihrer Urheber war todigeboren, und trat nimmer in Wirksamfeit. Denn noch in demselben Monat, worin maniihre Annahme ausgesprochen, and in Anbetracht der gesahrvollen Umstände des Staates, die Republit in Revolutionszustand erklat, die ihre Unabhängigkeit von den Mächten wurde anerkannt seyn, und hiernachse eine revolutionnare Regierung angeordnet, +) welche die Diktatur der Schreckensmänner besestigte. Der Bohleabert aus schule, ein schon früher ++) errichteter, damals aus neun Mitgliedern bestehender, nacher auf 11 verstärkter enger Rath, ursprünglich nur mit der Leitung des Krieges und der auswärtigen Angelegenheiten allernächst beauftragt, der aber nach der Revolution vom 31. Mai überhaupt die höchste Gewalt an sich gerissen, sah jezo seine angemaßte herrschaft verswalt an sich gerissen, sah jezo seine angemaßte herrschaft verswalt an sich gerissen, sah jezo seine angemaßte herrschaft verswalt an sich gerissen, sah jezo seine angemaßte herrschaft verswalt an sich gerissen, sah jezo seine angemaßte herrschaft verswalt an sich gerissen, sah jezo seine angemaßte herrschaft verswalt an sich gerissen, sah jezo seine angemaßte herrschaft verswalt an sich gerissen, sah der der der

<sup>\*)</sup> Mai und Cept. \*\*) 24. Juni. \*\*\*) 28. Aug †) 10. Oft. und 4. Dez. \*\*\*) 6. April.

langert , und - wiewohl mit icheinbarer Unterordung unter ben Convent - ausbrudlich befraftigt. Alle Autoritaten" ber Depublit und ber Convent felbft gitterten bor bie en 21. 8fcus, welcher mit ungemeffener Dachtfülle angethan, bas Schreden jum Pringip feines Reiches machte. Gegen feine Borfcblage erhob fid faum eine Stimme bes Biderfpruchs, alle feine Maagregeln wurden gebilligt, feine Berichtserstatter mit fcmeigender Ehrfurcht ober mit lautem Beifalleruf vernommen. Denn Die Bergparthei im Convent fcierte in der Berrichaft bes Bobl. fahrtsausschuffes ihren eigenen Triumph, und die Reutralen wie Die Beffegten fluchteten ihrer Sicherheit willen unter Die Rabnen beffelben Berges, ober verfanten wenigstens in ftummen Geborfam. Ja, der Berg Gelbft fah bald fich befangen in bem allaemeinen Schreden wie in ber allgemeinen Befahr. Alfo gefchab, bag bie Gewaltstrager bes Boifes, welches fich berufen glaubte gur Weltbefreiung, und mit ihnen das gange Bolf por einigen Buthrichen gitterten, welche, aus dem Staub, burch bie Macht ber Bufalle mehr als bes Genies, gur bochften Gewalt erhoben, eine bisher noch nie gefehene Scheuflichkeit entfalteten, Swanen in Menschengestalt, unerfattlich im Morden, teuflisch in Unichlagen, und die gleichwohl bei ber Sandhabung bes Schredensspftems, bas ihren eigenen Sauptern nicht minber als allen andern brobte, mehr einer unfichtbaren Gewalt als bem eigenen Ginn zu gehorden ichienen. Das gange Bolf mar in fchredlicher Aufregung, burch Born, Furcht und Freiheitsbegier , und Die Schredensmanner nach bem Entfeglichen als nach bem Rettungsmittel greifend, offenbarten blos ben Fieberframpf der Ration.

In bem Bohlfahrteausschuß aber - worin feit ber erften Erncurung fast ununterbrochen Robespierre, Barrere, Billaud = Barennes, Collot d'herbois, Carnot, Prieur von der Marne und Prieur von der Cote b'Dr. Robert-Lindet, Couthon, St. Juft und Jean Bon-St. Andre fagen - ichwang aus berfelben Urfache ber Wathendften Giner fich gur Alleinherrschaft auf. Maximilian Mobespierre, Fanatiter fur die Republif, boch, von Stolg und herrichsucht verfahrt, feine eigene Macht als ben Unfer ber Republit betrachtend, den henter aber als bie erfte Stige feiner Macht, gwar nicht von glangendem Zalent, boch von tiefem Geprag ber Geele, ftart und gewandt genug jum Demagogen und Tyrannen, blutgierig, beuchlerifch dem Bebel fcmeichlend. und im Convent mit dem Uebermuth des Gewaltsgeren fpredend, ohne Unterschied niederschlagend, mas neben ibm aufirrebte, dem Wint ber Piquenmanner folgfam laufdend, in feiner blutigen Allgewalt ber graflichfte Ausbrud jener Beit, ein Charafter, wie nur folche Revolution erzeugen und emportragen fonnte, Gegenftand bes Abicheues und bes Entfegens, boch nicht der Berachtung. Ueberhaupt erscheinen und feine Bage eingehallt in geheimnisvolles Dunkel, und sein schnelles Dahinrauschen über die Buhne erlaubt das Erkennen nicht. Man
möchte ihn fast für einen von damonischer Macht Getriebenen,
und als Remesis willenloses Werkzeug die Geißel über Frankreich Schwingenden ansehen. Auch sind Welche, die — Ihn
für weit milder als seine Rollegen erkennend — meinen, er
würbe, hatte er einmal Befestigung seiner Macht erlangt, Mäsigung und Gerechtigkeit auf den Thron geset haben. Seine Einsachheit in Wandel, seine Neinheit von Raub werden dießfalls gerühmt; doch hatten, ware er ruhiger herrscher worben, wohl auch beibe, als hernach unnöthige Masten fallen
mögen! Ansanze hatte er mit Danton die Gewalt getheilt.

Bald aber verdrängte er diesen, und beherrschte — unterstat anfangs von Collot b'herbois, Billaud Barrennes und Barrère — alle übrigen und den Convent. Auch St. Just, Couthon und herault de Sechelles waren ihm ähnlich an Buth, oder übertrafen ihn noch; Carnot jedoch, ausschließend der Kriegsleitung geweiht, nahm an den henterthaten keinen Theil.

Ein ichredliches Gefez gab jest bie "Berbachtigen" und als verbachtig murbe geachtet, wer immer burch Geburt, Reichthum, Gelehrsamteit ober irgend einen Unfpruch fich auszeichnete, ober fein Zeugnif bes treuen Burgerfinns (erwerblich nur durch jafobinische Buth) aufwies — den Revolutionsgerichten preis. In allen Gemeinden bes Reiche aber maren revolutionnaire Musichuffe errichtet, welche forgfam nach folden Berdachtigen fpahten und fie bem Kerfer oder ber Guillotine aberlieferten. Gine eigene ,, Revolution 8 = Arme e" querit in Paris, bann auch in den Provingen, aus den muthenditen Sansculotten gebilbet, burchzog bas blutenbe Reich , eine ,,wanbelnde Guillotine" mit fich fuhrend. Bald mard biefes Mordwerkzeug als "permanent" erflart; Tag fur Tag, an Thatigfeit wetteifernd, fandten ihr die Revolutionsgerichte Das Geschäft bes Berurtheilens mar abgefargt ihre Opfer. worden durch ein icheugliches Defret, (a) welches die Beugenverhore und die Bertheidigung der Ungeflagten fur unnothig erflarte, wenn immer die Gefchwornen - Die Satelliten ber Schredensmanner - von der Schuld fich überzeugt hielten.

Und nicht weniger als 18 Monate lang dauerte fo unerhorte Tyrannei. Babrend berfelben ftarben nach einer umftåndlich

<sup>9)</sup> Marat, der Blutmenich, faß nichtfin diefem — wiewohl in fein nem Geift bandelnden Ausichus. Denn ichon früher war diefer' Abgott der Jakobiner durch ein fanatiiches Madben, Charlotte Corday, des von patriotischem haß gegen das Ungeheuer glühte, ermordet worden. (13, Juli 1793.)

<sup>\*\*) 28.</sup> Oft.

angeftellten Bablung D' über eine Million Menfchen burch Mordere- und Bentereband. Gine abnliche Babl frag ber Rrieg. Die viele aus Gram ober Roth verkummert find, ward nicht gezählt.

### 14.

Berhartet ober abgestumpft burch ben taglichen Aublid ber Grauel, empfand gleichwohl die Ration noch einige ber ausgegeichneteren Trauerscenen mit Entsegen und mit Schmerg. Beldes Menschenberg mare unerschattert geblieben bei Daria Untoinettens ichredenvoller Bollenbung. Gie, Die einft Franfreich , allgebietende Konigin bon M. Therefiens Tochter, Schwester zweier Raifer und eines lebenben Raifers Muhme, nachdem fie viele Monate im Kerter des Temple, Darauf gar in jenem fur die gemeinften Berbrecher bestimmten. ber Conciergerie, geschmachtet, ward endlich bor die Blutrichter geschleppt, burch die ichandlichften Unflagen und unfägliche Mighandlung gefoltert, nach furgem Berbor verurtheilt, und auf einem Rarren jum Richtplag geführt. 00)

Much die ichulblofe Pringeffin Elifabeth, Ludwigs XVI. Schwefter, bufte unter dem henkerbeil das Unglud ihres Mamens. 200) Fruber ichon batte ihr unwardiger Berwandter, ber verbrecherische S. v. Drleans, die taufendmal verdiente Strafe durch die Guillotine erlitten. 0000) Der bejammernsmerthe Ronigefohn aber, welchen man im Musland Ludwig XVII.

nannte, verfammerte langfam im Tempelgefangnif. +)

Aber nicht nur Pringen und foniglich Befinnte, oder folder Gefinnung Berdachtige, auch anerkannte Freunde ber Revolution, (- theils Gegner des Terrorismus, theils Terroriften felbit -) ja diefe in noch großerer Bahl murgten die Ochreckensmanner. Wenn unter jenen die Ramen eines Dalesherbes. bes eblen Bertheibigers Ludwigs XVI., eines S. v. Biron und vieler anderer Abelicher (an einem Tage fielen die Baupter bon 31 ehemaligen Parlementegliedern, an einem andern iene bon 35 Edelgebornen) burch ihr Unglud uns theils theuer werden, theils verfohnen; fo giehen unter diefen vor allen die Birondiften ben theilnebmenden Blid auf fich. zwanzig berfelben - wir haben ihre beruhmten Ramen ichon fruber genannt, ++) - wurden an einem Tage +++) bingerichtet. Biele andere, welche gefioben waren, ereilte bier oder bort ber Tod burch Sentershand oder durch Morder. Alfo ftarben ber geiftvolle Condorcet, Rabaut de Gt. Etienne, Be-

<sup>\*)</sup> Hist, des erreurs et des crimes, commis pendant la revolution française sous les quatre legislatures et particulièrement sous la convention nationale par L. Prudhomme. Par. 1790. · \*\*) 10. Mai. 1794.

<sup>••1 16.</sup> Dft. 1793. cooo) 6. Nov. 1793.

<sup>†) 18.</sup> Juni. 1795. †††) 31. Oft.

tt) S. oben S. 3. IX. Band. 1. Mbth.

schichtschreiber ber Nevolution, ber ehemalige Minister Roland mit seiner seelenstarken Gattin', Duport du Tertre, Barnave u. a. Freiheitsstreunde, der gelegte Bailly, La Fayette's tugendhaster Freund, Lavoister, ber tressliche Chemiter, der Sohn des großen Buffon, mit vielen andern. Ueber den Tod so vieler Geblen trauerte der bessere Abeil der Ration. Nur die Hefe des Pobels, jeder Husszichnung seind, und die Ausgewanderten, unverschnlich sur alles was der Revolution gedient, vernahmen ihn mit Freude.

Endlich wuthete die Bergparthei wider Gich Gelbft. Die Cordeliers, an ihrer Spize Danton, Fabre l'Eglantine, Camille Desmoulins, Zallien, Freron, Merlin von Thionville, Legenbre u. a. zogen ben Sag ber Berifder auf fid, burch vergleichungsweis ge-Diefelben erhoben Krieg wiber bie fanatimenigte Cefinnung. fchen Saupter bes Gemeinderathe von Paris, welche burch allaugrelle Lehre und That die Pringipien ber Revolution berabwardigten, wider ben Procureur Syndic, Chaumette wider Bebert und Anaderfis Cloots, ber fich ben Sprecher bes Menschengeschlichts nannte. Robespierre, bet auch bie legteren als Rebenbuhler in der Bolfsbeherrichung ichonte, bes fchloß argliftig ben Untergang Beider, und fand Solfe bei einer Aingabl icheinbar neutraler Conventaglieber, welche auf Die Entzweiung ber Dachthaber die hoffnung eigener Grofe bauten.

Allso wurden jene drei furchtbaren Demagogen, beren Schändlichkeit Camille Des moulins und Phelippeaux in geißelnden Schriften enthüllt hatten, unter dem Borwand einer Berichwörung mit dem Ausland, auf Geheiß des Bohlfahrts-ausschuffes verhaftet, und mit sechszehn andern ihres Un-hangs hingerichtet. Wenige Tage darauf solzten ihnen im Tod ihre erzrimmtesten Gegner, die Cordeliers: Danton, Desembre erzrimmtesten Gegner, die Vordeliers: Danton, Desembre unt in B, Phelippeaux, Herault de Sechelles, Lacroix und der tapfere General Westermann, welchem die Republik einige Haubtstege wider die Rendée verdankte.

Gleiches Lovs traf noch andere sieggetronte Feldherren. Die Wuth ber Schreckensmanner forderte solche Opfer, theils zur Befriedigung personlichen hasses, theils zur Schaustellung iprer Macht auch über die Kriegs aupter, beren Sifer und Ge-horsam dadurch gesicherter wurden. Also binteten unter der Gnittotike Custine, der Groberer von Mainz, (a) und bouch ard, der Sieger, bei hondschoeten, Ludner, Beauharnois, Benger u. a. Die Meisen berselben stelen als Unhänger der Gironde dem Rachejchwert des Berges anheim.

Die Scenen ber Buth wechselten ab mit jenen bes Aberwiges und ber Brutalität. Gegen Kunfte und Wiffenschaften erhoben die Sansculotten Krieg, als gegen Verbundete ber Ari-

<sup>•) 1794. 24.</sup> Marg

stokratie. Alle Akademien und gelehrten Gesellschaften wurden aufgehoben, die kosidarsten Denkmale des Alterthums — weil an die Monarchie erinnernd — zerkört, die Unterrichtsanstalten der Berwilderung überlassen. Der "Bandalismus" ber mächtigte sich des schönen Frankreich. Der seine Ton der Eckellschaft wich der robesten Sitte. Auch die Besseren bestissen sich derselben, um nicht verdächtigzu werden. Seilsst der Beiber demächtigte sich solcher Beist! Eine Schaar derselben bezog die Wache vor dem Saale des Convents. Sie wetteiserten mit der

Dannern in eraftirten ober unfinnigen Ubreffen.

Endlich ward auch die Religion angegriffen, als Erbftick einer berhaften Bergangenheit, und als eine Refte ber wiber bie Freiheit verschwornen Priefter. Die 216 fc affung bes driftlichen Calenders, an deffen Stelle ber neue repub. lifanische trat, () babute bagu ben Weg, (0) eine an und für fich wohl ersonnene Maagregel, um bas Bolt loszureifer bon allen Erinnerungen an die alte Beit; aber unpopular burch Die Art der Ausführung. Bald darauf wurde die Feier der driftlichen Testtage beschrantt. Die frommen Gemather trauerten barob. Aber mit entschiedenem Umvillen vernahm die Mehrzahl ber Ration den vermeffenen Befchlug, ach) wodurch ber Convent - veranlagt burch die Forderung des fandculottischen Gemeinderathe, und burch die freche Losfagung des Erzbischofs bon Paris, Gobet, vom driftlichen Glauben - ben fogenannten "Dienft ber Bernunft" - als beren Ginnbild man Luft. birnen auf ben Alltar fteute - an Die Stelle Des bisberigen Cultus zu fegen magte. Roch frevelnder jedoch ericbien ben Berftandigen ber etmas fpater auf Robespierre's Untrag gefaßte Befchluß, +) wornach ber Rationalconvent bas Dafenn eines bochften Wefens und die Unfterblichkeit ber Geele ansefannte. Dobespierre, gum boben Priefter einer neugefchaffenen phantaftifchen Religion fich aufwerfend, erbitterte Daburch gleichmäßig alle Gemuther, Die dem positiv Seiligen oben bem rein Bernunftigen bulbigten, und bereitete Dadurch vorauglich feinen Rall.

## S. 15.

Während also der Convent durch täglich wiederholte Unthaten Frankreich mit Trauer und Entsezen, Europa mit Albscheu erfüllte; zerschmetterten seine Herr allenthalben siegreich die Feinde der Republit, schändeten aber ihre Triumphe durch Grausamkeit und Räuberei.

Bor allen ichredlich mar ber Rieg in ber Benbee. Reuerdings, nach vielen erlittenen Niederlagen, maren bie fonig= lichen heere furchtbar geworden; ++) Bretagne und Ror=

<sup>\*)</sup> S. Einleitung S. S. P. Mai. 1794. P. 1785. 6. Oft. 179. Oden S. 11.

manbie erfallte bas Geraufch ihrer Baffen. Die Englander bereiteten zu ihren Gunften eine Landung. Da fammelten fich, aufgeschrecht burch die fteigende Gefahr, Die republifanischen Streitmaffen rings um die Hufruhrer. Darceau, ber jugendliche Beld, und ber fiegreiche Beftermann führten bie Ge-Rach abwechselnden Erfolgen traf endlich bei maltsbaufen. Dans ber Tobesichlag bie ungludlichen Royaliften. 4) Gegen 20,000 Menichen toftete fie ber traurige Tag, und balb barauf mard bei Savenay 00) ber Rest ihres heeres vernichtet. Rur einzelne Fliebende, unter ihnen La Roche Jacquelin, entfamen über die Loire in ihr Beimathland. Aber auch bier ward Charette ( bei Machecoult geschlagen, Roir= moutier wieder erobert, die Roniglichen in die unzuganglich. ften Winfel des Landes gescheucht. Gine halbe Million Menichen hatte bis jegt ichon Diefer entfegliche Rrieg gefreffen. Alber feine Schreden endeten noch nicht. Die Buth ber Sieger famnte jegt-keine Grengen mehr. Cogenannte "bollifche Colonnen" burchzogen nach allen Richtungen bas Land, fengten und brenn= ten, tobteten ohne Unterschied bes Geschlechtes und Alters. fcmelgten, raubten, und ichleppten gange Schaaren bon Ungludlichen gefangen nach Rantes, allwo ber Conventebeputirte, der Toger, Carrier, fie mordluftig emfieng. Die Guillotine genugte den Unerfattlichften der henter nicht. Schaarenweis wurden Die Berurtheilten oder die ohne Rechtsformen burch blofes Machtgebot dem Tod Geweihten durch Ranonendonner gerichmettert, burch Gabelhiebe gerfieifcht. Sunderte murben in ber Loire ertrantt. Schiffe mit folden Schlachtopfern belaben, offneten mitten auf bem Strom ihren truglichen Boben, und Die Geachteten fanten in die Fluth. Dadden und Junglinge, nadt jufammengebunden, marf man in das Wellenbett. publitanifde Bodhgeiten" nannten biefes bie Unmenfchen.

Achnliche Grauel ersulten Lyon, die Zierde von Frankreichs Suden, die Stadt des Ueberflusses und der Pracht. Als
sie die Fahne des Aufstandes gegen das Jakobiner = Reich erhoben, sandten die Schreckensmänner mächtige Kriegsschaaren
wider sie unter Kellermann, Doppet und dem Conventsdeputirten Du bois Erancé. Bergebens erklärte sie sich feierlich für die eine und untheilbare Republik und für die neue
Berfassung; sie sollte bestraft werden für ihre Anhänglichkeit
an die Fironde. Da beschlossen die Bürger, angeführt von
bem tapfern Precy, den Kampf auf Leid und Leben. Alle
Schrecken der heftigsten Belagerung ertrugen die Berlassenen 70
Tage lang. Feuer, Eisen und Hunger wütheten in der unglucklichen Stadt. Endlich schwand alle Hospinung wie alle Kraft.
Precy mit 3000 Streitern versuchte sich durchzuschlagen und

<sup>9) 12.</sup> und 13. Dej. 1793.

fiel mit fast all ben Seinen. Die 32 Seftionen ber Stadt aber unterwarfen fich, um Bnade bittend, bem Gieger. ) Aber für fle mar teine Gnabe. Rach überftandenen Leiden ber Belagerung erfuhr bie ichon halb gerftorte Stadt jegt bes Benters Streiche und ber Republifaner mordbrennerische Buth. Emporer follten nach bem Rriegsgefes bestraft, Lyon, mit Musnahme der Saufer der Patrioten, gerftort, dem Ueberreft der Stadt der Rame "befreite Gemeinde" ertheilt, und burch eine über ihren Erummern errichtete Gaule bas Strafgericht Alfo lautete ber ichredliche Beichlug bes verfundet werden. Convents. Collot d'herbois, der neue Convents = Deputirte, der beffen Musfuhrung leitete, (ebemals Schauspieler, und, wie man behauptet, gegen Enon, weil er bort wenig Beifall gefunden, ergrimmt,) machte feiner Sendung Ehre. Scenen wie in Mantes folgten fich Tag fur Tag. Rhone farbte fich roth bom Blut ber Gemordeten; Leichenge= \* ruch erfallte die Gegend umber. Ueber 6000 Menschen murben also geschlachtet.

Much in Borbeaur, auch in Marfeille zogen die fiegenden Conventstruppen ein, und feierten durch abnliche nur

minder gablreiche Schredensthaten ihren Triumph.

Um wichtigsten erschien die Wiedereroberung von Toulon, Carteaur, der Besieger Marseille's, zog gegen diese seste, von Frankreichs vielnamigen Feinden besezte Stadt. Auch das Belagerungsheer von Lyon, nach albort vollbrachter Blutarbeit, eilte herbei. Der tapfere Dugommier übernahm den Beschläber die vereinten Schaaren. Durch unaushörliche Angriffe sah jezt Toulon sich bedrängt. Bald giengen die Außenwerfe versloren, und ein allgemeiner Sturm gab endlich die brennende Stadt in der zürnenden Sieger Hand. Die Engländer und Spanier mit ihren Flotten und mit der hälfte der zitternden Bürgerschaft gewannen das hohe Meer; nachdem sie die französischen Schiffe, die Wersten und das Arsenal — ein unermeslicher Berlust für Frankreich — in Brand gestedt. Ein Schredensgericht wie über Lyon ergieng jezt über die eroberte Stadt. Auch ihr Name sollte ausschen, ihre Trümmer wurden "der Hasen des Bergs" genannt.

Un der Eroberung Toulons hatte Rapoleon Bonaparte, damals Ober - Offizier der Artillerie, durch Rath und That einen glanzenden Theil genommen. Jum erstenmal ward hier, in Dugommier's ruhmendem Bericht, der Mann offentlich genannt, ber balb nachher die Welt mit bem Glanz und mit

bem Schreden feines Ramens fullte.

# S. 16.

Richt minder glorreich als gegen ben innern, fritten bie Republifaner auch gegen ben außeren Feind. Bwei große Siege

Da Led W Google

<sup>°) 9.</sup> Dit. 1793.

bei Hondschen und bei Maubeuge warsen die Berbandeten von der hart bedräuten Nordgrenze zuruch, Coburg's bisherige Triumphe also vereitelnd. Die Uneinigkeit der Coalirten war der Grund ihres Unfalls. Statt mit vereinter Macht gegen Paris zu dringen, zogen die Engläuder gegen Dunkirchen, dessen Eroberung ip ihren besondern Zwecken lag, während Codurg Maubeuge belagerte. Die republikanischen Feldberren Houchard und Jourdan, warsen sich mit Ungestum, jener auf die Britten, dieser auf die Destreicher, und ersochten, der erste bei Hondschouten, Der zweite bei Wattigny Dentscheidenden Sieg. Das Brittische Heer zumal mit seinen naher Verbündeten hatte schrecklichen Verlust erlitten. Dennoch ward Houchard, weil man die völlige Vernichtung des Feindes gesordert hatte, der Tod durch die Guillotine zu Theil. Fourdan, der Liebling der Jasobiner,

betam jest ben Dberbefehl.

Much am Dberrbein nahm bas Glad ber Alliirten ein fchnelles Ende. Preugen gonnte ben Deftreichern bie Eroberung bes Elfaffe 8 nicht; Diefe erwiederten Die Scheelfucht mit Migtrauen und Sag. Golder Zwiespalt verhalf ben Frangofen unter ihren neuen trefflichen Seerführern Soche und Dichegru gum Gieg. "Landau ober Tod" hatte ber Convent verordnet. und bas Schredenswort ward die Loofung bes republikanischen Beeres. Tag fur Tag erneuerten fich die blutigften Gefechte. Der Winterfroft that bem Morben nicht Ginhalt. Enblich fiegte bie Begeisterung. 3mar Soche erlitt gegen ben S. b. Braunfch weig in ber breitagigen Ochlacht bei Raifer slautern 600) empfindlichen Berluft; aber bald nachher burdbrach er, mit Dichegru vereint bei Freich weiler +) die Deftreichifden Linien hinter ber Motter, und zwang ben grauen Belben Burmfer jum verluftvollen Rudjug nach Beiffenburg. Gine abermalige Riederlage dafelbft vollendete das Unbeil. Trammer des faiferlichen Beeres festen bei Gpener aber ben Mbein. Fort = Louis ward in bie Luft gesprengt. Preußen zogen in die Gegend von Maing gurud; ber S. b. Braunich weig aber legte ben Feldherrnftab nieder, welchen iezo der Relomarichall Dollendorf übernahm.

# S. 17.

Roch entscheibenber ward ber folgende Feldzug. ++) Preußen, theils erschopft, theils migmuthig, fuhrte ben Rrieg ohne Gifer, obicon es von England und Solland ansehnliche Subsidien empfangen. Deftreich aber, obicon mit bichfter Unftrengung fampfend, erlag ber Uebermacht ber Feinde.

Der hauptichauplag blieb im Rorden, allwo ber Raifer

<sup>\*) 8.</sup> Eept.

<sup>\*) 15.</sup> und 16. Dtt. +, 32. Dec. \$\frac{1}{2}\$ 1794.

Rrang in Verfon erfcbienen, ben Muth feiner machtig berftart. ten Beere ju beleben. In einem allgemeinen Ungriff trieb Dring Coburg ") die Frangofen aber die Sambre gurad. und eröffnete die Belagerung von Landrecy. Bergebens berfuchte Dichegru, jest Oberbefehlahaber ber frantifiben Mordarmee, die Refte gu retten. Debrere beftige Ungriffe, jumal jener bei Chateau . Cambre [is, 00) murben fiegreich von Coburg gurudgeschlagen, worauf Lanbrech fich ergab. (00) Doch hiemit endete das Glad ber Deftreicher. Denn ichon ente midelte fich ber Riefenplan, welchen Carnot gur Biedereroberung ber verlorenen Seften, ja möglicherweife gur Bernichtung be: feindlichen Beere entworfen. Die Rordarmee follte in Beftflandern, jene der Arbennen gwijchen ber Gambre und Daag pordringen, burch welche Bewegungen die Reindesmacht auf beiben Seiten bedroht, und, wenn fie nicht gurudzog, bouig umgingelt wurde. Dhne Belagerung fielen fodann die balflofen Teftangen von felbit. Ungeheure Streitfrafte und ber tubufte Muth geborten gur Husführung Diefes Plans, beibe mangelten ben Mepublikanern nicht. Alfo finrzte fich Dichegru mit feiner Sauptmacht auf Westflandern, nahm Denin und Courtrat weg, mabrend Charbonnier mit dem Urbennen . Beer über die Sambre brang, und Charleron bedrohte. Auf folche Botschaft theilte fich das große verbundete Seer, um der zweifachen Gefahr zu fteuern; und es folgte jegt bier und bort eine Reihe ber ichredlichften Gefechte, beren eines bei Tournay, +) von Dichegru gegen Coburg geliefert, an 20,000 Streiter frag, both ohne Entscheidung blieb. Die Eroberung bon Dpern, welche Moreau bewirtte, berbunden mit mehreren Unfallen, welche Clerfait, befonders bei Sooglede, erlitt, gab endlich Flandern den Republifanern preis.

Alber noch bringender erschien die Gesahr an der Sambre. Richt weniger als viermal, ansangs unter Charbonnier, bann unter Fourdan, giengen die Franken sturmend über diesen Fluß, und viermal warsen die Destreicher sie gurud. Der Erbpring von Dranien, die Feldherren Raunig, Allvingi, Beaulien n. a. vertheidigten helbenkuhn die Thore Belgiens, und der Kaiser, Gelost sah noch einen Sieg der Seinigen bei Gosselles und Bieuville. ††) Aber, die kunftigen Unfalle ahnend, verließ er jest das heer, und reiste bekünmert nach Bien zurud. Seine Ahnungen wurden erstüllt. Zum fünstenmal stürzten die Franken über die Sambre, erneuerten den Angriss auf Charteron, und eroberten den Schutthausen, in welchen ihr Feuer diese Feste verwandelt hatte. †††) Unkundig ihres Falls griff am solgenden Zag

<sup>17.</sup> Nor. 1) 22. Rei.

<sup>\*\*) 26.</sup> Afer. ††) 8. Juni.

<sup>†††† 25.</sup> Juni.

Coburg, welcher von glandern aus ihr gu Galfe geeilet, bas Frankenheer in ber Ebene bon Fleurus an, und verlor bie Entscheibungeschlacht. Dein allgemeiner Rudzug mar bie Folge biefes Schlages, und nach mehreren anderen Siegen reichten die Norbarmee und jene ber Arbennen (jezt Sambreund Maag - Urmee genannt) fich bei Uth bie Sande, und gogen bereint in Bruffel ein. 00)

Allfo gieng zum zweitenmal Belgien berloren burch bas Unglid eines Tages. Das oftreichifche Sauptheer jog über Lowen gurud bis hinter bie Maaß, unaufhorlich berfolgt bon Jourdan', mabrend Dichegru feinen Giegerschritt nach Solland mandte, die Englander unter bem S. v. Dort

und die Sollander por fich hertreibend.

Die vier eroberten Festungen, Landrecy, Quesnon, Balenciennes und Conde ergaben fich indeffen nacheinander, 000) an bas fleine Belagerungsheer unter Scherer, geschredt burch ein Defret bes Convents, welches ben Befagungen, Die der Aufforderung nicht gehorchten, den Tod brobte. 3mblf= taufend Gefangene, 600 Ranonen, unermegliche Borrathe tamen

badurch in ber Franken Gewalt.

Raum aber hatte Scherer's Beerhaufe, jegt in bie Schlachtlinie nachrudend, Jourdan's Lager verftartt, als biefer mit erneuter Seftigfeit auf Die Deftreicher ftarzte, welche jego Clerfait befehligte. Der Pring bon Coburg batte, migmuthig, ben Stab niedergelegt, nachdem ein an bie Bewohner bes westlichen Teutschlands erlaffener Aufruf gur Erhebung gegen ben furchtbaren Teinb, und zu Beitragen an Lebensmitteln und an Geld ohne Erfolg geblieben. Freilich war Teutschland, welches nur auf bas Dittat ber Großmachte Rrieg an Frankreich erklart hatte, faum gugumuthen, beffen Sauptlaft ju ubernehmen, wenigstens mar nicht zu erwarten , bag ein feelenlofer Rorper ohne Bewalt, burch blogen Aufruf, in Bewegung murde gefegt werden.

Jourdan fegte fahn über die Daas, eroberte bie ftarte Stellung ber Deftreicher an ber Durte, +) und brudte fie burch ftets fiegreiche Gefechte hinter die Roer in Diefelbe Linie jurud, aus welcher fie am Unfang bes borigen Feldzuges gewaltig bervorgebrochen. Aber auch bier griff er fie an, ++) und nahm unter vielem Blutvergießen ihre furchtbaren Berfchangungen meg. Jegt eilte Clerfait dem Rhein gu, und überfegte in der Racht vom Sten auf den Gten Oftober ju Roln diefen Strom, an beffen westlichem Ufer fofort die frankischen Fahnen . wehten. Huch Julich, auch bas ftarte Da ftricht, +++) ergaben fich; und in Folge fo entscheibenden Unglud's am Dieder-

oo) Tal. Dabl.

<sup>\*, 26.</sup> Jun. \*\*\*) 16. Juli 15. Hug. 27, Mug. 29. Aug. †) 18. Sept. 7†) 2. Oft. ttt) 4. Nov.

thein, wich auch am Ober- und Mittelrhein bie Macht ber Berbundeten über ben Strom gurud.

Bwar nicht ungludlich, wiewohl erft fpat, hatte bier ber Reldzug begonnen. Die Preußische und Reichsarmee unter Mollendorf befiegte die Frangofen bei Raiferelautern, 4) und warf fie hinter die Gaar gurud. Aber bald erholten fich biefelben, brachen mit erneutem Ungeftum bor, fchlugen bie Deftreicher bei Edesheim, die Preugen bei Raifer8lautern, und brangten beide gegen ben Rhein. 00) Huch Trier ward jest von ihnen erobert, und hiedurch die Berbinbung mit bem nieberlanbifden Beere gewonnen. " Ein Plan gur Biedereinnahme biefes wichtigen Punttes murbe aufgegeben, auf die Botichaft von Clerfait's Unglad und Radzug. Die gange Macht ber Berbundeten gieng auf das rechte Rheinufer gurud. Alles westrheinische teutsche Land ward bon ben Much die Feste Rheinfels, 000) auch die Franken befegt. Rheinschanze von Dannheim +) fielen durch Rapitulation in ihre Bande. Rur Maing und weiter gurud bas fur unüberwindlich geachtete Luremburg blieben noch in der Berbandeten Gewalt. Die Generale Mich aub und Moreau hatten an folden Triumphen ben meiften Theil.

Alber nicht mehr wie in der erften Zeit des Rrieges brachte ber Siegerschritt ber Franken ben Bolfern Freude. Richt mehr als Wohlthater oder Freunde, wovon fie anfangs wenigstens ben Schein angenommen, fondern als Rauber, ja als Mordbrenner ++) traten fie auf. Die Wildheit ber Schredensmanner fehrte fich gegen ben außern wie gegen ben inneren Feind. Dicht langer war ihr Bahlfpruch : "Rrieg den Pallaften, Friede ben Sutten." Das harte Rriegsgefeg, vermoge ausbrudlichen Conventabefchluffes, +++) ward fortan ausgeubt ohne Schonung oder Rudficht. Unerschwingliche Brandschazungen, Lieferungen ohne Bahl und Maag wurden von den Befiegten gepregt, und mas die Raub. fucht übrig ließ, fiel ber Berftorungsiuft anheim. "Wir haben" also ruhmten sich die Commissarien, welche die Pfalz ausgeleeret - ,,wir haben ben Bewohnern blos die Mugen gelaffen, um ju weinen." - Perfonliche Dighandlung machte ben Jammer voll. Daber fab man jest gange Schaaren fliebender Familien mit den gurudgetriebenen teutschen Beeren gieben. Die Ufer bes Mheins erschallten vom Wehflagen ber Ungludlichen. Des

<sup>\*) 22.</sup> Mai. 00) 12 - 16. Juli. •••) 2. Nov.

<sup>\*\*) 2.</sup> Nov. †) 25. Dei. ††) alfo legten fie bie Stadt Rufel in Afche (26. Juli 1794), unter bem Bormand, es feven bort fallice uffignaten verfertigt worden. Mlio gerftorten fie burch ibre geuerschlunde Altbrepfach, einen Theil Duffeldorf's und antere Erte tes rechten Rheinufers, ohne allen militarifchen 3med. 111) 25. Cept. 1793.

5. v. Braunichweig Manifest brachte folches Unglad ben Leutschen.

#### C. 18.

Alber am glangenoften war Dichegru's Relogug in Sol-Iand. Gleich nach ber Eroberung bes oftreichischen Flanderns war diefer Beerführer in die Generalitatelande gedrungen, batte Slups erobert, fodann ben S. v. Dort in mehreren Treffen geschlagen, Bergogenbufch eingenommen, ben Feind über bie Maas jurudgedrangt, hierauf Benloo, bas ftarte Rim. wegen b) mit anderen Teften gewonnen, und bas Berg ber Republit bedrobt. Was in einer fruberen Beit Ludwigs XIV. und feiner Berbandeten ftolge Macht vergebens gegen bas ploje lich überfallene Solland versuchte, bas fahrte zum Erstaunen ber Welt der neufrantische Feldherr mit einer magigen Dacht wiber ben wohlgerufteten und vielfeitig unterftagten Erbstatthalter binnen 3 2Sochen aus. Alber gegen Ludwig hatten Freiheits - und Baterlandeliebe bes Boltes im begeifterten Rampfe geftritten, und ein popularer Beld hatte es angeführt. Dichegru fand in bemfelben Bolt feinen niglichften Allierten wider den Erbftatthalter, welchen bor Rurgem die auswartigen Baffen bem entzweiten Lande jum Berricher aufgebrungen; und nimmer war es eines Pringen Wilhelm's Geift, der Die Bertheidigung lentte. bas Glad beganftigte ben neufrantischen Beerfahrer. ftrenge Winterfalte bededte die Strome, und die aberfchwemmten Grenglande mit Gis. Der Weg in's herz von Solland war gebahnt. Allfo brach Dichegru, nachdem mahrend furger Baffenruhe einige fruchtlofe Unterhandlungen waren gepflogen wors ben, auf ber langen Linie von Rimwegen bis Breda, ploglich in das, bon Furcht und Soffnung bewegte Land, De) eroberte ben Bommeler Baard, Die Langestraat, Die Linien von Breba, die icon fruber angegriffene Festung Grave. Bald wurde, unter blutigen Gefechten, die Daal überfegt, De bie Macht ber Englander und ber Deftreicher, welche bem Erbfratthalter beiffund, allenthalben gefchlagen, endlich von den Bollandern vollig getrennt, und über den Led, über die Iffel gurud auf teutich en Boben geworfen. Jest horte der Rampf auf. Der Erbstatthalter legte ichon am 17. Januar in der Berfammlung ber Generalftaaten fur Gich und feine Gobne alle burgerliche und Militar : Gewalt nieder, und floh nach England. Den Befehlshabern ber Reften und Beere wurde fofort verboten, ben Frangofen fich zu widerfegen, in allen Stabten bes Landes aber - in Lenden guerft +) - erhob fich die Parthei ber "Datrioten", und fturgte ber Uriftofraten verhaftes Reich. Stellvertreter bes Batavifchen Bolfes traten im Saag

<sup>\*) 80.</sup> Dit.

<sup>069 27.</sup> Dez. 1) 19. Jan.

gufammen; es wurden Freiheitsbaume gepflangt, die Bolfsfouveranetat und die Menschenrechte verfundet, die Burbe des Erbstatthalters sammt der gangen Bersaffung von 1787 abgeschafft. Das gange Land, alle Festen, hafen, Flotten ergaben sich dem Sieger. Auch viel englisches Sut ward erbeutet; das verbundete Beer aber wich hinter die Ems und gegen die Befer zurud.

Bortrefflich nutte Frankreich diese unschägbare Eroberung. Die Einverleibung hatte den Nationalstolz emporen mogen; also ward holland zum unabhängigen Bundesland gemacht, eine Tochterrepublik der gewaltigen Mutter, beren Berkasiung sie in den hauptzugen annehmen mußte, zum Schuz und Truz verbandet. Die Rein Unterschied der Stande, keiner der ehemaligen Provinzen blied; das eine, batavische Bolk, nach Distrikten in Urversammlungen sich vereinigend, ward zum Souverain erklart; die geszgebende Gewalt hierauf einem in zwei Rammern getheilten Korper von freigewählten Reprasentanten übertragen, ein Direktorium von 5 Personen mit der vollstreckenden bekleidet. Allso lautete das dem damaligen franzosischen nachgebildete Berkassungs-Gesez, welches dann auch, so wie neue Umschaffungen des ersten statt sanden, sich jedesmal der entsprechenden Beränderung sügte.

Doch nicht umsonst erhielt holland seine Freiheit und seinen Frieden. Hollandisch Flandern, Benloo, Mastricht mit den übrigen Bestaungen langst der Maas mußten abgetreten werden an Frankreich — doch mit der hoffnung eines Erfazed beim kunftigen allgemeinen Frieden. Daneben wurden 100 Millionen Gulden fur die Kriegekosten, auch die Deffnung der Schelde und der gemeinschaftliche Gebrauch des hasens von Bliessingen gefordert, endlich die halfte der hollandischen Armec, nebst 12 Linienschiffen und 18 Fregatten den Besehlen

Frantreichs unterworfen.

# S. 19.

Auch in Saben, in Italien, und entscheidender noch in Spanien fronte der Sieg die Waffen der Nepublik. Dort, obschon jest auch Tobkana dem Bund gegen Frankreich sich beigesellt, brachen die Neufranken wiederholt in Piemont ein, und sochten mit Ueberlegenheit gegen Argenteau, de Bind und den Erzherzog Ferdinand, welche nacheinander die verbündeten heere besehligten. Die Erscheinung einer englischen Flotte an den Kusten von Genua und Provence, mehr noch hunger und Seuchen unterbrachen solchen Fortschritte. Aber nach erhaltener Verschärkung drangen die Franken von neuem vor, +) schlugen die Deskreicher bei Loano, ++) und

<sup>\*) 1795. 3.</sup> Febr.
1994 vom April bis Mug. 14) 23. Dov.

<sup>\*\*) 18.</sup> Mai. †) Sept.

ichredten weithin. Huch bier wie aberall beganftigte bie Bolte-

stimmung ihren Triumph.

Fruber ichon hatten fie noch bollftandigeren wider bie Spanier erfochten. Dugommier, ber Eroberer Toulon's, vertrieb ben Grafen be la Union, Ricardo 8's Rachfolger, nach bem glangenden Gieg bei Ceret bo bon bem Boden Franfreichs, und brach über die Dft = Porenden in Cata-To nien ein. Gine breitagige, morderische Schlacht murbe geichlagen; (a) Dugommier und be la Union fielen; aber bie Republifaner fiegten entscheidend. Die Festen Figuera 8 und Rofes maren bie Fruchte biefes Triumphes. Dec) bie Beftpprenden = Urmee, anfangs von Muller und nach ihm von Moncen befehligt, brach in Spanien mit gleich glanzendem Erfolg ein. Fuentarabia, G. Gebaftian mit anberen Festen fielen; Pampelona ward bedroht, Leon, Burgos, ja felbft Madrid gitterten. Dhne Beer, ohne Geld, ohne Gelbstwertrauen ichien Spanien bem außerften Berberben preis. Mur im Frieden fah und fand es Mettung.

#### S. 20.

Das Reich bes Schredens, welches wirffamft fo viele Triumphe befordert hatte, bestund nicht mehr. Urploglich mar es gefallen, mar menigstens fein oberftes Saupt gefallen, gum Erstaunen feiner Freunde wie feiner Feinde, ja gum Erstaunen feiner Besieger Gelbft. Die eigene Entzweiung ber Schrecken8= manner bereitete ihren Sturg: Billaud Barennes und Collot d'herbois, eifersuchtig auf Robespierre's Macht, und bei ber Furchtbarkeit bes Tyrannen fur ihre eigenen Saupter gitternd, erhoben fich wider ihn, und gaben badurch ihren gemein= Schaftlichen Feinden Muth gum Ungriff. Unter Diefen waren theils Die Freunde Danton's, theils jene bes gefturgten Gemeinderathe, theile einzelne aus verschiedenen Grunden perfonlich wiber Robespierre erbitterte Gegner. Diefer, das nahende Gewitter ahnend, bereitete mit feinen Bertrauteften, jumal St. Juft und Couthon, neue Proscriptionsliften; mehrere Glieder des Bohlfahrtd-Mudichuffes, und viele bes Convents befanden fich barauf. Drobende Reden erflarten bereits ben unvermeidlichen Rrieg. Da fiel plozlich +) in einer Sizung des Convents Tallien (Liebhaber ber 'fconen Tochter' bes Grafen von Cabarrus, beren Sand er durch folden Rampf gewann) anklagend über ben Gefürchteten, und entfeffelte burch fo fuhnen Ungriff ben lang verhaltenen Born ber bisher eingeschuchterten Guhlenden und Gerechten. "Dieder mit dem Tyrannen" icholl es burch ben Saal, und die Tribunen ballten beifallig wieder. Alfo mard

<sup>\*) 1794. 30.</sup> April. \*\*) 27. Nov. und 4. Febr.

<sup>1) 27. 3</sup>uft (9. Ebermidor).

— nach ohnmächtigem Bertheibigungsversuch Robespierre's und feiner Freunde — der Beschluf ihrer Berhaftung gefast und vollzogen. Gin neuer Geist — der Entschloffenheit und des Selbstvertrauens — durchwehte von diesem Augenblic die allzu- lang niedergetretene, ihrer perfonlichen wie der Voltsrechte ver-

geffene Berfammlung.

Aber Robespierre, mit Gulfe ber Jakobiner, beren vergottertes Saupt er mar, entfam ber Gewahrfam, und gog aufs Gemeindehaus, wofelbft feine Unbanger fich um ibn berfammelten. Der unter feinem Ginfluß gewählte Gemeinderath, ber Pobelhaufe und henriot, bas wuthende haupt ber Bargergarben, maren fur ihn. Die Sturmglode tont, gang Paris bewaffnet fich , die befferen Burger fur ben Convent. Doch ohne Robespierre's Unentschloffenheit mar ber legte verloren. nahten die Morder dem Berjammlungsfaal; da erflarte der Convent Robespierre, henriot und ihre Unhanger ,, außer bem Befeg." Diefes Bort that Bunder. Ploglich feben bie Berbrecher fich verlaffen von ihren Freunden, die Bewaffneten geben über zu ben Truppen bes Convents. Das Stabthaus wird erfturmt, und Robespierre, nach einem fehlgeschlagenen Berfuch fich zu todten, blutend gur Richtstätte geschleppt. Mit ihm murden hingerichtet fein Bruder, bann Couthon, St. Juft, henriot, Fleuriot, ber Maire von Paris, Dibiers, Prafident des Jakobinerklubs, Dumas, Borfiger bes Revolutionsgerichtes, nebft 14 andern Schredensmannern; Lebas hatte fich felbft getodtet. Die beiden folgenden Tage fielen noch brei und achtzig Ropfe, meift bon Gemeinderathen und Revolutionerichtern. Paris und Frankreich hallten wieder vom Triumphgeschrei der Guten. Alfo fiel nach turger Berrichaft ber frangoniche Cromwell, Robes pierre, an Kanatismus, Beuchelei und Berrichsucht feinem Borbilbe abn. lich, an Rlugheit und Rraft jedoch unter ihm. Eromwell, als tahner Solbat, hatte das heer fur Sich, eine faum ent-behrliche Stuze der Tyrannen-Macht. Robespierre mar bem Beere fremd. Much feine andere Dronung des Staates, feine gusammengeschloffene Parthei war fur ihn. Rur die Gunft bes Wobels, die leicht bewegliche, batte ihn emporgetragen, und bas Schaffot allein war feine Baffe. Alfo ruhte fein Reich auf Sand, und das Pringip bes Ochredens, welches er vermeffen aufgestellt, rig unvermeidlich Jon Gelbft in den Abgrund ..

Aber ber Sieg war nicht vollständig. Eine Parthei ber Schredensmanner hatte die andere überwältigt, und die Gemässigten hatten solchen Schlag nur befordert, und suchten ihn zu nuzen. Doch bald nahmen sie die Furchtbarfeit ihrer Gegner und bas Mtsliche ihrer eigenen Stellung mahr. Die Anhanger bes Schredenssystems waren im Schoof bes Conventes selbst, bann in Paris und in ganz Frankreich hochst zahlreich und machtig. Billaud Barennes und Collot d'herbois, ipre

Jezigen Baupter, maren nicht minder blutgierig, als ber getobtete Tyrann. Ja, fie maren es noch mehr. Barrere menigftens erhob formliche Rlage wiber Robespierre, megen beffen "Sinneigung gur Milbe." Geine Berrich fucht, Die feinen Rebenbubier ertrug, feine Entzweiung, mit ber Mehrzahl bes Beileausichuffes, hatten ihn gefiurgt, nicht feine Strenge. Much verlieb bie außere und innere Lage ber Republit bem entfeglichen Guftem eine febr icheinbare Befraftigung. Der Freibeit mar ber Tob gefdworen burch bie Coalition ber Monarden, fo wie burch bie Leibenschaft ber einheimischen Uriftofraten und firchlichen Ranatifer. Dur ber Schreden - ob auch Unschuldigen nebft ben Couldigen drohend - verhieß Rettung. Collte man burch ben "Moberantismus" bie Diane ber Royaliften begunftigen? - Diefes lag nicht im Ginne felbit ber ebelften "Thermidorier." Mit reinem Gifer biengen fie ber Depublit an, und hielten fur Pflicht, alle anderen Intereffen aufzuopfern dem bochften, der Freibeit.

Anderseits nazten die Terroristen solche weit verbreitete Stimmung zur Wiederbelebung ihrer furchtbaren Faktion. Ich bes von humanität und Mäßigung zeugende Dekret ward von ihnen als Frucht royalistischer Umtriebe erklärt, jede Austehnung gegen das Blutspstem als Verrath gegen die Freiheit. Auch liehen die bald nach dem 9ten Thermidor kun sich entfaltenden Plane der Gegenrevolution air 3 solchen Behauptungen

nicht geringen Schein.

Daher war jeder Schritt des Convents von täglich zunehmenden Schwierigkeiten umlagert. Der "Schweif Robes» pierre's," wie man die übriggebliebenen Terroristen nannte, erschien schwerer zu bandigen als er Selbst. Wie hatten die Theilnehmer schner Blutschulden ihn die serweg en achten tonnen? Rudkehr war ihnen unmöglich; zur Selbstrettung mußten sie das Blutspstem aufrecht erhalten. Und doch! wie sollte man die lauten Klagen des Boltos, der Angehdrigen so vieler Geschlachteten, wie sollte man die Stimme der Mensch. lichkeit, welche um Rache schrie, ungehört lassen?

Aus diesen Berhaltnissen ertlart sich der unentschiedene, in der Richtung sich oft widersprechende Sang des Convents. Einerseits wurden viele Gesangene besteit, dem Revolutionsgericht eine mildere Form gegeben, die Macht der Wohlsahrts- und Ciberheitsausschässe beschränkt, die Conventsdeputirten, die in den Provinzen tyrannisch handten, zurächerusen, Marat's Buste aus dem Pantheon entsernt. Andrerseits aber distete man den Jasobinerslub, welcher bei Nobespierre's Fall war geschlossen worden, von neuem, ließ den Hinrichtungen wegen politischer Sünden noch immer den Lauf, behielt die revolutionaren Ausschüsse und die Formen der Revolutionsregierung bei, und wandte von den Häuptern der Terroristen jeden Ansgriff ab.

Allmahlig feboch gewann ber Meberantism bie Dberhand und befestigte sein Neich durch Bestrafung wenigstens einiger Blutmenschen. Der Conventsbeputirte Carrier, das Ungebeuer, welches einer Hoane gleich in der Bend de gewäthet, ward angeklagt mit einigen Mitschuldigen und hingerichtet. Duch Fouquier Tinville, welcher als öffentlicher Antläger unersättliche Mordlust bewiesen, mit mehreren seines Gelichterkstarb des tausenbfach verdienten Todes. Endlich ward auch gegen die höchsten Hauperen, gegen Billaud Barennes, Collot d'Herbois und Barrare, die man die "drek großen Berbrecher" nannte, und gegen ihre nächsten Gesbussen, eine Untersuchung verhängt. Die Wer bieser veräängen nißvolle Prozes nahm einen langwierigen Gang und erregte neue Stürme.

Ingwischen hatte die gute Parthei im Convent eine erwanichte Berftartung erhalten, burch die Biederaufnahme con jener 73 Mitglieber, welche in Folge ber Revolution bom 31. Darg 1793 megen ber Protestation gegen diefelbe waren berbaftet, bann auch berjenigen, welche gleich bei jener Revolution waren geachtet worden, boch ben Sentern gludlich entrannen. Unter ben legten besanden sich Benard, Languinais, Die Bierden ber Gironde, Rervelegan, Lareveillere-Lepaur, Louvet, und andere ausgezeichnete Manner. vielen wohlthatigen Beschluffen, wie in jenen, welche das Diarimum und bie willführlichen Requisitionen aufhoben, die Unber-, wandten ber Singerichteten in ben Befig ihres Bermogens festen, bem Bandalismus in Runft und Biffenschaft, fo wie dem Frevel wider die Altare fleuerten, zeigte fich die jest vorherrichende Richtung bes Convents. Ja, fie ericien fo beutlich, bag fie felbft ben Muth zu Reaftionen erzeugte; wovon insbefonbere Lyon, bas von ungabligen Bunden blutende, überhaupt bie Departemente bes Gubens, ein ichredendes Beispiel auf-stellten. Die "Je fu 8 = Vereine" und "Sonnenvereine," royaliftifde Plane begend, befriedigten burch viele Dordthaten ihre fanatische AButh.

## S. 21.

Auch die Bende empfand ben machtigen Ginfuß des neuen Systems. Die "bbilischen Colonnen," welche Carrier zur Bertilgung des emporerischen Boltes ausgesendet, regten basselbe zum verzweiselten Wiverstand auf. Die Rende erzund aus ihrer Asche wieder, und Charette, die Flüchtlinge von Mans und Savenay in dem unzugänglichten Theil des Landes — Bocage genannt — zusammenziehend, und verstärtt durch die ausst Aeußerste gebrachten Einwohner, machte von neuem seinen Namen surchtbar. Ruch & a Roche

<sup>17.</sup> Dej. 90) 28. Dej.

Sacquelin und Stofflet fammelten in Dberpoitou anfebnliche Rriegsbanden; machtig flammte bas wieder auflebende: Reuer empor. Um rechten Ufer ber Loire und weit bin nach

Rorben erhoben bie Chouans ihr fabnes Saupt.

Da betrat ber Convent, am Erfolg ber Strenge bergweifelnd, ben Weg ber friedlichen Unterhandlung. Milb tonende Proflamationen bahnten ben Weg der Berfohnung. Das Ber= fahren ber neuen republifanischen Generale erregte Bertrauen. Allfo folog Charette - vielleicht burch geheime aber verstellte Berheißungen getäuscht - Frieden mit ber "einen und untheilbaren Republit." ") Er unterwarf fich ihren Gefegen, bedingte fich jedoch fur die Bendeer die Freiheit der Religionsubung, zeitliche Lodzablung von der Rriegspflicht gegen die außeren Reinde, und andere Bergunftigungen mehr. Much Cormartin, mit ben übrigen Unführern ber Chouans, endlich auch Stofflet, 00) der Starrfinnigste unter ben Feinden ber De-

publit, nahmen diefe Bedingungen an.

Gang Franfreich jubelte über diefe Beendigung des heillofeften inneren Rrieges. Aber Die Freude mabrte nicht lang. Denn gerade jest fandte England eine machtige Expedition aus jur Bieberanfachung ber Flamme. Gine große Schaar bon Ausgewanderten, unter dem Dberbefehl bes Grafen von Duifane, ichwamm auf englischen Schiffen an die frangofische Rufte, landete unfern der Salbinfel Quiberon, bob) und bemachtigte fich bes Fort's Penthiebre, welches beren Gingang bertheidigt. Bu gleicher Zeit erhob fich bie gange Bendee, fo wie das rechte Loire-Ufer von neuem wider die Republif. Sier hatte die plogliche Verhaftung von Cormartin und 7 anderen Sauptern der Chouans, bort die Rlage Charette's, er fen betrogen worden von dem Convent, bas Bolt wieder in die Waffen gebracht. Lengstlich blidte Frankreich, hoffnung3-voll die Coalition nach ben Ruften des Oceans. Die fo eben geschehene Erflarung des Grafen von Provence jum Ronig bon Frankreich fber ungludliche Dauphin ober fogenannte Ludwig XVII. war endlich im Temple feinen Leiben erlegen +) I erhob die Begeisterung ber Monaliften. Much bom Dberrhein durch die Franche-Comte follte ein Ginbruch bon Emigranten unter bem Pringen bon Conde berfucht werbeide Beere - fo traumten fie - murben in Paris fich die Sande reichen. Aber ichnell gerrann die ftolge Soffnung. Der jugendliche Beld Soche, mit ber Ruftenarmee von Breft herbeieilend, trieb die gelandeten Schaaren, fammt ben Saufen des Chouans, in die Salbinfel, eroberte das Fort Penthiebre ++) (burch den Abfall der frangofischen Rriegs= gefangenen, welche Puisage - thoricht genug - unter die

o) 17. und 26. Februar 1795. (†) 8. (†) 8. co) 20. Mpr. u. 2. Dai. t) 8. Juni. ††) 20. und 21. Juli.

Reihen ber Ausgewanderten gestellt hatte) und finrzte mit Ungestumm auf bie jegt rettungelofe Daffe. Der Graf von Puifane, mit zwei Taufend Emigranten und einigen Chouand. finchteten fich auf die englische Flotte. Gegen 2000 ftarben auf bem Schlachtfeld ober in den Fluthen. Die Uebrigen, feche taufend an Bahl, ben heldenmathigen Grafen bon Combreuil an der Spize, ergaben fich nach verzweiflungsvollem Rampf bem Gleger. Mus ihnen wurden bie Chouans begnadigt. Die Emigranten aber, in Erfullung bes barbarifchen Gefeges, als mit den Baffen in ber Sand gefangen, nach bem Musipruch eines Rricgsgerichts in Bannes erichoffen. Durch folde Graufamteit - Soche hatte die Ungludlichen gerne gerettet - ichandeten die Republitaner ihren Triumph; ber Rame Sombreuil's gieng mit theilnehmender Achtung bon Mund ju Mund. Doch ber Jubel über ben großen Gieg erftidte ben Ruf ber Menschlichkeit. Upermegliche Beute an vielnamigem Rriege- und Mundvorrath und anderen Schagen - gegen 2000 Millionen werth - ward ben Republifanern gu Theil; ber gefahrlichfte Entwurf ber Feinde war mit einem Schlage ger-nichtet, Englands Stolg burch ben Ruin ber fo lange vorbereiteten und mit ungeheurem Aufwand - boch nach Zeit Plan bochft ungeschickt - ausgeführten Unternehmung gebemuthigt.

Sleichwohl verzagten die Ausgewanderten nicht. Der Graf von Artois Selbst, mit einer neu gesammelten Schaar, suhr aus England herüber. Aber nur auf den Inselchen Houat, Hedic und d'Yeu — verlornen Punkten im Deean — pflanzte er die kdniglichen Fahnen aus. Das große Frankreich blieb Gebiet der Nepublik. Gegen Ende des Jahres steute daher Artois mit den Seinigen nach England zurück. Hoche, durch Festigkeit und Mäßigung beugte den Troz der Ben der wie der Chouans, und, wenige schwache Reste ausgenommen, schien der große Brand gelbscht.

# S. 22.

Die Schredenbregierung war der Culminationspunkt bet Revolution gewesen. Seit dem 9ten Thermidor, oder vielmehr schon seit dem Fall der "Hebertisten," begann sie den Mudgang langsam zwar und unter fortwährenden Kampsen, bech zusehends und allgewaltig. Durch Uebertreibung war das System der Freiheit verderbt, sa bis zur Abscheulichkeit und Berächtlichkeit entstellt worden. Die Buth der Terroristen hatte die Nation emport und die Nevolution bei Unzähligen um ihren Eredit gebracht; daher ward Nobespierre's Fall die Losung zum Nückschritt. Die Pobelherrschaft — mit allen wiren Schrecken und mit ihrer vollen Schmach — war über der Nation gelegen; das Entsezen vor ihr trieb den erwachenden Bürgerstand nach dem entgegengesesten Weg, an dessen Ende

bas alte Königthum und die Aristokratie mit neu geweckter Hoffnung stunden. Die Gegenrevolution, gleich kühn als listig, erhob ihr tacheglühendes Haupt; aber durch solche Erscheinung erschreckt, sammelten sich die Patrioten auf dem mittleren Naume, das Panier der wahren Freiheit empor tragend und gleichsorgsam beide Feinde, die von entgegengeseten Seiten dräuten, abwehrend. Doch über das Mehr oder Weniger mochte Streit auch unter den Guten senn, je nachdem sie lebhaster vor der Ocholeratie oder vor der Weiderstehr des Albsolutismus erschracken. Listig benägten der Partheiseist, die Herrschlucht, die Nachgier solche Stimmung, erzeugten zeitliche Allianzen zwischen Anchaingern verschieden er Speteme, und rissen die Genossen der seichsens seindselig außeinander. Der Nationalconvent, die Stadt, ganz Frankerich wurden also vielsach bewegt; Europa blidte erwartungsvoll auf die Entwicklung.

Die Baupter bes Rationalconvents - foldes maren jegt meift ber Rern der Thermidorier, verftarft durch den einfichtsvollften und redlichften Theil ber nacheinander gefturzten Partheien - überschauten mit hellem Blid biefe ichwierigen Berhaltniffe, und batten - feitdem fie ihre Gelbstständigkeit errungen - auch den Muth, nach ihrer Ueberzeugung zu ban-Deln. Mit gleicher Beisheit und Rraft hielten fie Die Beftrebungen bes ochlofratischen Terrorismus nieder, wie jene ber ariftofratifchen Reaftion; fie bedienten fich ber "bergolbeten" Sugend" - wie man die Sohne der reicheren Rlaffe nannte, - um die Jatobiner und die Borftabte ju befampfen, und veridmabten Die Bulfe ber gefturgten Schredensmanner nicht, um der royalistischen Gegenrevolution fich zu erwehren. Strom des Tages, erflarbar burch bas ben Ertremen bolbe frangofifche Bemuth, rif am meiften zu der legten bin, felbft ber Convent ward augenblidlich bavon ergriffen; boch fteuerten bie Führer gludlich und tubn zwischen ben Klippen durch und fuhrten das Schiff der Revolution ungertrummert in den Safen einer weifen Berfaffung. Bar fruber, in der Schredensperiode, der Convent durch seine Grauel abscheulich, durch seine Feigheit verachtungs- ober Mitleids - werth, fo verdiente er jego ben Dant Franfreichs und bie Bewunderung ber Welt.

Schon die Anklage Carrier's brachte Paris in drohende Bewegung. Die Jakobiner, wiewohl nach dem 9ten Thermidor gesichtet und scheinbar ben Gemäßigten verschnt, erhoben jest laute Beschwerde gegen die Bersolgung der Patrioten. Mit Gewalt sollte Carrier gerettet werden. Aber Freron riefbie Angehörigen ber von den Terroristen Geschlachteten zu den Baffen, und es erhob sich ein Krieg dieser "vergoldeten Jugend" wider die Jakobiner, welcher tagtäglich die Strafen der Stadt mit Blut farbte. Endlich sturmten die jungen Leute ben

Berfammlungsfaal ber Jakobiner D und gerftreuten biefelben. Tags barauf, nachdem Rembel im Convent einen icharfen Bericht wider fie vorgetragen, ward ihre vollige Aufhebung

beschloffen.

Aber die Gahrung dauerte fort, und wurde heftiger, als die Gesahr den Hauptern der Terroristen, den "drei großen Berbrechern" nabte. Ihre Berhaftung de) erregte einen Aufstand der Borstädte St. Antoine und St. Marceau, welchen jedoch die "goldene Schaar" und die Burger der innern Sektionen dampsten. Der Convent verfündete das Kriegsgesez, und beschloß, seine Sigungen nach einer anderen Stadt zu verlegen, wosern in Paris die Aufrührer siegten. Um 1. Apr. (12. Germinal) erneuerte sich der Sturm. Der Hunger mehr noch als der Partheigeist brachte den Pobel in Bewegung. "Brod, die Constitution von 1793, die "Freiheit der Patrioten" war die Losung bes wilden Hausens, der sich gegen den Conventssaal heranwälzte. Mehrere Deputirte erklärten sich für die Empbrer. Abermals jedoch siegten die Sektionen. Die drei großen Verbrecher wurden zur Deportation nach Cayenne verurtheilt, †) die aufrührerischen Deputirten verhaftet.

Die Migvergnagten ruheten noch nicht. Der Convent, die Gefahr zu beschwören, rief Truppen nach Paris, und ernannte eine Commission von 11 Mitgliedern, angeblich um die "organischen Geseze" zur Ginführung der Verfassung von 1793 zu entwerfen, im Grund, um eine bessere an die Stelle dieser jakobinischen zu sezen, nebenbei organisirte er die Bewassnung der inneren — den Vorstädten entgegengesezten — Sektionen.

Um iten Prairial (20. Mai) versammelten sich die Pobelsscharen von St. Antoine und St. Marceau, an 30,000 Kopfe. Der Convent rief die Burger von den Scktionen in die Wassen. Das Feldgeschrei der Emporer war dasselbe wie am 1. April. Aber die Buth war größer, die Streitkräfte mächtiger. Der Conventssaal wurde erstürmt, der Deputitte Feraud geködtet, sein Haupt auf eine Pite gesteckt. Den Prasidentensuhl, von Vernier verlassen, nahm jezt Boiss Vanglas ein, ruhig würdevoll, mit acht römischem Muth den Tobenden trozend. Endlich ward er verdrängt, die jakobinisch gesinnten Deputirten, die Flucht Vieler der Gemäßigten benügend, bemächtigten sich der Burcau's und dekreitren, unter dem Zujauchzen des Pobels, die Ersällung alles dessen, was begehrt worden. Aber nicht lange dauerte solcher Triumph, die Commissäre, welche der Convent in die Sektionen gesendet,

<sup>9 11.</sup> Nov. (\*\*) 2. Mars 1795. (\*\*) 21. Mars. (\*) Eolint d'herbois farb an dietem Berbannungsort; Billaub Barrere wurde frater begnadigt.

brachten Hulfe. Legendre, an der Spize der treuen Burger-Batailsone, sturzt in den Saal', auß welchem die Aufrührer schmählich verjagt werden. Die geflüchteten Deputirten kehren zurück, zernichten die von der Minorität frevelhaft gesaßten Beschlusse, und verordnen die Gesangennehmung der schuldigsten

Mitglieder. .

Moch mehrere Tage withete bet Sturm. Endlich zog der Convent eine starte Truppenmasse um die Borstadt St. Antoin e gusammen, und zwang sie zur Unterwerfung. ) Man nahm ihr Waffen, Insubrer und die revolutionaren Ausschusse, den bisherigen heerd ber Empbrungen. Einige hauptlinge und sechs Deputirte von der Bergparthei, (Bourbotte, Nomme, Duron, Goujon, Duquesnon, Soubrany) wurden zum Tod verurtheilt. Sie starben mit einer Entschlossenheit, als hatten sie sich to ie schonste Sache gestritten. Also ward die Poblisherrschaft zerstört. Troz ihrer physischen Uebermacht erlag sie, weil ungeregelt, der besser organisirten und gesezlichen Gewalt des Convents. Das Jafobinerreich war zu Ende.

### S. 23.

Bon nun an erhob bie Reaftion, und gwar jegt eine ronaliftifde, ihr Saupt fahner. Aber Streiter bon febr verschiedenen Glaubensbefenntniffen fammelten fich unter Diefer Der Mittelftand, Die Mudfehr ber Pobelmacht icheuend, mit ihm die edelften Patrioten von 1789 und 91., hofften von der fonstitutionellen Monarchie bas Beil. Dagegen verlangten die Uriftofraten, bor allen bie Husgewanderten, bon welchen jest Biele, burch bie Dagigung des Convents ermuthigt, gurudfehrten, das abfolute Ronia-Doch auch unter ihnen berrichte Entzweiung. Emigranten der fpateren Perioden, jum Theil Conftitutionelle, jum Theil Republifaner ber unterbrudten Partheien, befreundeten fich den Gefahrten Urtois's und Conde's nicht. wiewohl fie berfelben Saß gegen ihre gemeinschaftlichen Keinde Much die Bendeer und welche fonft im Innern für bas Ronigthum gestritten, maren ben Baffengefahrten ber Coalition abhold. Gleichwohl vereinigten fich jezt Alle gegen ben Convent, ben fie, trog der Rampfe von Thermidor und Prairial fur terroriftisch hielten, ober ichon als fireng republifanisch scheuten. Gelbft die Dagigung vieler Conventaglieder beforderte bas Erftarten jener royalistischen Parthei, welche theils im Stillen fortidritt, theils icon offentlich ihre Soffnungen fund that.

Der Conbent erfannte bie Nothwendigfeit, ben revolutionaren Buftand, unter welchem Frankreich feufste, zu endigen, und burch Einfuhrung einer guten Constitution ben hoff-

<sup>•) 23.</sup> Mai.

nungen der Faktionen ein Ziel zu fezen. Laut hatte die diffentliche Meinung die Verkassung von 1793 verworfen. Man gieng
jezt weiter und verwarf auch das Einheitsprinzip der Constitution
von 1791. Zwei Kammern sollten die Besonnenheit der Gefezgedung verbärgen, für die Gate der Wahl aber (wie schon
1791 verordnet worden, sihre Theilung in zwei Akte und dabei
die Bedingung der Wahlrechte an ein angemessens Besizthum die Gewährleistung geben. Bon diesen Grundsigen gieng
der Entwurf aus, welchen Boissy Inglas, im-Namen
der Commission der eils, am 23. Juni dem Convent vorlegte.
Dieser nahm ihn nach sorgsältiger Prüsung sast unverändert an,
und unterwarf ihn weiter der Bestätigung oder Verwerfung der

Urversammlungen.

Mit dem Constitutionsentwurf waren aber zwei andere Defrete (vom 5. und 13. Fruftidor, 22. und 30. Aug.) verbunden, wodurch die Erwählung von zwei Drittheilen der wirtlichen Conventaglieder in die gefengebenden Rathe verordnet und die Form diefer Bahl bestimmt murbe. Diefe Defrete waren weife, ja politisch nothwendig, wollte man nicht die Fortbauer ber Republit ben Manten ber Monaliften preis geben, oder den Geift der neuen Regierung , b. b. das Beil des Staates abhängig machen von dem zufälligen Erfolg einer Integralerneuerung. Die constituirende Rationalversammlung batte burd Das Berbot ber Bieberwählung ihrer Mitglieber in Die neue geseggebende Bersammlung den schnellen Untergang ihres Werkes veranlaßt; der Convent, in Ermagung ber gefahrvollen Lage ber Republik, hielt selbst die Freiheit ber Wiederermablung für eine ungureichende Burgichaft; er gebot fie alfo. Much nahmen die Urversammlungen in den Provingen in großer Mehrzahl die zwei Defrete an. Auch die Armeen thaten es. Aber in Paris erhoben fich bagegen die Gettionen, beren borberrichender Geift jegt gegenrevolutionar oder ronaliftisch mar, und welche auf die Integralerneuerung alle ihre Soffnung gebaut Richt mehr die Jafobiner, nicht mehr die Borftadt. Ct. Untoine mit ihren Pobelichaaren, nein! die Vorstadt St. Germain, ber Bohnfig der reicheren und angescheneren Burger, feit Rurgem bon jurudgefehrten Emigranten erfüllt, Die Aristofraten und Ronalisten emporten fich jezo gegen ben Convent. Ring und fabn mar ber Aufftand vorbereitet, unverholen erflarte man bem Convent den Rrieg. Die Geftion Lepelletier ftund an der Spige der Emporung; zwei Drittheile ber Geftionen maren ihr verbandet. In 40,000 Be-Ihr Befehlshaber war Bewaffneter rufteten fich jum Streit. neral Danican. Dagegen hatte ber Convent mehrere taufend Mann Linientruppen berbeigerufen; auch aus republikanisch gefinnten Bargern 2000 an Bahl (theils folden, Die Der Emporung vom Prairial willen maren verhaftet worden, theils aberhaupt durch die Reaktion verfolgten) ein sogenanntes

Bataillon ber Patrioten von 1789 gebilbet, auf beffen Treue im Rampf gegen die Royalisten er zahlen konnte. Aber-mals also nothigte die Opposition zur Ergreifung so gefährlichen Mittels, welches, wenn der Convent nicht unerschütterlich seinen Weg verfolgte, die Herrschaft des Schreckens hatte zuruck-

führen mogen.

Die Unführung feiner Rriegsmacht und allernachst ber Patrioten von 1789 übertrug ber Convent Rapoleon Bona= parte, ber gum Preis feiner Thaten bei Toulon (f. oben 9. 15.) jum Brigadegeneral der Urmee in Italien ernannt, aber feit bem Sturg ber Schredensberrichaft verbachtigt und feiner Stelle entjegt worden war. Barras, ber fraber er= nannte Dberbejehlshaber Diefer Macht, hatte verlangt, Bonaparte ihm beigegeben murbe. 2m 13. Bendemiaire 5) war der Entscheidungstampf. Der Palaft ber Tuilerien, ringsum burch furchtbare Bertheidigungsanstalten gedecht, bot den Unblick einer belagerten Fefte. Die Infurgenter rudten bagegen an, aber Unentschloffenheit labinte ihre Schritte. Der Coavent, nachdem er burch verstellte Unterhandlungen fie bingehalten, fdritt ploglich jum Ungriff, und Bonaparte gerichmetterte burch fein Geschug die Reihen ber Burger. Rach einem ftundenlangen Rampf war ber Gieg entschieden. Zweitaufend Leichen bebedten bie Bahlftatt.

Den folgenden Tag ward die Sektion Lepelletier entmaffnet, aller Widerstand borte auf. Ginige Berhaftungen und

Sinrichtungen befestigten ben Gieg.

Hiernachst erwählte ber Convent die beiben Drittheile, die aus feiner Mitte in die neuen geschiedenn Rathe zu treten hatten, bildete aus ihnen und aus dem neugewählten legten Drittel die Rathe ber Alten und der Funfhundert, ersnannte die funf Direktoren — und zwar aus Borsicht aussichließlich aus Conventsgliedern, und welche für den Tod des Konigs gestimmt hatten — erließ ein Umnestiegesez, gab dem Revolutionsplaz den Namen Eintrachtsplaz, und erklatte seine (dreijährigen, für ewig glanz und schauervollen —) Sizungen sur geendet.

# S. 24.

Der schwere Rampf, welchen ber Convent einerseits wider die Jakobiner und anderseits wider die Royalisten zu bestehen hatte, wirkte lahmend auf ben außeren Rrieg. Die naher liegende Sorge, die personliche Gefahr überwog den haß gegen die Coalition; es schien nothig, die Streitkrafte mehr in der Rahe zu behalten. Zudem hatte der Zwiespalt, der vom Siz ber Regierung aus sich über das ganze Reich ausbreitete, auch die Urmeen ergriffen, Mißtrauen in die Gemuther gepflangt,

<sup>\*) 5.</sup> Dft. 1795.

und bas energische Zusammenwirfen gehindert. Daher herrschte den größten Theil bes Jahrs 1795 hindurch auf dem Haupt-Kriegsschauplag am Rhein, eine Waffenruhe, die mit ben großen Schlägen bes vorigen Jahres den auffallendsten Contrast darbietet, ja es ward dieser Feldzug, als er, spat genug, begann, mehr durch Niederlagen der Franzosen als durch Siege begeichnet.

Die offentliche Meinung hatte weit Underes erwartet oder gefürchtet. Denn Frankreich, nachdem es ben Burgerkrieg der Gironde durch ben vollständigsten Sieg erstidt, und jenen der Bendee durch Friedensichluffe (f. oben §. 21.) geendet und nebenbei mit mehreren Gliedern der Coalition durch Separatfrieden sich verschnt hatte, schien den noch übrigen Feinden, insbesondere Destreich und dem teutschen Reich jest doppelt

überlegen.

Den ersten Friedensbertrag mit der Republik hatte ber Großherzog von Toskana geschlossen. Rur gezwungen war bieser Destreichische Prinz der Coalition beigetreten; aber drobend nahten jezt die Franzosen seinen Grenzen. Das Interesse ber Selbsterhaltung überwog jenes der Coalition und den politischen hap. Allso sandte er, da nun boch seit dem Sturz der Schreckensmanner eine minder fanatische Regierung das Nuder Frankreichs lenkte, den Grafen von Carletti als Botschafter nach Paris, erfannte die Republik an, erhielt die Gemahrung

ber Reutralitat, und gablte eine Million Franten. \*)

Rur als erfter Schritt gur Bieberanknapfung friedlicher Berhaltniffe mit bem gurnenden Europa, nur als Beweis, baß mit der revolutionaren Regierung ju unterhandeln moglich fen, war ber tostanische Friede wichtig. Denn auf ber 2Bag= Schale ber Dacht verschwand bas Gewicht bes fleinen Staates gegen die Riefenfraft ber hauptfampfenden. Alber bald trat auch eine große Dacht von ber Coalition ab: Praugen. Bwar hatte die im Convent - auf Boiffy d'Anglas's und Bourdon's von ber Dife Untrag - jur Gprache gefommene und von gang Franfreich mit lautem Beifall ergriffene Idee ber Ausdehnung der Republit bis an ihre ,, naturlichen Grengen," b. b. bis an ben Mhein und an die Alpen, auf eine Bafis ber Friedensunterhandlung gebeutet, beren Unnahme ber europaischen Politif noch als ein Grauel erschien; und eine beffere ju ertampfen mar blos durch ftandhafte Bundestreue, burd fest vereinte Unftrengung moglich. Aber ber Ronig bon Preufen - nach Friedrichs M. laut erflarter (freilich auch von ben meiften Sofen burch eigene Ausabung befraftigter) Marime - glaubte die unmittelbaren Intereffen feines Staates jenen Europa's vorziehen ju muffen und erfaufte die Befreiung von augenblidlich brudenber Rriegslaft mit Bundesbruch, mit

<sup>\*) 1795. 15</sup> gebr.

bem Aufgeben ber Ibce, welche er in Pilnig als das Pallabium aller geselligen Ordnung zu behaupten übernommen, und mit unheilbarer Gesährdung ber gemein teutschen und europaischen Stüher, in Pilnig, ware es Zeit gewesen, bie Natur des Krieges, den man bereitete, zu erwägen, seine Zwede, seine Gesahren, seine möglichen Erfolge. Dun er aber entgündet war, mußte man ihn durchkampsen, gemeinsam, unbergagt, weil er nur also mit Ehre und mit heil zu enden war.

Schon am Ende des Jahres 1794 war in Bafel der preugische Bevollmachtigte, ber Graf von Golg, erschienen, Friedensunterhandlungen mit bem Burger Barthelemy, frangofischen Botschafter in ber Schweig, ju pflegen. Rach bes Grafen Tod fegte ber Minister bon Sardenberg baselbst bie Unterhandlungen fort, und unterzeichnete ben Geparat-Frieden, b) wornach bie Preugischen Lander am linten Rheinufer in Frantreichs Sanden - bis gur Berftellung des Reichefriedens -Bleiben follten, der Ronig, auch in der Gigenschaft als teuticher Reicheftand, von der Coalition fich losfagte, und die Republit die Bermittlung des Ronigs fur die übrigen gum Frieben geneigten Teutschen Stande annahm. Gleich barauf co) mard eine Demarfation & linie zwischen Rord= und Gudteutsch. land gezogen, von Dftfriesland fublich binauf bis nach Schwaben an ben Rocher, und bon ba um Franken bis Schlesien. Allen hinter berfelben liegenden Reichaftanden ward die Reutralitat jugefichert, mofern fie ihre Contingente von bem Reichsheere abriefen, und getreuen Frieden hielten mit Franfreich. Der Ronig von Preugen aber ftellte auf biefer Linie, bie feine Schuglinge umffeng, einen Cordon auf. Die unheilbare Zerreifung Teutschlands, die Zernichtung des Reichs. verbands mard alfo ausgesprochen. Bald ichloß auch Seffentaffel feinen besonderen Frieden, \*\*\*) und überließ an Frantreich die Grafschaft Razenellenbogen und die Reste Abeinfel3 gegen die Bufage funftiger Entschädigung.

Auch mit Spanien fam ber Friede in Bafel zu Stande. Der Nitter Priarte, welcher daselbst am 4. May als Bevollmächtigter erschienen, unterzeichnete ihn nach furzer Unterhandlung. +) Frankreich gab seine Eroberungen auf der halbeinset zurück und begnügte sich mit der Naturgrenze der Pyresnacn. Dagegen mußte Spanien seinen Antheil an der Insel Domingo an Frankreich abtreten. Dieser Verlust schien dem an überseeischen Ländern reichen Spanien leicht zu verschmerzen. Daher jubelte das ganze Bolt mie der Konig über den Frieden, welcher das hart bedrängte Reich befreite. Der Minister, herzog von Alfubia, unter bessen Auspricien er geschlossen worden, erhielt den Titel des "Friedensfürsten." Aber die Welt

<sup>1795. 5.</sup> Apr. 28. Aug.

<sup>†) 17.</sup> May. †) 22. Jul.

fah erstaunt die Ausschnung bes Berwandten Ludwig 3 XVI. mit dessen Mordern; mehr noch erstaunte sie über die balb barauf gefolgte nahere Berbindung mit denselben. Freilich die Politit — zumal die der schwachen — darf auf die Stimme des Blutes und der Ehre nicht horchen.

#### S. 25.

Die vergleichungsweise Schwäche, womit Frankreich in eben biesem Jahre ben Krieg gegen die noch übrigen verbundenen Machte fahrte, beschänte den Kleinmuth derjenigen, welche mit ihm Frieden geschlossen. Denn nur aus Furcht, nicht wegen geanderter. Prinzipien, hatten sie dem Krieg entsagt. Wenn irgend in einem Zeitpunkt, so ware jest der Sieg möglich gewofen iber die Republif.

Durch ben Preußischen Frieden sahen die Deftreischischen und die durch Abfall außerst geschwächten Reichstrupsen sich außer Stand geset, die Offensibe gegen Frankreich zu ergreisen. Die Feste Luremburg, deren Behauptung für das Schidsal der überrheinischen Provinzen entscheidend war, blieb also sich Selbst überlassen, und fiel, nach der heldenmuthigsten Vertheidigung des Feldmarschalls Bender, durch hunger zur

Rapitulation genothigt, in der Frangofen Sande. \*)

Mit so kostbarem Gewinn begnügten sich, ihrer damaligen Schwäche bewußt, die republikanischen heere.- Erst nachdem die neue Aerndte ihren Bedürsnissen gesteuert, und die Ziehung der Dem arkationslinie Rordteutschland vom Bunde lodgerissen hatte, ermuthigten sie sich zum Angriff. Die Sambre- und Maas-Armee, unter Jourdan, sezte bei Duffeld orf über den Rhein \*\*) und warf, mit Ungestum vordringend, die bestürzeten Sestreicher über die Wipper, über die Sieg, über die Lahn, endlich auch über den Main zurud, wodurch die Einschließung von Mainz auch auf der rechten Rheinseite bewirft ward.

Bu gleicher Zeit hatte die Rhein= und Mofel - Armee unter Pichegru Mannheim erobert. Coc) Der pfalzische Minister, durch die bon der Abeinschanze aus drohenden Feuerschlande erschreckt, übergab die seite, wohlversehene Stadt, das Thor Gudet teutschlands, ohne irgend eine Gegenwehr dem Feind, dessen Schaaren auch unverzüglich gegen heibelberg vorrückten. Auf gleich seige Weise hatte Dusselberg, mit 168 Ranonen und 2000 Mann Besagung, sich auf die erste Aufforderung an das Jourdanische heer ergeben. Der Rleinmuth der Teutschen sah feine hoffnung der Rettung mehr.

Aber bas Treffen bei Sanbidudibeim, mofelbft ber oftreichische General Quosbanovich ben angreifenden Feind

<sup>•) 6.</sup> Junu 1795.

<sup>\*\*) 6 - 8.</sup> Sept.

mit empfindlichem Berluste schlug, D war der Anfang eines plozlich veränderten Glack. Burmser, mit dem Heere des Oberrheins, eilte rettend herbei gegen Picker, mit dem Heere des Oberrheins, eilte rettend herbei gegen Pickeru, eroberte dessen verschanztes Lager von Mannheim, während Elerfait bei Hoch fi über Jourdan stürzte, D Mainz von der rechten Seite bestreite, und alles Land auf diesem Stromesuser bis gegen Dusseldert wieder gewann. Aber Plünderungen, und Bereberungen aller Art bezeichneten der Franken verlustvollen Rückzug. Die Demarkationslinie, welche die Anerkenung De ftreich niemals erhalten, wurde jezt ausgehoben durch einen sormlichen Beschluß des Wohlsahrtsausschusses. Die Preußischen Truppen zogen sich in die Brandenburgischen Kursenthamer in Franken.

Indessen brach Elerfait aus Maing, wohin er von Jourdans Berfolgung gurudgekommen, über das verschanzte Lager bes Belagerungsheeres, und erstürmte es in einer blutigen Schlacht. (20) Das Belagerungsgerathe mit vielen andern Kriegsbedursniffen siel in der Sieger hand. Clersaits helben-

name tonte bochgefeiert durch Teutschlands Bauen.

Don dem befreiten Mainz aus zog der Sieger das linke Meinufer hinauf, um den Fall Mannheims zu sichern. Pichegru, nacheinander aus mehreren Stellungen verdrängt, wich hinter die Que ich zuruck, nach mannigfaltigem Berluft, und nach Bereitlung mehrerer Bersuche des Jourdan'schen heeres, ihm hulfreiche hand zu reichen. Jezt verlor die Befazung Mannheims, den Feind nunmehr auch am linken Stromuser erdlickend, die hoffnung des Entsazes und ergab sich — 10,000 Mann start — als kriegsgefangen. +)

So glorreichen Erfolg ber bftreichischen Waffen ichreiben Biele dem frangbiiden Felbheren Pichegru zu, als welcher schon bamals tonigliche Gesinnungen gehegt und die Plane ber Coalition begunstiget habe. Wie dem immer fen; die beidersfeitigen heere giengen jezo ermudet durch noch weitere blutige Gesechte einen Waffenstillstand ein, ++) während beffen neue Donnerkeile, zumal von den Republikanern, geschmiedet wurden.

### S. 26.

Bahrend die Franzosen, fast im gangen Laufe des Krieges, auf dem Festland siegreich einherzogen, und die Coalition für Triumph halten mußte, zeitlich das außerste Berderben abzuwenden, fronte wenig unterbrochener Sieg die Flotten Englands. Ungestrengter, hartnäckiger, unverschnlicher als jede andere Macht bekriegte das freie Brittannien die Nepublik. Der große Pitt, welcher das Staatsruder dieses gewaltigen Reiches eine lange Reihe von Jahren hindurch lenkte, benüste ben Nationalhaß seines Bolkes wider das franzosische und den

<sup>24.</sup> Cept. 21. Nov.

<sup>\*\*) 11.</sup> Dft. 11) 1. Janner 1796.

Nationalftolz, der fich überall-ber Triumphe freut - bor allem aber die Gervilitat und Befangenheit des Parlementes - um eine Streitfraft wider Kranfreich aufzubieten, welche geeignet fchien, eine emporte Belt zu bezwingen. Das englische Gold belebte, erweiterte die Coalition, feste beren Beere in Bewegung, und heilte beren Unfalle, mahrend auch gablreiche Schaaren englifder Streiter, theils auf dem Festland, theils in den Colonien, fampften, und englische Rriegsflotten alle Meere bededten. Aber, unzufrieden mit den gewöhnlichen Rriegsmitteln, nahm Pitt auch ju Ranten und Verfdmorungen feine Buffucht, überfchwemmte mit feinen Agenten Franfreich und Europa, mar durch fein Gold die Triebfeder fast aller Bewegungen gegen die Republit, be= fampfte fie auch burch finanzielle Runftftude, namentlich burch Einschwärzung nachgemachter Affignaten, endlich gar burch bas gleich abentheuerliche als unmenschliche Guftem ber Mushungerung, mittelft Sperrung aller Bufuhr. Gine Folge folder Rriegemanier war die bisher unerhorte Bedrudung bes Sandels der Reutralen. Der Begriff ber Contrebande murde auch auf Lebensmittel und viele andere Gegenstände erweitert, bas Blokaberecht gegen gange Ruften und Lander - felbst burch bloge Defrete - geltend gemacht, alle Schiffe ber Reutralen, felbit die unter Convon fegelnden, einer ftrengen Bifitation unterworfen, und fast jeder Sandel mit dem frangofischen Colonien gewaltthatig gebemmt.

Die Urfachen fo ungeheuren Saffes und fo ungeheurer Unstrengung mar aber - nachst der Sandelspolitif, welche, den idealen Intereffen fremd, nur der engherzigen Gelbstfucht frohnt - ber Abichen vor dem frangbfifden Freiheite. princip, welches jenem, worauf Brittanniens geruhmte Freiheit ruht, oder vielmehr dem Buftand ber Musartung folder Freiheit, den Tod draute. Die englische Uriftofratie ward aufgeschreckt burch die bemofratischen Grundfage ber conftituirenden nationalversammlung Franfreiche. Die Grundfesten alles blos hiftorifden Rechts erbebten vor ber fuhnen Rede jener nur dem Bernunft=Rech't huldigenden edlen Berfammlung. Die veralterte Parlements-Verfaffung, welche in ben hohen Rath ber Nation fatt achter Bolfbreprafentanten theils Abgeordnete verfaulter Rleden, theils Creaturen des Ministeriums, theils partheiifche Biderfacher beffelben ruft, ericbien doppelt monftruos neben dem einfachen, Ratur und Bernunft = gemäßen Reprafen= tativfoftem Franfreich 8. Much erflarten fich frube die Stimmen vieler brittischer Patrioten laut fur die revolutionaren Grundfage, und gablreiche Berbindungen entstunden gum Bwed einer der frangofischen abulichen Wiedergeburt Englands. Wohl waren babei auch ber Partheigeift, die Robbeit, Die Schwarmerei, die fchnobe Gelbitfucht geschäftig; aber nur die einleuch= tende Bahrheit und das fonnenflare Recht fonnte - wie einstens bei ber Reformation - Die neue Lehre furchtbar machen.

Daber mard fie geachtet bon ber Gewalt, und mit unberfohnlicher Beftigfeit verfolgt von ben durch die bestehenden Ginrich. tungen begunftigten Rlaffen. Dit allem Gifer des Raftengeiftes und ber burch perfouliden wie burch Rationalftolg erzeugten engherzigen Befangenheit erhob fich Burte mit Baffen ber Biffenichaft und ber glangenoften Redefunft mider bie verhaßten Pringipien der frangofischen Demofraten, und arndtete fo ausgezeichneten Beifall und wurde fo emfig aus- und abgefchrieben, commentirt, citirt und als vollwichtige Autoritat gepriefen, wie in der neuesten Zeit der in Bern erstandene Restaurator ber Staatswiffenschaft, Saller. Seine Deflamationen lieben einigen Schein bes Dechts ober ber politischen Rothwendigfeit ben gewaltsamen Maagregeln, welche die Regierung wider die Reuerer ergriff. Wahre oder verftellte Ungriffe auf bas Leben bes Ronigs, von Babnfinnigen ober von Ertauften gewagt, gaben eine weitere willfommene Beschönigung. Allfo wurde burch die "Fremben . Bill" der Regierung eine willführliche, die Principien ber Sospitalitat gernichtende, Polizeigewalt über die Muslander ertheilt, ein geheimer Husschuß jur Untersuchung und Sintanhaltung hochverratherischer Umtriebe angeordnet, und bas Palladium ber englischen Freiheit, die "Sabeas Corpus - Altte" geitlich außer Wirksamfeit gefest. Das fnechtische Parlement applaudirte in großer Mehrzahl allen verfaffungswidrigen Borfchlagen bes Minifteriums. Die Opposition, wiewohl burch ben Mund von For, Cheridan und anderen erleuchteten Patrioten fraftige Borte bes Tadels, der Rechtsvermahrung, der Appellation an Mitwelt und Radwelt redend, vermochte nichts gegen ben Starrfinn der Ariftofraten, und gegen die Gervilitat ber Minifteriellen. Alfo mard das ftebende Beer auf bochft bedenkliche Weise vermehrt, die Preffe burch gesteigerte Strenge gegen beren miffalligen Gebrauch in ihrer Freiheit beschranft, Die fonigliche Gewalt allseitig erweitert, mehr als ein hartes Gefeg gur Unterbrudung angeblicher aufrubrischer Umtriebe erlaffen, und nebenbei durch die ungeheure Rriegsanstrengung die Schuldenlaft ber Nation furchtbar ethoht. 21m Ende des Jahrs 1796 belief sich bie Nationalschuld bereits auf die Gumme von 322 Millionen Pfund Sterling, und hatte der Rrieg ichon mehr als 100 Dillionen Pfund Sterling gefoftet.

Alber das System der Strenge vermehrte die Gahrung, die es erstiden sollte, und wurde, ohne die insularische Lage des Reichs, dem Feind die Eroberung und Nevolutionirung desselben machtig erleichtert haben. So hoch stieg indessen der Druck und die Besorgnis, das die Bant ihre Zahlungen einstellte, das das nebendei durch Intoleranz gereizte Irland in offenen Aufstand ausbrach, das und den Flotten in Portsmouth und in der Nore ein bochst gefährlicher Aufruhr entbrannte.

<sup>\*) 1797.</sup> 

Much auf bem Lande, in der Hauptstadt Selbst zeigten sich drohende Bewegungen. Schon im J. 1795 war eine Bersammlung von 100,000 Menschen in der Rahe London's zusammengetreten, Frieden, Entlassung der Minister und Parlements- Reform mit Ungestäm fordernd. Aber Pitt's Genie oder Glud beschwor diese Sturme alle, und beschwichtigte durch Triumphe die wohlbegrundeten Klagen der Nation.

### 5. 27.

Schon im erften Rriegsjahre () hatten die Englander St. Dierre und Diquelon, Tabago, einen großen Theil son Domingo, St. Lucie, Guadeloupe, und Martinique in Bestindien, Pondicherry in Oftindien ben Reufranten entriffen, Reapel und Tostana gur Alliang gegen Frankreich gezwungen, Toulon genommen und auf Corfita fich festgesett. Paoli, sonst der Freund Frankreichs und der Freiheit, hatte gegen die Buth der Terroriften. die fein Baterland unterdrudten und Ihn Gelbit bedrobten, einen Aufftand bewirft und die Gulfe Englands erhalten. Aldmiral Bood nahm die Infel in Befig; nur Calvi und Baftia vertheidigten fich. Rach ber Eroberung bes legteren wurde, gemäß bes ertlarten Bunfches ber Corfen, Die Infel mit bem brittischen Reich vereinigt, als ein nach ber englischen Berfaffung und nach ben englischen Gefegen durch einen befonderen Bicefonig ju regierendes Ronigreich. Elliot, ber ernannte Bicefonig, nahm die feierliche Buldigung an. 00) Bergebens ftrengten die Republifaner ihre außerften Rrafte gegen ben brittifchen Dreigad an. Ihre burch Auswanderung und burch die Berftorung der Touloner Flotte gefchwachte Marine mar ber englischen nimmer gewachsen. Billaret. Toneuse murbe auf der Sohe von Queffant von dem Abmiral Sowe gefchlagen, boo) und bas Jahr barauf bei Drient von Bridport. +) Auch die mittellandiiche Rlotte unter Dartin war von Sotham gefchlagen worden. ++) Rirgends bielten die frantischen Flotten ben Angriff der brittifden aus. Diefe beberrichten mit ftolger Uebermacht bas Deer, blodirten Franfreichs Ruften, und fegten ungeftort bie Schaaren ber Emigranten an's Land.

Da griffen die Republikaner zu einem lezten Salfomittel, welches ihrem Geift und Muth gleich fehr als ihrer Lage entsprach. Sie entfagten dem großen Seekrieg, welcher bei der Ueberlegenheit der englischen Marine ihnen nur Verderben brachte, rufteten aber zahllose Kaper aus, welche den brittischen Handel in allen Meeren bedrängten, und badurch der

<sup>\*) 1793.</sup> \*\*\*) 1794. 1. Juni. ††) 14. Merg.;

<sup>\*\*) 1794. 18</sup> Juni. †) 1795. 23. Juni.

Raufmannsnation die empfindlichsten Bunden schlugen. In diesem "Flibuftierkriege" war aller Bortheil auf Seite ber Franzosen. Ueberall gab ber unermeßliche englische Handel ihren Korsaren reiche Beute, während der französische Handel, weil schon größtentheils vernichtet, oder nur durch die Reutralen betrieben, den brittischen Kapern keinen Ersax mehr bot. Zudem ward solcher Raubtrieg eine Pflanzschule tapserer Matrosen, eine Lockung für Ueberläuser und sonach ein Mittel zur allmähligen Biedererhebung der versallenen Seemacht. Zu den empfindlichsten Berlusten der Engländer gehörte die Wegnahme einer kostbaren Rauffarthei-Flotte bei Cap. St. Vincent durch den Admiral Richery und eines Theiles der

Samaitaflotte bei Finnisterre.

Einen reichen Gewinn gab ben Englandern der Abfall Sollands und beffen Rriegsbund mit Franfreich, welcher Brittannien zwar vom Rriege des Festlands ausschloß, bagegen aber Sollands Schiffe und Colonien feiner Geemacht preiggab. Der Momiral Elphin ft one eroberte bas Borgebirg ber guten Soffnung b) mit Rapitulation, und nahm den Momiral Lufas, welcher im folgenden Sahr es wieder zu gewinnen fuchte, mit beffen ganger Flotte gefangen. 00) Huch in Dit in-Dien murden Trinconomale auf Centon, fpater auch Colombo, die Sauptstadt diefer Infel, mit dem gangen bollandifchen Gebiet auf derfelben, fodann Banda und Um. boing mit ben übrigen Gemurzinseln, auch Malacca, gewonnen; in Weftindien aber Demerary und Berbice erobert; coo) endlich in Europa die große hollandische Rlotte unter bem Abmiral Winter, nachdem fie lange im Terel blodirt gewesen, auf der Egmonter Sobe +) von Duncan fast gur Bernichtung gefchlagen. Gieben Linienschiffe und 3 Fregatten fielen in der Englander Bande.

Eine neue Rriegsperiode eröffnete der Allianztraktat Frankreichs mit Spanien, welcher zu St. Ibefonso von dem General Perignon und dem Friedenskürsten geschlossen ++) und ausdrücklich gegen England gerichtet ward. Eine bald barauf solgende formliche Rriegsertlärung Spaniens gegen diese Macht, +++) vom Eskurial aus erlassen, enthielt die heftigsten Beschwerden gegen die Unersätzlichkeit, Unredlichkeit und Handelsdespotie der Engländer, gewährte jedoch diesen nur Gelegenheit zu neuen Triumphen. Der Udmiral Tervis freuzte in den Portugiessischen Gewässern zur Beobachtung der Spanischen Flotten. Da lief Alsmiral Cordova mit 27 xinienschijfen, 10 Fregatten und 70 Krachtschiffen von Carthagena aus, des Borgabens nach

<sup>\*) 1795. 16.</sup> Cept.

<sup>++) 1796. 10.</sup> Mug.

<sup>†) 1796. 16.</sup> Nug. †) 11. Ott. 1797. †††) 5. Ott.

Brest zu steuern, um mit der dortigen franzosischen Flotte sich zu vereinigen. Aber Jervis mit nur 15 Linienschiffen griff auf der Hohe von St. Vincent fuhn den überlegenen Feind an, schlug ihn und eroberte 4 Linienschiffe. Die Spanische Flotte floh nach Cadir, woselbst Relson sie einschloss. In Amerika eroberte um dieselbe Zeit der Admiral Harvay die Insel Trinidad.

### S. 28.

Aber bei allem Glad und Ruhm fiel bennoch ber Rrieg ben Britten taglich schwerer; taglich wurden bie Rlagen bes Bolfes lauter, so wie die Borwarfe der Opposition. Auch sicherte die glanzendste Ueberlegenheit England gleichwohl nicht

bor einzelnen Unfallen und fcmeren Befahren.

In Folge der Siege, welche Bonaparte 1796 in Italien erfochten, ward Corsita der Brittischen herrschaft entrisen. Frühe hatten die Corsen ihre Bereinigung mit England bereut; sie machten dieser Stimmung Luft, sobald auf Livorno die französischen Fahnen wehten. Die Emporung brach aus. Eine republikanische Kriegsschaar, vereint mit Corsischen Ausgewanderten, vollendete durch ihre Landung, die Bedrangniß Elliots, des Vicekonigs. Nach mehreren unglücklichen Gesechten räumte derseibe die Insel, seine Macht theils
nach Gibraltar, theils nach Elba flüchtend. Paoli gieng
abermal nach England, woselbst er starb. Corsita aber vereinte sich alsogleich und jubelnd mit der französischen Republik.

Ein schwerer Schlag drohte England durch die Landung, welche Frankreich gegen Frland mit großer Kraft und klug vordereiteten Mitteln wagte. Das stiesmütterlich behandelte, zumal durch die tirchliche Unduldsamkeit der Engländer hart bedrückte Frland, schien sehr geneigt, sein Joch abzuschüktet mund den Franzosen als Freunden beizustehen. Gleich nach Endigung des Kriegs' in der Bendee also beschloß der Convent solche Landung. Der siegreiche Hoch ent seinen tapfern Schaaren sollte sie vollbringen. Iwanzig Tausend Mann versammelten sich in Brest, woselbst eine große Zahl von Frachtsahrzeugen ihrer harrte. Die große Flotte von 25 Linienschiffen, unster dem ersahrnen Morard de Galles, sollte die Fahrt bedesen. Während eines Sturmes, welcher die brittische Blosadenacht entsernte, liesen die Schiffe aus \hat und langten in wenigen Tagen an der irischen Kuste an. In Bantry Bay sollte der Hauptsammelplaz sehn. Aber der Sturm hatte die Flotte zerrissen; nur ein Theil ankerte in der Bantry Bay. Das Schiff, welches den Feldherrn und den Admiral schrte, irrte

<sup>\*) 1797. 14.</sup> Febr. 2007. Dft. 1796.

<sup>\*\*) 16.</sup> Febr. †) 18. Dez.

getrennt von allen übrigen umher. Unter folden Umftanden ward die Landung unmöglich. Die Schiffe steuerten wieder der Beimath zu und famen vereinzelt, doch nicht ohne ansehnlichen Berluft, an die frangosischen Ruften zurud.

Ein fpaterer Landungsversuch, burch 1200 Galeerenfclaven, bie man gu biefem Ende befreite, unternommen, brachte mobil

Schreden bervor, batte jedoch feinen Erfolg.

Die allmählig steigende eigene Kriegsgefahr, verbu nden mit dem Unglud De streich &, bewog endlich die brittischen Minister zu einem scheinbaren Friedensversuch. Der Lord Malmesbury wurde nach Paris gesendet, 4) um die Unterhandlung zu beginnen. Alls er aber auf der Ruckgabe von Belgien bestund, so brach La Croir, der Minister Frankreichs, die Unterhandlung ab. 40) Ein zweiter Bersuch sand im folgenden Jahre in Lille statt, 400) mit gleich schlechtem Erfolg. Man faur die von Malmesbury die vorläufige Erkstrung, daß er zur Zurückgabe aller über Frankreich und dessen Alliirte gemachten Eroberungen bevollmächtiget sey, und als er dieselbe absehnte, so wies man unter höchst beseidigenden Formen ihn von Lille und aus Frankreich weg. +)

# Fünftes Rapitel.

Gefdichten bes Rogdens und Dftens.

1. Schweben und Danemarf.

### S. 1.

Während die Aristofratie, unter dem Bormand far ben Thron ju streiten, die Demofraten Fran freichs auf Tod und Leben betampfte, griff in Polen und Schwede Sie selbst ben Thron mit verratherischen Waffen an, mordete hier einen verdienstvollen, fraftigen Konig und überlieferte bort bas

Reich fammt dem Thron der Maubgier des 2lustandes.

Wir haben ben König Guftav III. burch zwei gludlich vollbrachte Ummalzungen ++) zuerst die übermachtige Aristotratie beschränken, sodann aber sie vollig sturzen und die konigliche Herrschermacht der Willahrlichkeit nahe bringen sehen. Durch lezteres verlor aber Gustav vieles von seiner Popularität, und der Abel schwor ihm Rache. Er indessen, das frühere politische Sostem andernd, schloß mit Rußland — bisher seinem erbitterten Feind — ein Schuzbundniß zu Drottingholm, +++)

deffen Richtung meift gegen Franfreich gieng. Denn ber in Diesem Reich damals emportommende demofratische Beift hatte feinen Born erregt, und er brutete uber bem Pian, fich an bie Spize eines europaischen Rreuzzuges gegen die verhaßte Revolution ju fegen. Beweis genug, daß feine eigenen Schritte gegen ben Abel nicht im Ginne bes Burgerthums, fondern blos in jenem des Abfolutismus geschehen. Ein Reichstag, welchen ber Ronig nach dem fleinen Orte Gefle (ba er ber Stimmung ber hauptstadt mißtraute) berufen, () um die Musführung feiner Entwurfe burch Geldbewilligung und Unleben vorzubereiten, zeigte eine fo ungunftige Stimmung, bag er nach turgen Berhandlungen wieder entlaffen mard. Abel und Gemeine hatten fich diegmal vereint in der Dyvosition gegen die foniglichen Untrage, und migmuthig fehrte Guftav nach Stodholm jurud. Sier aber erwartete ibn ber Tod. Gine Raftion bes Abels, an beren Spize die Grafen Sorn und Ribbing mit mehreren andern ftunden, hatte Satob bon Unfarftrom, einen leidenschaft. lichen Jungling, jum Ronigemord aufgereigt. Auf einem Dasquenball De) geschab die Grauelthat. Der tobtlich verwundete Ronig lebte noch eilf Tage und ernannte fterbend ben Bergog bon Gubermannland jum Reichbregenten bis jur Groß. jabrigfeit feines Cohnes, Guftavs IV. Unfarfrom bugte burch qualvollen Tod feine Miffethat, aber die Gemuther blieben boll Sag. Reue Berichworungen, von Unhangern bes gemorde. ten Ronigs - General Armfeldt an ber Spize - gegen ben Regenten gefponnen, gaben Unlag gu ftrengem Berfahren; bie Intriguen Ruglands bermehrten die Bermirrung. junge Ronig indeffen naberte fich ber Bolliahrigfeit. Der Plan einer Berbindung beffelben mit einer Ruffifden Großfurftin fcheiterte an feinem feften Willen. Er vermablte fich mit einer Bringeffin Baben's, und ergriff bas Staatbruber unter freubigem Burufen feines Boltes. Coo) Geine Thaten find verwebt in den Faden der Revolutionsgeschichte Frankreichs.

Danemart indeffen erfreute fich unter ber Bermaltung des weisen Grafen von Bernftorf (bes jungern), welcher im Ramen bes Kronpringen bie Bugel bes Staates lentte, eines wenig getrübten Glude. Die unumschrantte Gewalt bes Throns ward durch die gewährte Preffreiheit wirtfamer, als burch unlautere Landftande gefchehen fann, jum Guten gelenft. Meugerer Frieden und inneres Aufbluben belohnten die edlen Gorgen bes aufgeklarten Miniftere. Gein Tod, +) in ben Tagen ber fteigenben allgemeinen Gefahr, war ein Unglud fur Danemart und felbit für Europa. -

<sup>9) 1792. 23.</sup> Janner bis 24. gebr.

<sup>\*\*) 16.</sup> Darj.

<sup>\*\*\*) 1796. 1.</sup> Rovember.

<sup>•) 1797. 21.</sup> Suni.

# II. Polen. c)

# §. 2.

Schredlich war R. Gu ft av's III. Fall, boch — weil nur Miffethat Einzelner, und vor deren Wiederholung die strafende Gerechtigkeit Schuz verleiht — weit minder trostlos als Polen 3 Unglud, welches, weil dem Verderbniß des offentlichen Rechtes entstoffen und in menschlichen Anstalten keine Abwehr findend, ein, allen schwächeren Vollern Vernichtung drohendes Princip und Beispiel ausstellt.

Die Polnische Ration, bon ber Betaubung ermachend, worein die erfte Theilung ") vom Jahr 1772 fie gefturget, erfannte - und alfo mochte die Beraubung ihr gur Wohlthat werden - die Quelle ihres Unglade, die Elendigfeit ihrer Berfaffung. In ben erleuchteten Patrioten bammerte ber Bedante auf, durch Berbefferung derfelben der Rationalfraft einen Aufschwung ju geben, und alfo die Erniedrigung bes Reiches zu enden. Aber wie follte bas eble Wert ju Stande fommen? Satten boch die theilenden Machte - Die fortbauernbe Dhnmacht bes Beraubten gur Sicherung bes Raubes nothig erachtenb - bie haupt-Mangel ber alten Berfaffung, bie Bablbarfeit bes Ronigs und bas liberum veto eigens gewährleiftet, und bagu burch Einsegung eines immermahrenben Reicherathes, ber ba aus Rnechten bes Auslandes bestanbe, bie Dacht bes Thrond vollig gelahmt, die Unterdrudung ber nationalfraft alfo vollendend. Wirtlich blieb bis jum Jahr 1788 die fcmachvolle Lage Polens - etliche Berbefferungen im Berwaltungefoftem abgerechnet - unverandert. Ginige ichwache Berfuche gur Berbefferung ber Berfaffung 000) murben fofort burch Ruglands Machtwort erstidt. Aber der ausgebrochene Rrieg der beiden Raiferhofe gegen die Pforte +) eroffnete die Aussicht bes Belingens. Rugland, feiner Streitfrafte wider die Turten und gleichzeitig wider Schweben benothigt, ichien augenblid-

<sup>\*)</sup> Bgl. Außer der Histoire de l'Anarchie de Pologne et du démembrement de cette Republique par M. de Rulhière. Paris 1807.

4 vol. (vorzüglich die erste Theitung beleuchtend). Mehere, histoire de la prétendue revolution de Pologne avec un examen de sa nouvelle constitution. Paris 1791. Nom Entsteben und Untergang der Polnischen Eonstitution vor 1791. vonne Druckort 1793. Zeckel's Darstellung der Staatsveränderungen Volens 1794. Hist de princip, événemens etc. p. Ségur l'ainé. Paris 1800. Briefe uver das Kustendunnis zur Theilung von Wolen und Kranstreich. Aus dem Englischen. Edin 1794. Der Volnische Insurretsionsfrieg von 1794.

3. Seume. Leunig 1796. Berjuch einer Geschichte der letzten polnisschen Revolution von 1794. 2 Th. 1796. Memoires aur la revolution de Pologne trouvés à Berlin. Paris 1806.

\*\*) 3. VII. Ray. XIII.

lich minder furchtbar; und die Stimmung Dreufens, welches fo eben mit England wider Ruglands Bergroßerungsentwurfe fich berbandet hatte, gemabrte die Soffnung eines traftigen Bei-Allso erhoben sich die Baterlandefreunde - wirksam ermuntert burch R. Friedrich Bilbelm & gebeime Berbeiffungen - ju Planen ber Rettung vom fremden Joch. Ruffen hatten übermuthig bas neutrale Polnifche Gebiet mit ihren Beerschaaren befegt, harte Erpreffungen verübt, und bie mighandelten Polen gum Schugbundnig wider die Pforte aufgefordert. Unter Diefen Umftanden versammelte fich ein Reichetag in Barfchau, und erflarte fofort fich jum Confoderations. Tag, damit das liberum veto ihn nicht gerreiffe. Die Ruffiiche Parthei (theils aus Verrathern, theils aus Teigen bestebend) ward hier vollig überwältigt burch die edle patriotische Parthei. Dan verwarf das angetragene Bundnig, beichlog die Bermeb. rung bes heeres von 18,000 bis auf 60,000 - ja wo moglich bis auf 100,000 Mann, bewilligte Abgaben vom abelichen und vom geiftlichen Gut, und beugte dem hemmenden Ginfluß bes Reicherathe vor durch Errichtung einer, nur vom Reichet ag abhangigen Kriegstommiffion. Der Ronig von Preußen bieß ausdrudlich alle Diefe Berfugungen gut, miderfprach ber Behaup. tung Ruflands, als liefen fie gegen die bestehenden Bertrage, und verfprach feierlich, die Unabhangigfeit Polens in Unordnung feiner einheimischen Ungelegenheiten ju ehren und zu fchirmen.

Ermuthiget durch folche Berheiftungen, that der Reichstag eine kuhne Erklarung an Rufland, gegen jede Beschränkung seiner gesezgebenden Gewalt sich verwahrend und mit Nachdruck bie Entsernung der Russischen Truppen vom Polnischen Gebiet, selbst unter Androhung eines allgemeinen Aufgebots fordernd. \*) Die stolze Catharina, bestürzt über so entschlossene Sprache, zog ihre Truppen zuruck; die Welt zollte lauten Beisall den

muthigen Polen.

§. 3.

Aber das größere Werk erabrigte, die Verbesserung der Verfassung. hatte man bei dem Beschluß wider Rußland nur die Opposition der Soldner Catharina's und der Furchtsamen zu überwinden (leider gehörte selbst der Konig zu den lezten), so mußte man jezt wider die Beschränktheit, Engherzigkeit und leidenschaftliche Selbstsucht der Gunftlinge des historischen Rechtes streiten. Es galt einige Opfer von althergebrachten Worrechten, von gewohnter Ungebundenheit, es galt einige Erhebung der bisher niedergedrückten Gemeinen. Nur Patriotismus, humanität nur Erleuchtung konnten solche Opfer bringen, solche Erhebung zugestehen. Durfte man hiernach auf die Einwilligung der Mehrheit zählen?? — Gleichwohl erfolgte sie.

Der gluhende Jorn gegen die Unterdruder des Baterlandes überwog die Rücklichten des Eigennuzes oder des Kasten = Stolzes,
und, angeweht von dem Zeitgeist, erhoben sich die Edleren der Nation zur Erkenntnis der höheren Politik und des ewigen Nechtes. Auch der König, fortgerissen von der auf dem Reichstag vorherrschenden Gesinnung, stimmte ein in die Plane der Berbesserung.

Allfo mard ber immermabrende Reicherath aufgehoben, 3) und ein Musschuß zur Entwerfung ber neuen Berfaffung gebilbet. 00) Emfig widmete er fich ber patriotifchen Arbeit, mabrend ber Reichstag die inneren und außeren Ungelegenheiten forgfam lentte, unverradten Blides bas bobe Biel, Mettung bes Baterlandes, verfolgend. Alls die gefegliche Beit feiner Sigung gu Ende gieng, ward befchloffen, daß die bisberigen Mitglieder bleiben, aber eine gleich große Bahl neu zu mablender Landboten fich mit ihnen vereinigen follte zum folgenden Reichstag. felbe fezte - hiernach verinngt und verstärft die begonnene Biederherstellung fort. Der Entwurf der neuen Berfaffung war vollendet; aber die Parthei ber Uebelgefinnten ruftete fich. durch Rante, ja durch Gewalt ihre Unnahme ju verhindern. Die Patrioten erblickten bas Beil nur in ber Befchleunigung. Alfo, nachdem ber Entwurf in einer nachtlichen Berfammlung ber vaterlandisch Gefinnten mar verlefen und gebilligt worden, ward Tags barauf +) in ber Reichstagsfigung, auf ben Untrag des Ronigs und der edelften patriotischen Saupter, die neue Berfaffung, beren Sauptpunkte ichon bom alten Deichetag genehmigt waren, ohne alle Menderung (jede bergogernbe Distuffion fdien bas Bert zu gefahrben), unter Widerfpruch bon nur wenigen Stimmen, jubelnd angenommen, feierlich beschworen und verfundet.

Diefe Berfaffung - eine Art von Bergleich Burtunde zwifden bem bistorifden und bem vernunftigen Recht - bestimmte Die fatholische Religion gur herrschenden des Reichs, ben ubrigen Confessionen jedoch die billige Freiheit gewährend. Der Polnische Thron ward jum erblichen erflart, jum Rachfolger bes wirflichen Ronigs aber Churfurft Friedrich August von Sachfen mit bem Erbrecht fur feine Familie ernannt. Die bollgiebende Bewalt follte ber Ronig mit feinem Staatsrath uben; auch auf bie gefezgeben be mard ihm einiger Ginfluß gemahrt. Sonft follte diefe legte bem in zwei Rammern (eine ber Landboten und eine ber Senatoren) getheilten Reichstag gufteben, welcher alle zwei Sahre zu versammeln mare. Much bie Entscheidung aber -Rrieg und Frieden ward bem Reichstag ertheilt. Die Stimmenmehrheit follte auf bemfelben entscheidend fenn. Die Juftig follte im Namen bes Konigs burch unabhangige Richter verwaltet

<sup>\*) 27.</sup> Febr. 1789.

<sup>\*\*) 7.</sup> Cept. †) 3. Mai 1791.

werben. Die Minister wurden für verantwortlich, die Person des Konigs aber für unverlezlich erklart. Die Vorrechte des Adels blieben unangetastet; doch wurden die koniglich en Städte mit dem Rechte der personlichen Freiheit für ihre Bürger, mit ausgedehnter Autonomie und mit dem freien Bahlrecht ihrer Obrigseiten begabt, auch ihren Bürgern das Erwerbungs-Recht des Abels und adelicher Güter verlichen. Die Städte, worin Appellationsgerichte sich befänden, erhielten zugleich das Recht, einen Abgeordneten zum Reichstag zu senden, und auf jedem Reichstag sollte eine Jahl von Bürgern in den Abelstand erhoben werden. Die Bauern jedoch — die Grundmasse der Nation — wurden — ohne Abänderung ihrer Hörizseit — blos unter den Schuz der Gesze genommen, und der Rezierung zur Beschäung gegen vertragswidrige Erschwerung ihred Looses empfohlen. Frem den Ansiedlern übrigens ward die personliche Freiheit verheißen.

### S. 4.

Die Verfassung - ben bringenoften Bedarfnissen genagend und weiteres Boranschreiten vorbereitend - ward von ber großen Mehrheit der Nation - die da nur gemäßigte Buniche begte mit Dant und Freude angenommen. Gine fleine Schaar engbergiger Ariftofraten aber protestirte bagegen, weil die Bahlbarfeit ber Rrone und bas freie Beto abgeschafft, und die Abel8. borrechte burch Erhebung bes Bargerftandes gefahrdet maren. Ruffifches Gold ermunterte bas Biderftreben. Felix Pototi (wahrend zwei andere feines Saufes, Ignag und Stanis. laus Potofi, an ber Gpige ber Patrioten glangten), Branifi, ber Rron : Großfeldberr, bann Geverin Mzewusti, ber Bifchof Roffatowsti, ein Malachowsti (beffen Bruber, ber Reichstagsmarschall, eines ber Saupter ber Wohlgesinnten war), und einige andere, beren Rame nur ju ihrer Schande genannt wird, verschworen fich jum Berberben ihres Baterlandes. Theils daheim geheime Rante fpinnend, theils an fremden Sofen um Beiftand werbend, forderten fie die raubluftigen Unterneh. mungen bes Austandes, allernachit Ruglands auf, welches mit Scheelsucht und Born bie neue Ordnung ber Dinge in Polen betrachtete. Diefen bofen Burgern und ichlechten Denfchen fallt ber Untergang Polens gang eigens gur Laft. Gie haben ibn gewollt, eifrigft beforbert, und den fremden Machten, die ibn bewirften, ben erwunschten Bormand jur Ginmifchung, auch selbsthatige Bulfe verlieben. Auf ihnen rubt der Fluch Baterlandes und ber Belt.

Doch anfangs schienen ihre Bemihungen fruchtlos. Frohlich entfaltete sich bas neue Verfassungsleben in Polen; Muth und Freude loverten burch bas ganze Reich, und die Lage der außeren Politif erschien gunftig. Zwar Rufland draute von fern; aber die Pforte und Schweden bezeigten sich freundschaftlich, alle übrigen Machte achtungsvoll, und Preußen berfprach feierlich Bulfeleiftung. Ochon 1790 am 29ten Darg hatte Friedrich Bilbelm ein ausbrudliches Ochuzbundniß mit Polen geschloffen, worin er ber Republit ihre fammtlichen Besigungen und die bolle Gelbststandigfeit in innern Ungelegenbeiten gewährleiftete, gegen jeben Ungriff und jede Ginmifdung fremder Sofe den fraftigften Beiftand, nothigenfalls mit ganger Macht, verheißend. Much nach Verfundung ber neuen Verfaffung Dauerten feine freundichaftlichen Betheuerungen fort; er genehmigte und prieg ben "großen Schritt, welchen die Ration gethan, und den er als wesentlich zu ihrem Glud betrachte," wiederholte Die Buficherung feiner innigften Theilnahme an ber Bohlfahrt ber Republit und an bem neuen Berfaffungswert, und bezeugte feine Freude über die Ernennung bes Churfurften bon Gachfen jum Thronfolger. Gelbft Deftreich fchien freundlich gefinnt, feitdem nach R. Joseph II. Tod die Unhanglichkeit an Ruß. land lauer geworden. R. Leopold, nachdem er die Reichenbacher Convention geschloffen, b) naberte fich gufebends Preugen, und in ben berfchiedenen Traftaten ju Bien, Pillnig und Berlin, (0) famen beide Machte überein, gemeinschaftliche Schritte zu thun, um Rugland zur Unerfennung ber Unabhangigfeit Polens und ber Gachfischen Thronfolge gu bestimmen.

Aber mandelbar und taufchend ift ber Sofe Gunft und die Freundschaft der Starten. Wo nicht bas Recht bie Richtung giebt, da ift meber Statigfeit noch Treue. Richt aus Recht 8. Achtung hatte Preugen fich an Polen angeschloffen, sondern aus Eifersucht wider Rugland und aus hoffnung felbsteigenen Ge-Dangig und Thorn follten ber Preis feiner eigen. winns. nüzigen Freundschaft fenn. Unter mancherlei Borfpiegelungen, insbesondere burch Berbeigung verschiedener Sandelsvortheile, fuchte es Polen zu der gewunschten Abtretung gu vermogen; die Beigerung der Republit mar der erfte Unlag gur Ertaltung. 2113 nun, nachdem Rugland feinen Frieden mit der Pforte geschloffen, (b) bedenflicher ichien, die Raiferin gu reigen, und als, nach R. Leopold's Tod und bei dem Bereinbrechen des Grangofisch = Deftreichischen Rriegs, auch von Deftreich feine Salfe mehr wider Rugland zu erwarten feund, Da wandte die Preugische Politik fich um, und suchte jezt im Bund mit Rugland jenen Gewinn zu erringen, ben man fruber als

Gegner beffelben zu machen gehofft.

Und icon fturate uber das verrathene Polen, mit barbarischem Kriegslarm, die wilde Mostowitische Macht. Der Turfen-Friede gab freie hand, und bas Gewebe ber Rante war

<sup>\*)</sup> S. B. VIII. Rap. XIV. §. 12.

\*\*) 25. Juli und 27. August 1791 und 7. Februar 1792.

\*\*•) 1791. 11. August und definitiv 1792. 9. Janner.

pollendet. Alfo unter bem Bormand, ben gegen die neue Berfaffung protestirenden Dolen, Die fich ben Ramen einer Zargowiczer = Confoderation gaben (obichon erft nach dem Ruffischen Einbruch die verratherische Bersammlung allda ftattgefunden), beigufteben, und ,,um die Freiheit ber Republit gegen bas eingefahrte Erbrecht zu beschirmen" (Die Despotin wollte Beichagerin ber Freiheit fenn!), ergoffen fich 100,000 Ruffen über bas Polnifche Land. Dit Entfezen vernabm bas unglud. liche Bolf, mit Abichen vernahm Europa die emporende Rriegs. erklarung der Raiferin. 3) Jest nahm auch Preußen Die Daste ab, verweigerte unerrothend bie noch furg gubor berbeigene Sulfe, und nahm felbft eine brobende Stellung an. Die Polen jedoch zagten nicht. Berlaffen von aller Belt - auch Deftreich und Sachfen und die Pforte wiesen die Bitte um Beiftand gurud - hofften fie auf Gott und auf ihr Recht. Der Reichstag, indem er der Belt die baare Grundlofigfeit ber Ruffischen Beschwerden vorlegte, rief die Ration gur Bertheidigung ihrer beiligften Rechte auf, und fegte alle Rettungsmittel in Thatigfeit, die ihm ju Gebot ftunden.

Aber was vermag das schwache Necht gegen die übermächtige Gewalt? Ruhmvoll zwar, doch dem Schickal erliegend, kampfte das Polnische Heer wider die Schaaren der Moskowiter. Rosziusko vor Allen glanzte durch Tapferkeit und Dahingebung. Aber die Uebermacht siegte, und der Konig von Polen theilte die Erhebung der Patrioten nicht. Erschreckt durch einen drohenden Brief der Kaiserin siel er ab von der Sache des Baterlandes und trat bet Kaiserin siel er ab von der Sache des Baterlandes und trat bet Landesverräther.

Also siegte die Faktion über den eblen Gesammtwillen. Die Kleinmuthigkeit des Konigs verschaffte ihr solchen Triumph-Jezt legten die Patrioten die Waffen nieder, oder flohen in's Ausland, die Haupter der Confederation traten an die Spize des Heeres und der Reichsverwaltung. Vermessen forderten sie sogar die Patrioten vor ihr Gericht!

Doch balb folgte die Rache. Zwei Confederationen, eine Polnische und eine Litth auische, hatten eifrigst den erwachten Nationalgeist niedergeschlagen; beide vereinigten sich jest zu einem Reichstag in Grobno. Da ward demselben von Seite Rußland und Preußen erflart, daß eine zweite Theilung Polens beliebt worden, und daß der Neichstag dem Begehren der Mächte sich zu fügen habe. Schon waren, widhrend die Russischen Kriegsschaaren im Herzen des Reichstunden, auch Preußische Truppen — ohne Kriegserklarung ober rechtlichen Borwand — in Groß polen gerückt, auch in Danzig eingezogen. "In Uebereinstimmung mit den bethei-

<sup>\*) 18.</sup> Mai 1792.

<sup>\*\*) 23.</sup> Juli 1792.

ligten Machten geschehe ber Schritt," war die einzige Rechtfertigung des Einfalls. Selbst die Targowiczer - Consoberirten erstarrten jezo über den Bernichtungsschlag, welcher das
Baterland bedräute. Aber zu spat kam nun jede Maßregel der
Bertheidigung. Das Neich war hingegeben der Ginade der Großmächte. Das heer, jezt unter Anführung der Anhanger
Mußlands stehend, war der Austöhung nahe; die edelsten haupter
waren ausgewandert; und das Aussebot der Nation, welches ein Theil der Consoberation vorzuschlagen wagte, unterblieb wegen
ber drohenden Einsprache derselben Machte, wider welche es
gerichtet war.

Endlich erschienen an einem Lage ) die beiden fast gleichlautenden Erflarungen Preußen 8 und Rugland8, wo-burch eine zweite Theilung Polens verkundet ward, eine noch hartere, und emporendere als die erste gewesen, ein Raub von mehr als ber Salfte bes noch übrigen polnischen Gebietes

und Bolfes.

### §. 5.

Die Nechtfertigung diefer entsezlichen Gewaltthat mar aber wo möglich noch beiltofer als die Gewaltthat selbst. "Der Geist des Jakobinismus sey in Polen gedrungen, man muffe, um die schredlichen Folgen dieses verderblichen Geistes zu hemmen, einen Theil des Landes sich zueignen, Polen zur Macht des zweiten Ranges herabsezen und ihm eine seine Ruhe und jene der Nachdarn sichernde Verfassung vorschreiben."

Das Recht ber Einmischung der ftarfen Staaten in bie Berfassungsangelegenheiten ber ichwachen (benn von einem gegenfeitigen Recht tann naturlich nie die Sprache fenn) ward also in grellen Bugen, nach seinem ganzen ichauerlichen Inhalte, ber staunenben Welt vorgelegt. Es ist hiernach

1) rechtlich erlaubt, einem unabhängigen Staat, wenn er fich eine, ben übrigen Staaten, ober einigen berfelben ichablich buntenbe Berfaffung giebt, einen beliebigen Theil feiner Pro-

bingen gu entreifen, und diefe fich Gelbft gugueignen ;

2) es ist rechtlich erlaubt (d. h. es ist nach Aufstellung bes ersten Princips bessen unvermeibliche Folge), daß man die blos miß fällig en Verfassungen so wie die verderblichen ächte, ober daß man die edelste und tresslichte aber aus irgend einem Grund missällige Verfassung zur verderblichen stempte, indem man ihr einen gehässigen Namen von schwankender Bedeutung giebt, oder überhaupt darüber aus selbssteigener Macht das Urteil fällt.

3) Es ift erlaubt (numlich es ift hiernach nicht zu hindern), bag man folches Urtheil mit voller Rechtstraft fpreche, auch

<sup>\*) 1793. 16.</sup> april.

wenn ber Tadel der neuen Berfassung unaufrichtig, ein bloger Bormand gur Beschönigung bes Landerdurftes ift.

4) Es ist keine Freiheit und Selbstständigkeit eines minder machtigen Bolkes (ja auch keines machtigen, sobald mehrere Machtige gegen baffelbe sich verbanden). Jebes ist schuldig, sich, je nachdem es mit republikanischen oder mit monarchischen oder mit despotischen Groß = Machten in Beruhrung kommt, nach dem Princip dieser lezten zu richten, oder —

fich gerftudeln gu laffen.

In ber That, Die Machte bedachten nicht, bag fie burch ibr Berfahren in Polen ein Princip aufftellten, welches ber berhaßten frangblifchen Republif ein - wenigft gegen jene Dadte vollgultiges - Recht gabe, auch ihrerfeite fich in Die Verfassungen der fremden Staaten gu mifchen, und fo weit ihr Urm reichte, monarchifch beherrichte Lander an fich gu reißen oder Republiken auf ben Trammern ber Thronen gu errichten. Uebrigens mar offenfundig, - wie felbft Burte, ber glubende Teind der frangofischen Revolution bekannte - bag nicht ber Safobinismus in Wolen berriche, fonbern ber achte, durch garte Rechtsachtung gemäßigte, bas historisch Be-grundete ehrende und nur auf gesegmäßigem Bege die Berbefferung suchende Geift ber Baterlands = und Freiheitsliebe. Furmahr! wer ben Geift ber Polnifchen Nevolution gu tabeln wagt, der murdiget Bolter ju willenlofen Beerden, europaische Rationen zu Affatischen Sclaven - Schaaren berab. Die theilenben Machte mußten bicfes auch mohl; aber fie furchteten bas ABiedererftarken des durch die erfte Theilung icon tobtlich beleibigten Reiches; und Preußen insbesondere munschte eine Schadloshaltung fur die Berlufte, die es burch die Schlage der Deufranten erlitten. Deftreich aber mußte biefen Bunfc unterftugen, da Preugen beffen Erfullung gur Bebingung feines gegen Franfreich fortzusezenden Rampfes gemacht! -

S. 6

Indessen ward zur Bekräftigung der neuen Theilung ein außerordentlicher Reichstag nach Grodno berusen, durch das Machtwort der Russen mehr als durch die gesegmäßige Behörde. Auch die Wahlen sanden großentheils unter dem Russischen Sinfluß statt. Dennoch sträubte sich die — sehr schwache — Bersammlung lange und hartnäckig gegen den unerhörten Naub. Durch die Feinde des edlen Warsdauer-Reichstags, die Stifter der schändlichen Consdoeration von Targowicz, waren ergrimmt über das Unsimmen Russlands, mehr aber noch über senes von Preußen, da die Doppelzüngigkeit desselben jedes Geschl empörte. Aber ihrer ohnmachtigen Wuth lachten die Russischen Gewaltsboten. Einige der lautesten Sprecher wurden

<sup>\*) 17.</sup> Junt bis 24. Nivoember 1793.

ind Gefängniß geworfen, andere mit bem Berluft ihrer Gater bedroht, endlich ber Bersammlungssaal mit Bewassneten umringt, und mit militarischem Troz den Landboten besohlen, zu unterzeichnen, was man ihnen vorlege. Also unterzeichneten sie seufzend zuerst den Traktat mit Rußland und sodann mit Breußen.

Bermoge besselben erhielt Rußland ben größten Theil ber Palatinate von Wilna, Novogrobek, Brzesc, Kiem und Bolhynien, auch ben Ueberrest Podoliens, überhaupt alles bstlich einer von Semgallen burch Litthauen und Polen bis an ben Oniester gezogenen Linie, zusammen fünsthalbtausend Quadratmeilen mit drei Millionen Einwohnern. Preußen hatte die Woiwobschaften Posen, Gnesen, Inowraclau, Kalisch, Siradien, Plok, einen Theil von Nawa, Brzesk (in Cujavien) u. a., überhaupt den Thorn an sich geriffen; zusammen einen Flächenraum von mehr als 1000 Quadratmeilen mit 1,200,000 Menschen.

Das auf's tiefste erniedrigte Polen mußte jest noch einen Schuz - und Unionsvertrag mit Rugland eingehen, wodurch es dem Willen dieser Macht für immer fast unbedingt unter- worsen ward. Auch seine Constitution mußte es annehmen aus der Feindin hand, allem Necht sie zu andern oder zu verbessern entsagend. Dwanzigtausend polnische Soldaten wurden neben- bei unter die russischen Truppen gestedt; nur 16,000 Mann sollte die Basallen Republik behalten. Die Entwassnung der

Uebrigen mard angeordnet.

# S. 7.

Alber in demfelben Augenblid, als fie gefchehen follte, entbrannte weithin in bem mighandelten polnischen Land ber Alufftand gegen feine Unterbrader. Sochherzige Baterlandefreunde, theils auswarts - in Sachfen, Schweben, und am wirf- famften in Franfreich - um Gulfe werbend, theils in ber Beimath geheime Plane ber Befreiung fpinnend, vereinigten fich zu fo fuhnem Werf. 21m thatigften war Thabbaus Rosgiusto, der geprufte Reldberr und Burger, im nordamerifanischen Freiheitstrieg, ben er im Dienfte Frantreiche, geehrt von Bashington, mitgeftritten, ju großer' Thatfraft gereift, im legten Rrieg mider Rugland burch treffliche Sabrung hervorglangend und von feiner Ration als murbigftes Saupt vertrauungevoll anerfannt. Ihn ftellten bie Patrioten an die Spize der flug und dahingebend entworfenen Unternehmung. Rrafau ward jum erften Bereinigungspunft ber Infurrettion bestimmt, welche fich jest ploglich uber bem bon Feindesichaaren erfüllten Reiche orbob. Der General

<sup>&</sup>quot;) 16. Oftober.

Mabalinsti zuerst, als er zu Pultust, unfern Warschau, den Befehl zur Entlassung seiner Truppen erhielt, gab das Zeichen zum Ausstand. Er verweigerte die Entlassung und zog in gleich fuhnen als gluklichen Marschen gegen Krakau, auf dem Weg die ihm entgegen eilenden Feinde schlagend, und durch sein edles Beispiel viele Andere zu ahnlicher That ermuthigend. In Krakau vereinte er sich mit Kodziusko, welcher — die Noth des Augenbliks und das Bertrauen in seine Person hatten die Uebertragung solcher Diktatur bewirkt ernannt und zugleich mit der Bildung und Einrichtung eines hochsten Nationalrathes, worin Er Selbst auch Siz und Stimme haben sollte, beaustragt ward. Eine Consderationsurfunde, von Krakau aus ersassen, machte der Nation diese getrossenen Maßregeln und die Zwecke der Insurektion — Wiederstellung der Kreiheit und Selbsständigkeit Polens — bekannt.

Schnell verbreitete sich die Flamme des Aufstandes über die von den Fremden noch unbesetzen, bald auch über die don den Preußen besetzen Großpolnischen und über einen Theil der von den Russischen Truppen gedrückten Länder. Litthauen zeichnete sich besonders aus durch Muth und Krast. Bald ward auch Warschau, woselbst der Sterfeldberr Igelström mit rohem Uebermuth das Necht des Starkern übte, befreit durch eine kühne Erhebung des Polkes. Duttriefend verließen die Trimmer der russischen Besagung die Haupt stadt des zur Rache erwachenden Polens. Auch der König wenn er nur nicht Selbst handeln durfte — ließ sich, scheindar freudig, die Befreiung seines Reiches gefallen, wiewohl er noch immer — aus Alengstlichkeit oder Verblendung — mehr

auf Seite Ruglands als feines Boltes bieng.

Mehrere glanzende Siege ersochten Kodziud fo und andere haupter gegen die vereinzelten heerschaaren der Feinde. Doch vermieden die Russen jede größere Entscheidungsschlacht, bis die Preußen mit starker Macht herbeigekommen. Dieselben eroberten jezt Krakau (1866); sodann zogen sie unter des Konigs perschilicher Anführung vor Warschu. Schon früher hatten sie, vereint mit den Aussen, des Schat verließ die edlen Polen in dem allzu ungleichen Streit. Hieran trugen auch einheimische Berhaltnisse Schuld. Die Masse der Nation, die Bauern, waren nicht begünstigt genug durch die Constitution von 1791, um aus eigenem Interesse für deren Wiederrehaltung zu kämpsen, und verzebend fordert man von einer Stlavenschaar patriotische Begeisterung. Die Städte dagegen waren wohl eifzig für die gemeine Sache; doch hegten sie Mißtrauen gegen den Abel, der

<sup>\*)</sup> Mars 1794.

<sup>\*\*) 17.</sup> und 18. april. †) 6. Juni.

da mehr sein historisches Recht, als eine zeitgemäße Wiedergeburt des Staates zu erstreben schien. Auch außerte wirklich selbst Kosziusko eine Art angklicher Scheu vor den Ideen der gemeinen Freiheit, weil das Beispiel Frankreichs, welches dadurch in unseligen Taumel gerathen, abschreckte. Endlich gab es auch eine konigliche Parthei, die da übel nahm, daß Rosziusko, und nicht Stanislaus an die Spize des Befreiungskampses gestellt worden. Alles dies lahmte, vereitelte die Anstrengungen der Patrioten.

Gleichwohl verrichteten sie noch Wunder ber Tapferkeit und schlugen wiederholt ihre übermächtigen Feinde in Litthauen wie in Polen. Die Preußen, badurch erschreckt, hoben die Belagerung Warschau's übereilt und mit großem Verlust auf; ") der Ausstand in Großpolen gab dazu den Vorwand. Noch ein Strahl der Hoffnung leuchtete der Sache Polens. Seine Streiter befreiten den größten Theil des heimischen

Bodens, ja fie ftreiften bereits tief in Preugen.

Aber da zog ein neues heer der Auffen unter bem Barger Souwarow heran. Kosziusto eilte, vor beffen Anfunft ben General Ferfen zu schlagen; aber Er Gelbst erlitt bei Macziewice on eine traurige Niederlage und fiel, ver-

wundet, in bes Feindes Bande.

Bon jezt an folgten nur Unfalle. Balb nahten die Schaaren Souwarow's der unglucklichen Hauptstadt Warschau. Sie erstürmten die Borstadt Praga (2007) und wiederholten dasselbst die schrecklichen Scenen von Oczakow und Jomail. +) Mehr als zwanzig Tausend Vertheidiger und Einwohner sielen als Opfer ihrer Wuth. Plünderung und Brand vollendeten den Izammer. Warschau selbst, ohne Hoffnung, begehrte nun zu kapituliren. Uber Jonaz Potoki, der edle Ubgesandte des hohen Nationalrathes, ward zurückgewiesen von Souwarow, weil er mit keinem Ausrührer zu unterhandeln gedenke. Die Stadtodrigkeit knüpste jezt die Berhandlung an und erwirkte noch gnädige Bedingungen. ++)

hiemit endete ber Traum ber Befreiung. Die noch abrigen Truppen zerstreuten sich ober wurden entwaffnet, die edlen Saupter gefangen. Alles gehorchte der Uebermacht Ruglands und Preußens. Das lezte ordnete felbst Strafgerichte an

gegen die " Emporer. " -

## S. 8.

Ingwischen hatte auch Deftreich fich gewaffnet wider das verlorne Polen. Aller Muhe ungeachtet, welche fich Rosgiusto gegeben, das Wiener-Rabinet für die polnische Sache zu gewinnen, war fruhe beffelben Ungunft sichtbar geworden. Preußen

<sup>\*)</sup> Cept. \*\*) 10. Oftober. \*\*\* 5. Nov. †\* 5. Nov.

und Rufland mußten, des franzosischen Krieges willen, geschont werden, und die Wehrlosisteit Polens bot verführerische Aussicht der Vergrößerung. Allso wurden die diplomatischen Berhandlungen zuerst kalt, und dann feindselig. Bald horte alle schonende Rucksicht auf. Die Grafen Stanislaus Potofi und Piatoli wurden, als Patrioten, im Karlsbad gegen alles Wolferrecht verhaftet. "Das Volferrecht auch an den Polen zu ehren, daran bachten die Machte nicht. "Saalfeld. Destreichische Truppen rucken in Polen ein, ohne irgend einen Rechtsgrund und auch ohne Widerstand. Ihre Unwesenheit unterstützte das Verlangen des Wienerhoses nach einem, wie es glaubte, Ihm gleichfalls gebührenden Theile des

nun zur endlichen Berftudlung verurtheilten Reiches.

Denn ohne weitere Schonung ober Scheu ward folches Urtheil jest ausgesprochen, zuerft im Allgemeinen durch vorläufige Berfundung Rugla'nd8 und feiner Berbundeten 4), und endlich durch formlichen Theilungsvertrag gwischen benfelben, 60) ohne ben Polen, felbit nicht zum Ochein, eine Stimme ber Ginwilligung zu gonnen. Bermbg biefes legten Theilungstraftate erhielt Preugen ben Reft von Rama, bann Mafovien auf bem linken, Ufer ber Beichfel und bem rechten bes Bug, Die Sauptstadt Barich au nebit einem Bezirf von fechs Meilen rechts an der Beichsel um Praga, einen Theil Poblachiens, einen Theil der Boiwobschaft Rrafau, endlich einen Theil Litthauens und Samogitiens weftlich am Riemen, jufammen 900 Quadratmeilen mit einer Million Menfchen. De ftreich rif alles Land zwifden Beichfel und Bug bis gegen (litthauisch) Brzesc an fich (insbesondere Lublin, sodann Theile von Masovien, Poblachien, Brzesc und Chelm), nebst Krafau und Sendomir auf dem linken Weichsel-Ufer, zusammen 800 Quabratmeilen mit mehr als einer Million Menfchen. land endlich - feinen vorzuglichen Unspruch, als aus bem Eroberungsrecht fliegend, mit Stolz verfundend - nahm alles Uebrige (Bolbonien, ben größten Theil von Samogitien und Litthauen mit einem Theil von Brzesc und Chelm) uber 2000 Quadratmeilen enthaltend, fammt einer - freilich bunnen - Bevolferung von 1,200,000 Geelen. Der Ronig bon Polen gum Preis feiner Untermurfigfeit befam eine Penfion und lebte anfangs ju Grobno, unter Aufficht, fobann ju Petersburg, wofelbit er ftarb. 000)

Allso verschwand von ber europäischen Karte ber weiland ruhmvolle, im Often vorherrschende Polnische Staat — ein Reich von nah' an 14,000 Quabratmeilen, welches über 13 Millionen Menschen beherbergte, und beren wohl noch einmal

<sup>\*) 1795.</sup> Janner. (1798. 12. Febr.)

soviel hatte beherbergen können — in Folge selbstverschuldeter Schwäche durch einheimische Entzweiung, Anarchie und Bolksunterdrudung, mehr noch in Folge des Verderbnisses des öffentslichen Rechts in Europa, das Opper einer in die fernsten Zeiten schreckenden Gewaltthat. Die theilenden Mächte, so lockend der unmittelbare Gewinn war, (Nußland erward im Ganzengegen 9000, Destreich 2200, Preußen endlich an 2700 Duadratmeilen, erstes mit 6,200,000, das zweite mit 4,200,000, und leztes mit 6,200,000, das zweite mit 4,200,000, und leztes mit mehr als 2,700,000 Menschen) arnoteten gleichwohl in kurzer Frist davon schon herbe Früchte; und Europa mag vor den ferneren Folgen zittern, womit die Vernichtung einer die drei großen Militärmächte auseinanderbaltenden Zwischenmacht das ganze politische System der civislisstren Welt bedroht.

Neben so gewaltigem Umfturz ward kaum bemerkt, daß jest auch Rurland, ein Polnisches Basallenland, dem russischen Scepter huldigte. Der Bergog, Peter Biron, ward nach Petersburg berusen, leistete allda Berzicht auf seine Herrschaft, und R. Catharina nahm die "freiwillige und

unbedingte" Unterwerfung der Rurlander an. 0)

# IIL Rugland und die Pforte.

## §. 9.

Der Untheil Ruglands an den allgemeinen Begebenheiten ift in ben voranstehenden und nachfolgenden Darftellungen bes Sauptstroms der Geschichte mit enthalten. Much der Thronveranderungen, wie namlich nach dem Tod ber großen Catharina II. 00) ihr launenvoller und ungeftumer, doch mit orientalifch. bespotischem Ginn noch feltene Rechtlichfeit verbindender Gobn Daul I., und nach beffen gewaltsamem Tod 000) Alerander I., des Mepublitaners la Sarpe hoffnungevoller Bogling, ben Scepter ergriffen, ift fruber gedacht. Unter Diefem gefeierten Raifer fchritt die Rraftentwidlung des ungeheuren Reiches auf eine fur bas europaische Staatensystem bochit gefahrliche Beife Die engherzige Sperre gegen auslandisches Licht, welche Daul I. verordnet hatte, ward aufgehoben von feinem flugeren Gobn; neue Universitaten ju Dorpat, Chartow, Cafan wurden von diefem errichtet, die alteren miffenschaftlichen Ulnstalten emporgehoben, und ein eigenes ,, Ministerium ber Dolf 8aufflarung" eingefegt, eine jedoch mehr blendende als beilfame Schopfung, indem die Gewalt, welche ba bas Auf- tlarungsgeschaft fich aneignet, leicht auch Daag und Richtung

<sup>\*)</sup> Mar; 1795.

<sup>\*\*) 1796. 16.</sup> Dovember.

ber Geiftesbilbung ju bestimmen , baber eine gefahrliche Seelen-

beherrschung auszuüben sich versucht fühlt.

Auf jeden Fall ift, fo lange der Beift der ruffifchen Regierung ein affatifder, namlich ein abfolut autofratifcher bleibt, jede Bermehrung ber intellettuellen, fo wie ber phyfifchen , militarifchen und Gelb = Rrafte bes nordifchen Riefen ein Unglad fur die übrige civilifirte Welt, weil fie bas politifche Gleichgewicht ber Machte, sonach die Burgichaft jedes Rechtes, täglich entscheidender umftoft und mehr und mehr das Schieffal ameier Belttheile von bem Charafter oder von den Launen ei-

nes Sterblichen abhängig macht.

In bem osmanifden Reiche, beffen Schidfale mabrend bes gangen Zeitraums wir bier in ein Paar Borten gufammenfaffen, herrichte feit 1789 \*) Gultan Gelim III., ein wohlgefinitter, felbit vom Beift ber Beit angewehter gurft, welcher, jeboch zu feinem Unglad, den Berfuch magte, einigen Roft ber Barbarei aus ben turtifden Ginfegungen zu tilgen. Aber auch Er, der unumschrantte Gewaltsherrscher, erfuhr ben Widerftand ber ftarrfinnig am Alten hangenden Fanatiter oder biftorifc Berechtigten. Die Janitich aren - mit ihnen bie Ulema's - emporten fich gegen die neue Ginrichtung (Digam = Gebib) bes Rriegsvolts, welches Gelim nach europaischem Tuge gu ordnen munichte. Er mard abgefest (6) und an feiner Stelle Muftapha, fein Reffe, bald barauf aber, bes legten Bruber, Mahmoud, 200) auf den sturmbewegten Thron erhoben. Mahmoud, nach Mustapha Bairattar's, scines entfchloffenen Grofvegiers Rath , ftellte ben Digam - Gedid und bas Corps ber Genmen's, b. b. ber regulirten Truppen wieder ber: aber ein muthenber Aufruhr ber Janiticharen, Bairaftar ben Tob fand, erzwang die endliche Abichaffung. 0000) Die innere Auflosung bes Turtischen Reiches Schritt mabrend biefer Bewegung fort; obicon bie auswärtigen Umftande, welche eine Zeit lang fogar Rugland, ben Todfeind ber Pforte, ju beren Berbundeten machten, die legte bor entscheibenden Unfallen Gelbft Gervien, das zumal unter Czerny Georg gleich helbenmathig als beharrlich um feine Befreiung ftritt, +) ward endlich, verlaffen bon ben Ruffen, wieder unter bas turtifde Joch gebracht. ++) Berfchiebene Em= porungen ftolger Baffen murben gleichfalls unterbrudt; Paff. wan = Dglu jedoch in Bibbin und Mli, Pafcavon Janina, trogten erfolgreich ber gefammten Turtifchen Dacht, und in Arabien warb, gegen die aufftrebende Gette ber Becha-biten, lange Zeit hindurch ungludlich gestritten.

Des neuesten Rriegs wider Rugland, +++) welchen ber

<sup>\*\*) 1807. 31.</sup> Mai. 9) 7. Mpril. \*\*\*\*) 1808. 16. Nov. †) feit 1804. +++) Bom 5. Janner 1907 an.

<sup>\*\*\*) 1808. 28.</sup> Juli. 4+) 1816.

Friede zu Bufareft () schloß, wird in der hauptgeschichte gebacht werden. Die Erhebung der Griechen aber, ihr helbenfampf wider ihre nichtchriftlichen und driftlichen Dranger, und der unfluge Eiser der lezten, die Sache des Sultan's als Sache der "Legitimitat" darzustellen, gehoren, als der Stiftung der heiligen Allianz nachfolgend, nicht mehr in die Grenzen dieses Buches.

# Sechstes Rapitel.

### Das Direftorium. 00)

# S. 1.

Der Convent, gleich nach bem Schluß feiner Sigungen, batte fich jum national = Bahlkollegium gebilbet, welches Die zwei Drittel, Die aus feiner Mitte in die neuen gefeggebenben Rathe zu treten hatten, ergangte, und ben Rath ber Alten, fo wie jenen ber Funfhunderte, aus ben gefeglich für beibe geeigneten Gliedern gusammensegte. Die Rathe conftituirten fich unverzüglich und mablten fodann bas Direftorium. Die republifanische Parthei, aus Ochen bor ber Gegenrevolution, erwirfte babei, bag nur Conventsmitglieber, und zwar nur folche, die fur den Tod bes Ronigs gestimmt hatten, gewählt murden. Die funf Muserlefenen maren: La Reveillere Lepaur, ein talentvoller, ber Republit eifrigft guge-thaner, nach Gefinnung lauterer, nur etwas schwarmerischer Mann, Stifter ber Theophilanthropifchen Gette, welche, von Glaubigen und Unglaubigen gleichmäßig angefeindet, nimmer gebeiben tonnte, Gienes - welcher die Stelle ablebnte. worauf Carnot, ber große Rricgemeister mit ber Romerfeele, ftatt Geiner erwählt ward - Rembell, ein heftiger, ftarrfinniger, felbfifuchtiger Charafter, boch gefchafteerfahren und thatig, Letourneur, ber in ben legten Rampfen bes Convents fich ausgezeichnet, und Barras, welcher babei ben Rriegobefehl geführt hatte, ber legte ein ftolger, rantevoller Mann, ber feine Grundfage von ben Umftanben entlehnte, Gich Gelbft mehr als die Republif liebend.

Dieses Direktorium konstituirte sich unter anscheinend bochst ungunstigen Umstanden. Die heere der Republik waren theils geschlagen worden, theils stunden sie aus Mangel und Indisciplin in schlechter Verfassung, die Treue mehrerer Generale — vor allen Pichegru's — war zweiselhaft, und in der Vendee loderte neuer Brand auf. Dabei war die Staatskasse leer, alle sinanziellen halfsmittel durch Uebertreibung abgenütt, die Alssig-

<sup>\*) 1812. 28.</sup> Mai. \*\*) Bom 28. Dtt. 1795. bis 9. Nov. 1799.

naten - beren bereits an 40,000 Millionen maren ausgegeben worden, jum Unwerth herabgefunken, und die Preife aller Beburfniffe, feit ber Aufhebung bes Maximums, unerschwinglich boch. Die gegenseitigen Partheien, ber Royaliften und ber Jafobiner, obichon zeitlich besiegt, batten ihren gemeinschaftlichen Sag nicht abgelegt gegen ben Convent ober gegen bie an beffen Stelle getretene neue Regierung; leicht mochte bei irgend einer Unregung die eine ober die andere wieder furchtbar merden.

Allen Diefen Schwierigkeiten begegnete bas Direftorium mit Muth und Ginficht. Huch fand es in ber Stimmung ber Dation eine machtige Sulfe. Man begann mude gu fenn ber Revolution und bes gewaltsamen Partheienkampfes. Die große Mehrheit febnte fich nach Rube, Ordnung und Frieden. politische Leben, welchem am Unfange ber Revolution man mit Begeisterung, fpater mit Buth fich hingegeben, batte feine angiebende Macht verloren. Man tehrte gurud jum Berlangen nach Privatgiad, ja nach frivoler Luft. Der hang bes Erwerbens und bes Beniegens verdrangte die patriotische Erhebung und ben langgenahrten Freiheitstraum. Die politifchen Intereffen überlieg man den Ueberbleibfeln ber Partheien. 2Bas ailein noch allgemeine Theilnahme anregte, mar ber Rampf mit dem Ausland, welcher der Ration fcmeichelnden Rriegeruhm verhieß und lodende Beute. Gben barum ichlog man fich an die Regierung, als in beren Rraft allein die Burgichaft bes Sieges, fo wie die hoffnung ber Rube lag.

Much die geseggebenden Rathe maren einig mit bem Direftorium, welches, aus derfelben Wahl hervorgegangen, mit ihrer Mehrheit gleiche Tendengen wie gleiche Intereffen batte. Bieraus erflart fich der gludliche Erfolg der inneren und auf-

martigen Unternehmungen ber neuen Regierung.

Allererit mard ber Burgerfrieg in Weften fiegreich ge-Der tapfere Soche, feinen Triumph auf Duiberon nugend, brangte unwidersteilich die ungludlichen Benbeer, fo wie die Banden der Chouans. Charette, bas tapfere Saupt ber erften, nach vielen erstaunlichen Thaten ber Rubnbeit und bes Genic's, ward endlich vom Glude verlaffen, gefangen und bingerichtet. Daffelbe widerfuhr ichon fruber bem Rebenbuhler feines Ruhmes, dem farrfinnigen Stofflet. 5) Undere Saupter entflohen nach England. Die Menge, burch Soch e's fluge Dagigung gewonnen, jumal burch gemabrie Religionsfreiheit beschwichtigt, legte die Waffen nieder. Friede fehrte gurud in Die allzulang vermufteten Fluren. Doch in Bretagne brannte das Feuer fort. Puifape, D'Autichamp und, furchtbarer als alle, George Cadoudal, erneuerten die Schreden der Chouans. Aber Soche ward auch Ibrer Gieger. Alle Saupter unterwarfen fich oder floben nach

ing end of Google

<sup>\*) 1796.</sup> gebr. und Darg.

<sup>12</sup> 

England. Um 28. Messidor ") fundete bas Direktorium ben gesezgebenden Rathen die Endigung des Burgerkriegs burch eine feierliche Botschaft an.

Gefährlicher waren die Berichworungen ber in Daris felbft, am Gig der Regierung haufenden Partheien, befonders jene ber Demofraten, welche ihrer wieberholten Dieberlagen ungeachtet, die fanatischen Entwurfe nicht aufgegeben, vielmehr feit bemUnfall ber Mogaliften am 13. Benbemiaire neuen Duth geschopft hatten. Gie bildeten jest abermals einen machtigen Rlub, ber fich im Pantheon versammelte und an beffen Gpige Grachus Babeuf, der fich ben "Bolfstribun" nannte, Das Direftorium, nachdem es vergebens versucht hatte, burch gelinde Mittel die Unarchiften zu beruhigen, bob ihren Rlub auf. 00) Da conspirirten die Fanatifer und bereiteten -einen Aufftand, "die Constitution von 1793., Freiheit, Gleichbeit, gemeinsames Glud und ben Tob ber Usurpatoren" for-Die Refte ber Terroriften und Jafobiner, und Die Maffe bes Pobels, nach ber verheißenen Bermogensvertheilung Inftern, machten ihre Starte. Aber bas Direttorium entbedte bas Romplott, verhaftete die Saupter, Do) und übergab fie bem hohen Gerichtshof zu Bendome. Bergebens magten ihre Rreunde noch einen Angriff auf bas Lager bon Grenelle; +) fie wurden abermannt und bugten theils im Gefecht, theils, nach bem Spruch ber Militargerichte, auf bem Schaffot ben Krevel mit ihrem Blut. Much die zuerft verhafteten Saupter Ceines berfelben, der beruchtigte Drouet, mar entflohen) murben jegt verurtheilt, Babeuf und Darthe gum Tode, Umar, Babier, Roffignol u. a. zur Berbannung. Ihr fanatisches Eroz hatte feinen Augenblid aufgehort. Babeuf und Darthe, als fie ihr Urtgeil vernahmen, fliegen fich ben Dolch in die Bruft.

Diese Erdradung ber Jakobinischen Faktion erhob die hoffnungen der Ronalisten. Sie glaubten, die Truppen von Grenelle warden, als Feinde der ersten, ihre Freunde seyn. Sie tauschten sich. Brothier, Lavilleheurnois und Dunan, die haupter der vermessenn Parthei, wurden gefangen gesezt, doch erhielten sie, durch die Gunst abnlich gesinnter Richter, ein mildes Urtheil.

S. 3.

Eine hauptforge ber Direktoren maren bie Finangen. Augerordentliche, felbst gewaltthatige Mittel ichienen nothig, um ben dringendsten Bedurfniffen zu steuern. Der Verkauf von Nationalgutern, welcher dem Convent unermegliche Sulfemittel

<sup>\*\*, 21.</sup> gloreal 11. Dai.

<sup>\*) 8.</sup> Mentole 3. IV. 25. Febr. 1795. †) 23. Fruft. 10. Sept.

bargeboten, konnte nicht fortgefezt werden. Die wiederkehrenden Grundsage ber Mäßigung hoben die Wirkung der fruher ausgesprochenen tyrannischen Consistation auf, und die täglich kuhnere Reaktion schreckte vom Antauf der Emigranten-Guter ab. Ein gezwungen es Unlehen von 600 Millionen in Metallwerth und der Verkauf eines Theiles der Staatswaldungen wurden

versucht und schlugen fehl.

Da wurde die Ausgabe eines neuen Papiergelbes beschlossen, ber Territorial-Manbate, deren für 2,400
Millionen versertigt wurden. Dieselben, weil eine spezielle Hoppothet auf bestimmte Nationalgater gewährend, mußten weit geschäter als die allgemein lautenden Ufsignaten seyn; auch löste man wirklich die lezten zu dem 30ten Theil ihres Nennwerthes mit jenen aus und bestritt noch sonst mit dem neuen Papier — allernächst in einem Betrag von 600 Millionen — die ungeheuren Untosten des neuen Feldzugs. Allein nachdem die Mandate so große Dienste geleistet hatten, theilten sie das koos der Ussignaten, und sanken zum Unwerth herab. Der Nationalbankerot war vollendet, jedoch der Staat durch den Ruin vieler Tausende gerettet. Bon sezt an schwand das Papierzeld, und die klingende Manze fam wieder zum Borschein. Große Summen, von den siegreichen Feldherren im Ausland als Contributionen oder als Preis des Friedens erprest, bereicherten den diffentlichen Schaz.

Bald trug auch die neu belebte Emsigkeit der franzosischen Burger die erwunschten Fruchte. Statt der revolutionairen Bersammlungen, Debatten und Rampse beschäftigten jezt Land-wirtischaft und Gewerbe das durch Ausbedung der Feudal- und Junstrechte erleichterte und durch den Antauf von Nationalgutern bereicherte Bolt. Ueberstuß an Erzeugnissen der Natur und der vervollsommneten Industrie, und ein allbelebender Bertehr waren die Folgen davon. Bald sah man sich im Stand, die Brodaust heilung in der Hauptstadt, welche unter dem Convent sath eilung in der Hauptstadt, welche unter dem Convent sath eilung in der hauptstadt, welche unter dem Convent schaffen; so wie auch der den armen Bürgern für ihr Erscheinen in den Settionen früher bezahlte Sold jezt aushörte. Nebenbei wurde der Ertrag der bestehenden Steuern durch bessergette Bervaltung gesteigert; auch durch verschiedene neue Steuern

Die Ginnagme vermehrt.

Durch folche Mittel hielt bas Direktorium ben Staatshaushalt aufrecht, und machte Pitt's hoffnung, Frankreich durch bie Bernichtung feiner Finanzen fallen zu sehen, zu nichte. Eine allerdings vermesene hoffnung Englands, wenn es bie Lage feiner eigenen Finanzen betrachtete. (Bergl. Rap. 1V. J. 26.)

<sup>9, 18.</sup> Darg 1796. (18. Bentofe 3. IV.

#### S. 4.

Der Baffenftillftand, welcher gegen bas Ende bes Jahrs 1795. zwifchen den heeren Deftreiche und Franfreiche mar geschloffen worden, hatte einige Friedenshoffnung erzeugt. Auch riefen allenthalben die Bolter laut um Frieden. eine andere Unnaherung zwischen jenen beiden Dachten batte barin ftatt gefunden , bag bas Direftorium die feither im Temvel verwahrte Tochter Ludwigs XVI., Maria Theresia, an Deftreich auslieferte, ") mogegen diefes die burch Dumourieg's Berrath in feine Gewalt gerathenen Conventsbeputirten, famt einigen andern wider Rriegerecht in Gefangenschaft gehaltenen Kranzosen (Maret und Semonville) in Freiheit sezte. Aber, die Friedenshoffnungen icheiterten an dem Stolze Frantreiche, welches, gemaß feines eigenen anmagenden Befeges aber die Untheilbarkeit der Republik, von dem eroberten und bereits vereinigten Land nichts wieder herausgeben, von bem Berlorenen nichts abtreten gu burfen glaubte, und an Witt's Starrfinn. Much Destreich vertraute noch feinem-Alfo erneuerte fich ber Rampf und boppelt verhängnißreich. Rach bem von Carnot entworfenen Riefenplane follte die Italische Armee durch Piemont und die Lombardei, bie Rhein-Urmee burch Schwaben und Baiern, bie Sambre- und Daas- Urmee vom Rieberrhein ber burch Franten an die Deftreichifchen Grengen bringen, albort Die Band fich reichen, vereint gegen Wien fturmen und auf ber Raiferburg das Gefeg des Friedens ichreiben. Bonaparte, Moreau und Jourdan befehligten diefe heere; ber legte, Sieger von Battigny und Fleurus, fpater jedoch mit geringerem Ginde ftreitend, unerichroden, hart und gewaltthatig, ein gemeiner Goldatencharafter; ber zweite, Dichegru's, ber fich in ben Privatitand jurudgezogen, Rachfolger, eine großartige Erscheinung, durch die Revolution aus der Gerichtsftube in's Baffenfeld gerufen, und burch glangendes Berbienft jum Beerbefehl, gebilderen Beiftes, gleich befonnen als fabn, dem Baterland und der Freiheit aus reiner Liebe Dienend. erfte endlich, das Schoostind bes Siege und des Glucks, geborner Rriegomeifter und Berricher, ftart und ichlau, beftig und unermudet, tiefen und ichnellen Blides, überall nach bem Großten und Sochften ftrebend, aber auch felbfefuchtig, unerfattlich wie Rein anderer Sterblicher, alles auf bas eigene 3ch, auf feinen Ruhm und frine Macht beziehend, die Menichen verachtend und der Ideen fpottend, beide jedoch ju feinen Bweden trefflich nugend, auch frevelhaft niedertretend, vom Schidfal zum Bertzeug ber großten Umwalzung erforen, Geißel Gottes.

<sup>. 26.</sup> Des.

#### S. 5.

Alls Bonaparte, 28 Jahre alt, an die Spize des Ita-Beaulieu, welcher Die verbandete Deftreichifch = Garbinische Macht befehligte, ju ftreiten, befand fich jenes in wenig hoffnungereicher Lage. Ungeachtet bes Gieges bon Loano, (f. oben Rap, IV. S. 19.) als welchen Mangel und Schwäche geborig zu verfolgen nicht erlaubten, fab es fich von ber mabrend bes Winters gewaltig verftartten Teinbesmacht gebrangt, ohne Gelb, ohne Rleidung und Brod, faum gur Bertheidigung, viel weniger gur Eroberung geeignet. Bon Gavona Montenotte erftredte fich feine Stellung, mahrend ber Feind auf ber Bobe ber Appenninen thronte, die Thore ber Lombarbei bemahrend, und von ba berabstieg in bas Benuefifche Ruftenland, neue Ungriffe gegen die Frangofen vorbereitend. Wirtlich überfiel eine bfireichische Beerabtheilung 00) ben republifanischen General Cervoni bei Boltri und trieb ibn bis Savona gurud. Aber überrafchend ichnell und enticheibend mandte fich jest bas Glud. Der Ungriff ber Deftreicher auf Montenotte, coo) tapfer abgeschlagen burch ben Brigadegeneral Rampon, endete fich bes folgenden Tages mit einer Rieberlage, welche ber herbeieilende Bonaparte ihnen bei-brachte. Und jegt, unaufhaltsam, ohne Raft, ohne Unterbredung, ichlagt der Furchterliche ben bestarzten Reind. Dego, bei Millefimo, trog ber verzweifeltften Gegenwehr. gerschmettert er bie Schaaren Argenteau's, Doco) und fprengt ibre Berbindung mit ben Truppen Garbinien's. Beaulieu, nachdem er mehrere Taufend Todte, 10,000 Gefangene und eine Menge Beergerathes verloren, weicht von ber Bocchetta gurud in Die Lombardei; Colli mit ben Die montefern foll bas Land feines' Ronigs fchagen. Aber Bonavarte schlägt ibn bei Ceva, bei Mondovi +) und bringt in die Rabe Turin's, nicht achtend ber Festen, die er im Ruden lagt. Der Ronig, jagend, bulftos, fleht um einen Waffenftillftand, und ertauft ibn burch die Uebergabe von Coni, Ceva, und Tortona, durch Gemabrung des Uebergangs über ben-Do bei Balenga und burch Berfegung feiner Eruppen auf ben Friedensfuß. ++) Binnen 14 Tagen hatte bergeftalt ber jugendliche Beld vollbracht, mas drei Jahre hindurch der Ratinal = Convent vergebens erftrebte.

Diesem Waffenftillftand, welcher Piemont ber Gnade' bes Siegers überließ, folgte bald der Friede, +++) welchen gu Paris der frangofische Minister dittirte. Der Ronig trat

<sup>\*) 1796. 30.</sup> März.

<sup>+) 20.</sup> und 21. upr.

ttt) 15. Dai.

<sup>00) 6. 8. 91</sup>pr.

<sup>13.</sup> und 14. Upr.

<sup>††) 28.</sup> Mpr.

burch benfelben Savonen, Nizza und Tenda für immer an Frankreich ab, raumte bis zum allgemeinen Frieden die meisten piemontischen Festen den französischen Truppen ein, verbannte die Ausgewanderten, und bewilligte seinen eigenen, wegen politischer Meinungen versolgten Unterthanen eine vollkommene Amnestie. Sonach ward er völlig losgerissen von der Coalition und ein Vasallenkönig Frankreichs.

Mit aller Macht sturzte Bonaparte jezt über bas zerrüttete De streichische heer, welches vergebens hinter dem Po sich zu behaupten suchte. Nicht bei Balenza, wo man ihn erwartete, sondern bei Piacenza geschah der Uebergang; tie Destreicher, bei Fombio geschlagen, wichen über die Abda zurud. Aber der Sieger sosst ihnen auf der Ferse, erstürmt, des mörderischen Feuers spottend, die Brüde bei Lodi, wind gewinnt als Pris dieses schrecklichen Tages das ganze Lombardische Land. Denn sofort ergeben sich Pizzigghetone, Eremona, Pavia, und der republikanische Keldherr halt in Mailand seinen triumphirenden Einzug.

Go wie Sardinien, alfo fchloßen jegt auch Parma und Modena co) ihren Frieden. Auch der Papft und Reapel ertauften Neutralitat oder Waffenstillstand um schweren Preis. +) Parma gablte 2 Millionen in Geld, einen gleichen Werth in Lieferungen, und trat nebenbei 20 Gemalbe aus feinen Galerien an ben Gieger nach beffen Auswahl ab. Der Papft aber mußte 100 Gemalde und Statuen, und 500 Sandidriften aus ber batifanischen Bibliothet ausliefern, und baneben 21 Millionen ganten. Much blieben Bologna, Kerrara und Romagna von ben Frangofen befegt. Reapel gog einstweilen feine Rriegsmacht von jener der Coalition gurud und unterhandelte ju Paris um Frieden. Den Lombardifch. bitreichisch en gandern legte Bonaparte indeffen eine Brand-Schazung bon zwanzig Millionen auf. Much Benedig, ben nabenden Sturm gu beschworen, leiftete bereits geheime Bablungen an das frantifde Beer. Die Republit, wie einftens Dom, begann bergeftalt aus dem Rrieg Gelbft die Mittel bes Rrieges zu ziehen, und ward dadurch unüberwindlich. ber Raub der Runftwerke erschien als Nachahmung Roms, brachte jedoch fchlechten Gewinn durch vermehrte Erbitterung ber Bolter und durch Berluft der Ehre.

Jugwischen marb Beaulien mit ben Trummern scines Beeres in's Tyrol geworfen. Um Oglio hatte er nicht Stand halten mogen. Auch am Mincio, wiewohl rechts ber Garba-See, links die Festung Mantua seine Stellung bedten, hielt er sich nicht. Bonaparte erzwang ohne Muhe

<sup>\*) 8.</sup> Mai:

t) 4. und 28. Juni.

ben Uebergang über ben ichmalen Fluß; \*) worauf Beaulien hinter die Etich wich. Ein Aufftand des Lombardischen Bolkes, besonders heftig in Pavia austodernd, wurde gewaltsam unterdrädt und blutig gerächt. Schreden hielt allenthalben die Feinde der Republikaner nieder. Die Citadelle von Mailand ergab sich. \*) In der ganzen Lombardei, Mantua allein ausgenommen, wehte die dreifarbige Fahne. Beaulieu, durch so vieles Unglud entmuthigt, legte den sonst ruhmvoll geführten Heerbefehl nieder. Mantua wurde belagert.

So schnelle Eroberung ward aber, wie überall bas Glud ber Franzosen, befördert durch die migvergnügte Stimmung bes Bolfes, welches freilich nicht ohne Grund eine Verbesserung seiner Lage wunschte. Rur die Indisciplin der Republikaner und die Ausgezungen der Privilegirten brachten theilweise Aufstände hervor; im Ganzen freute man sich des Sturzes der

alten Regierungen.

Aber Destreich, ben Besig Italiens noch hoher als jenen Belgiens schägend, und erkennend, bag von der Behauptung Mantua's die hoffnung der Wiedereroberung, abhange, strengte seine außersten Krafte an zum Entsaz jener gewaltigen Feste. Dier heere nacheinander sandte es nach Italien, nur wenige Trummer kehrten von denselben heim. Europa warf, in angstlicher Spannung, seine Blide auf so verhängnis-vollen Kamps.

## 5. 6.

Bahrend berfelbe muthete, waren bie Rheingegenben und Gubteutschland ber Schauplag febr wechselnden Rriegeglude. Den Baffenstillftand, welchen Pichegru mit Clerfait gefchloffen, tanbete Deftreich nach 5 Monaten wieder auf; +) ju einer hochft ungludlich gewählten Beit, ba Bona= parte's Siege bie Abfendung betrachtlicher Sulfeschaaren vom Rhein nach Italien nothig machten. Der Ergbergog Rarl. bes Raifere Bruder, fuhrte jego den Feldherrnftab, unter ihm commanbirte am Dberrhein Feldmarfchall Burmfer. Diefer jeboch führte balb 25,000 Rerntruppen burch Torol nach Italien. Die Frangofen brachen fofort unter Jourdan über ben Dieberrhein, ichlugen die Destreicher bei Altenfirchen, ++) wurden jedoch von dem berbeieilenden Ergbergog Rart zweimal, bei Beglar und bei Uterath, †† ) ubermunden und theils uber ben Rhein, theils über bie Sieg gurudgeworfen. Durch folden Marich des Erzherzogs jedoch mar das linte Rheinufer und ber Dberrhein preisgegeben. Much nahmen jenes ichnell bie Frangofen ein; und Moreau fegte von Stragburg

tt) 4. Juni.

<sup>\*) 29</sup> Juni. †) 31. Mai 1796 †††) 15. und 19. Juni.

aus e) mit einem machtigen heere über ben Strom. Nachdem er die geschwächten Sestreichischen und Reichstruppen bei Renden, und an der Murg, () auch den Erzherzog Karl, welcher zur Rettung herangezogen, bei Ettlingen geschlagen () hatte, brang er durch die eroberten Passe bed Schwarzwalbes unaushaltsam in Schwaben, bemächtigte sich alles Landes bis zum Lech, gieng selbst über diesen Fluß in Baiern unter sortwährend siegreichen Gesechten, bedrohte Tyrol und näherte sich also der Vereinigung mit seinen italischen Brüdern.

Mud Tourdan mit der Cambre - und Maas - Urmee mar neuerdings uber den Rhein, über die Gieg, bann über bie Labn gegangen, hatte Frankfurt, Burgburg, Rarnberg erobert, allenthalben ichwere Brandichagungen eintreibend, und war in, die Dberpfalz gebrungen, mit feiner Linken den Bohmifchen Baffen nabend, mit der Rechten die Bereinis gung mit Moreau fuchend. In fo großer Gefahr verordnete Destreich den Aufstand in Maffe gegen den furchtbaren Reind; aber ba rettete eine fuhne Bewegung bes Ergherzog Rarl Deftreich und Teutschland. Bisher hatten 2Barten 8leben und Werned gegen Jourban's überlegene Beered. macht nicht Stand halten mogen. Der Erzherzog Gelbft ftritt gegen Moreau. Ploglich entzog er fich burch einen flug vorbereiteten Marich biefem Gegner, gieng mit 20,000 Mann Rerntruppen bei Ingolftadt auf bas linte Donauufer, bann in Gilmarichen an ber Altmubl binauf, und fturgte bei Teining auf Bernadotte, (000) ben er durch rafchen Ungriff befiegte. Jourdan, jegt im Ruden bedroht, weicht nach 21 mgurud, wird allbort geschlagen +) und weicht nach Durgburg, wird ereilt bom Ergbergog, von neuem und entscheidend geschlagen, ++) und flieht in wilder Auflojung bis hinter die Lahn, endlich, hier abermal besiegt, (ber tapfere General Marceau verlor dabei fein Leben) +++) bis Duffelborf. Schweren Berluft an Denfchen und Rriegsgerath batte bas schlecht bisciplinirte Beer burch die Buth der Landleute erlitten, die jegt rachend wider die fliebenden Rauber fich erhoben.

Durch folche Zertrummerung bes Jourdan'schen heeres, gerieth auch jenes, welches Moreau besehligte, in die außerste Gefahr. Der Eroberer Subteutschlands, dessen Born abzuwenden den Reichständen kein Preis zu hoch gewesen [gleich nach seinen ersten Siegen hatten Würtemberg und Baden, dann sammtliche schwäbische Stände, Reichsstädte, und Pralaten

<sup>\*) 24.</sup> Juni. \*\*\*) 10. Juli. †) 24. Hug.

<sup>7) 24.</sup> Mug.

<sup>60) 26.</sup> Juni und 4. Juli.

<sup>+000) 22.</sup> Aug. 11) 3. Sept.

einen Baffenftillftand erfauft, 4) um 20 Milliotien an Geld und ungeheure Naturallieferungen. Friedensbertrage mit ben' beiben ersten folgten bald nad, \*\*) Bartemberg und Baben traten darin ihre Besigungen auf dem linten Abeinufer, auch Die Rheininseln an Franfreich ab. Endlich folog auch Baiern gu Dfaffenhofen einen Baffenstillstand \*\*\*) um ben Dreis von 10 Millionen an Geld, von vielnamigen Kriegibedurfniffen und 20 Gemalben; ] ber furchtbare Moreau fah jest ploglich feinen linten Glugel entblogt, feine Berbindungen mit dem Ithein abgeschnitten, feinen Ruden bereits von Feindesschaaren bebrobt. Denn vom Diederrhein jogen die Gieger Jourdan's mit Macht herauf gegen Rebl, und befegten bie Daffe bes Schwarg. waldes, mabrend bas taglich fich verftartende Sauptheer in weitem Salbzirfel die Fronte ber Republifaner umfreiste. Da entschloß Moreau seufzend fich jum Rudzug, acce) ber jedoch feine Ochlafe mit neuen gorbeeren umfrangte. Denn Er, welchen Die Belt fur verloren ichagte, jog fich jurud wie ein Lowe, ber seine Berfolger burch stolze Saltung in ehrerbietige Ferne scheucht, und bie verwegen fich Rabenden in schnellem Umwenden Alfo ward zumal General Latour bei Biberach +) gerreißt. mit großem Berlufte geschlagen; worauf Moreau ftolz feinen Radweg fortfegte, ben Sollenpag im Schwarzwald mit Gewalt fich offnete und in die Ebene bes Breisgau's jog. Doch vergebens fuchte er jegt Rehl ju gewinnen; ber Ergbergog Rarl . fclug ibn bei Emmenbingen, und bald Schliengen, 1+) worauf bas frangofifche Beer bei Buningen jurud über ben Rhein gieng. Gieben und breißig Tage hatte Diefer merkwurdige Rudgug gedauert, welcher, fo wie der gange Relbzug, bon allen Rennern bewundert, und erft fpater bon Dapoleon - bem Reind Mtoreau's und Reiber jedes fremden Ruhmes - verkleinert ward. +++)

Noch mußten die Deftreicher, zur Bollendung bes Sieges, bas ftart befestigte Rehl und ben Brudenfopf von Suningen erobern. Biel Blut und viel kostbare Zeit, die Mabe fast bes ganzen Winters kosteten biese hartnadig vertheibigten Punkte. Endlich sielen sie burch Kapitulation in ber Belagerer Gewalt.

### S. 7.

Indeffen hatte bas Italische Beer - nnr wenig unterbrochen burch bie außersten Anstrengungen Destreichs - feinen Siegeslauf fortgesest, und Bonaparte ben unerhörten Riefentampf um Mantua giorreich geendet.

Der greife Beld Burmfer, an Beaulieu's Stelle

<sup>\*)</sup> Sufi. (\*) Mug. (\*) 7. Sept. (\*) 20. Sept. (\*) 2. Ofteber. (\*) 19. und 24. Ofteber. (\*) 19. und 24. Ofteber. (\*) 19. Mombiles de Napoleon p. le general Gourgaud, T. l. p. Montholon T III.

tretend, fahrte bas machtig verstartte oftreichische heer gegen Ende bes Julius unter fiegreichen Gefechten aber die Etich gegen ben Mincio. Bonaparte bob die Belagerung des icon dem Falle nahen Mantua auf, sturzte zuerst aber ben General Quosbanovich, und als er diesen in mehreren Treffen geschlagen, aber Burmfer, besiegte denselben bei Castiglione, Dund erneuerte die Belagerung Mantua's.

Bum zweitenmal brach Wurmfer, mit frifch verstärkter Macht, auf zum Entsaz der hochwichtigen Feste, mahrend bas franzosische heer gegen Tyrol anstürmte und, nach einem blutigen Sieg bei Noveredo, Darient besezte. Ein zweiter Sieg bei Bassand gegen Duosdanovich, vollendete bie Bertrammerung des oftreichischen heeres, und Wurmfer Selbst, von seiner hauptmacht abgeschnitten, war gezwungen sich nach Mantua zu werfen, wohin er nach großen, beidenmathig überwundenen Gesabren gelangte.

Bug, begann fofort wieder mit verstarfter Rraft.

Aber ein neues öftreichisches heer, unter Albingn am Ende des Oftobers aus Tyrol und Friaul hervorbrechend, betrat die bluttriesenden Pfade nach Mantua. Es unterlag demselben Berhängnis. Bei Bassano, Roveredo, Caldero +) wurde hestig, doch ohne Entscheidung gestritten. Aber dei Arcole, in der dreitägigen Riesenschlacht, ++) siegte Bonaparte's Seist und Giud. Bas der Rühnheit nicht gelang, ersete die List. Die Destreicher, den wüthendsten Angeissen der republikanischen helden zwei Tage lang stehend, werden durch einen kleinen hausen, der plozisch in ihrem Rücken erscheint, in Bestürzung gesezt und siehen. Die leichenvolle Bahlstat ist erstritten von den Franken, deren Reihen jedoch furchtbar gelichtet und deren meiste Generale verwundet sind. Allvinzy mit den heerestrümmern weicht hinter die Brenta

Und noch nicht erschöpft ist ber Muth, noch nicht die Kraft Destreichs. Bon neuen Streitern schwillt Alvingn's Macht. Biele Freiwillige, unter ihnen jene von Bien unter edlen hauptern, mit einer von der Kaiserin hand gestickten Fahne, verstärfen das heer. Es zählt an S0,000 Streiter. Jum viertenmal wälzt es sich gegen die Rauber Italiens. +++) Wurmfer in Mantua, dessen heldenarm bisher glorrich die Feste behauptet, und, in fühnen Ausfällen die nothdurftigsten Lebensmittel erstritten hatte, war der Erschöpfung nahe. Darum eilt Alvinzy zum Entsaz. Seiner heerfaulen eine unter Provera, bringt unter gludlichen Geschten bis in die Rahe

o) 5. August 1796.

<sup>†) 6. 7.</sup> und 12. Nov. †††) Janner 1797.

<sup>\*\*) 4.</sup> Cept. \$\footnote{000}\$) 12. Cept. \$\footnote{\psi}\$) 15. bis 17. Nov.

Mantua's, während er selbst mit dem Gewaltshaufen an ber Etsch herunterzieht und im Siegerschritt bis Nivoli dringt. Aber hier endete sein Glud. Bon aparte, durch Schnelligkeit und taktische Runft seine Streitkraft vervielsachend, schlägt Allvinzy auf's Haupt, in streit sodann auf Provera, welcher umzingelt, rettung i. 38, im Angesicht Mantua's sich gesangen giebt. Die Schaar der Weiener-Freiwilligen war unter dem Schlachtbaufen, welcher die Wassen streite.

Jest endlich fiel das starke Mantua. Dergebens hatte Wurmser alle Halfsmittel des Talentes, des Muthes und der eisernen Beharrlichkeit erschöpft. Run auch das vierte Heer des Kaisers zerstäubt war, (kaum die Halfte der großen Macht führte Alvingy nach Tyrol und hinter die Piave gurach verlosch alle hoffnung des Entsages und übte der surchterliche Hunger sein Recht. Wurmser übergab die Feste mit 500 Feuerschlichen und anderem kostdarem Kriegsvorrath. Die Besagung, noch etwas mehr als 12,000 Mann start (18,000 waren während der Belagerung, theils im Kamps, theils durch Krantheiten umgesommen) durste als gesangen zwar in die östreichischen Staaten ziehen, jedoch vor der Auswechslung nicht wieder streiten. Wurmser Selbst aber — also ehrte Bon ap arte den bewunderten Helden — mit den übrigen Generalen und einer auserlesenen Schaar von 200 Neitern und 500 Fußgängern nehlt & Keldstücken erhielt den freien Albzug.

# S. 8.

Gleich nach biefem großen Schlag gog Bonaparte wider den Papft, welcher furg borber, mabrend bie übrigen Farften Italiens ihr Beil in Friedensvertragen fuchten, ben Rriegsent. folug wider die Republit gefaßt hatte. Die Forderung, daß er alle feit 1789 wider Franfreich erlaffenen Bullen und Breven guradnehme, hatte ibn ju biefem Heugerften bestimmt. was vermochten bie Streitfrafte bes Dberpriefters gegen ben Ueberwinder Deftreich 3? - Die in Gile gusammengerafften Schlufelfoldaten ertrugen ben Unblid ber gallifchen Schwerter nicht. Binnen 8 Tagen eroberten die Franken fast ohne Rampf Romagna, Urbino und die Mart Ancona mit ihrer ftarten geste, plunderten das heilige Saus zu Loretto, und faben ben Weg nach Rom offen. Da erschienen im frantischen hauptquartier ju Tolentino die papftlichen Legaten, bemuthig um Frieden fiebend, und unterzeichneten ohne Bogern die Puntte, welche ber Dberfeldherr im Tone des Ueberminders . biftirte. 000) Avignon und Ben aiffin, bann die Legationen bon Bologna, Ferrara und Romagna wurden hiernach abgetreten an bie Republif. Uncona follte bis zum allgemeinen

<sup>14.</sup> bis 16. Janner 1797.

<sup>04) 2.</sup> gebruar 1797.

Frieden im Befig ber Franken bleiben, ber Papft beinebens 30 Millionen gablen. Auf ber Burudnahme ber Bullen jedoch be-

ftund Bonaparte fluglich nicht.

Alber fehmerer als zu erobern ift bie Runft, bas Eroberte zu behaupten. Bonaparte zeigte fich als gleich großen Deifter in Beidem. Dahrend bes f . htbarften Rriegsgetummels, unter taglich erneuter Blutarbeit und Gefahr, gieng unter feinen Sanden munderschnell eine politische Schopfung bervor. Um die gewonnenen Provingen fest an Franfreich ju ichließen . revolutionirte er fie. Freiheit und Gleich beit murben Un die Stelle ber einherrifden und ariftofratifchen, verffindet. Dabei meift ausländischen Gewalten follte die bemofratischrepublikanische Berfaffung treten, und die Stalifden Bolfer ber langft entbehrten Gelbstftanbigfeit fich wieder erfreuen. Schmeichelnde Berbeigungen , benen Stadte und Dorfer begierig lauschten, zu beren Berwirtlichung Taufende von Junglingen ftreitluftig ju den frangofifchen Sahnen ftromten. 3mei Republifen, die cispabanische und die transpabanische, bildeten fich also in furger Frist; jene aus den papftlichen Legationen, bann aus Dobena, welches Land man feinem Fursten trog der erkauften Reutralitat entriffen, und einigen andern Diftriften fublich am Do, biefe aus ben am linten Do-Ufer gelegenen Lombardifchen Landern bestehend; beide jeboch bald unter bem Ramen ber cisalpinifchen vereint.

### S. 0.

Rach fo vielen' Riederlagen, burch die beifpiellofe Unftrengung ericopft, und verlagen bon fast allen Bundesgenoffen, maffnete gleichwohl Deftreich von neuem wider den übermachtigen Keind. Das Direttiorium hatte bem Raifer burch ben Beneral Clarke einen Baffenstillstand antragen laffen, um aber den Frieden zu unterhandeln. Aber man erflarte dem Albgeordneten: "bag man in Bien nichts von einer trangbiifden Republik miffe!" - Die Welt. jedoch mußte von ihr, und zitterte vor ihr. Richt nur Italien, auch Teutschland, ber Giege bes Ergbergogs ungeachtet, fuchte fein Beil in Reutralitatstraftaten. Schon am 3. August . 1796 war ein folder von neuem mit Preugen gefchlogen worden, wornach alle hinter ber Rubr und hinter ber Kulda liegenden Stande dem Rrieg fit entzogen. Huch ber Churfurft bon Sach fen und ber gange oberfach fifche Rreis trat foldem Bertrage bei. Die fudteutschen Stande aber, wiewohl durch bes Ergherzogs Giege wieder in Deftreichs Gewalt, zeigten bennoch wenig Geneigtheit jum Rrieg und Die bringenoften Hufforderungen des faiferlichen Direftorialgejandten am Reichstag gur Stellung der Contingente blieben ohne Erfolg. Berade jegt, wo man ihrer am meiften bederfte, erlofch auch die Soffnung auf Ruffifche Bulfe. Denn die Raiferin Ratharina farb

in eben bem Augenblick, wo sie endlich entschlossen schien, etwas nachdruckliches fur die Coalition zu unternehmen, () und ihr Nachfolger Paul begnügte sich bamit, dem tentschen Reichstag ben Rath zu ertheilen, sich pflichtgemäß an den Kaifer zu halten. Er Selbst fagte von thatigem Beistand sich los.

Dennoch beharrte Destreich bei seinem friegerischen Entschluß. Die Idee ber Ausschnung mit der Republit war allzu emporend. Auf den Gifer der Ungarn vertrauend, berief Kaiser Franz nach Presburg einen allgemeinen Landtag ec), und sorberte die Stande zur Bertheibigung des "Thrones, der Religion und des Adels" auf, welche alle durch die französische, "an Grausankeit, Wildheit und Gottlosigkeit alle barbarischen Wölfer übertreffende," Nation auf außerste gefährdet waren. Bereitwillig übernahm der Landtag die Stellung von Mannschaft, Pferden und unermesslichem heerbedarf, sür den Fall der Noth auch den Ausstland in Masse anbietend. Auch in den übrigen Erbstaaten sanden ahnliche Rüstungen statt.

Aber Bonaparte vereitelte burch Schnelligfeit bes Ungriff's alle Bertheidigungs - Unftalten feines Feindes. Der Ergbergog Rarl, vom Rhein- heer gum Stalifden, wofelbft bie Noth am bringenoften mar, abberufen, hatte taum ben neuen Dberbefehl angetreten, \*\*\*) als bie frangofiche Dacht gegen feine noch unvollzähligen Truppen anfturmte, einerfeits in Eprol, anderseits aber die Piave gegen die Rarnthiich en Daffe bringend. \*\*\*\*) Unter fortwahrend fiegreichen Gefechten festen die Franken binnen 14 Tagen über die Diabe. ben Tagliamento, ben Ifongo, eroberten Grabista, Gorg, Trieft und Joria, ertlimmten die Rarnthifchen Alpen, ichlugen in ben Engpaffen von Ponteba und bei ber Rlause und auf ber wolfennahen Sobe von Tarvis Die vom Glud verlagenen Deftreicher, und zogen in Rlagenfurt +) und in Laybach ein. Auch in Tyrol ++) waren fie unwiderftehlich vorgeschritten, hatten Bogen und Brigen erobert, unter ben heftigften Rampfen, ber Rlippen und Schluchten ipottend, viel Alpenland eingenommen und ftunden am Brennergebirg. Das hauptheer aber, die Destreicher vor fich hertreibend, rudte in Reumart, in Juwich bis Stener gurud. Da gerieth die Raiferstadt, von welcher ber furchtbare Feind nur noch 36 Stunden entfernt mar, in Befturgung und Ungft. Der Sof, die Großen, die Reichen entfloben; die Burger, die ftreitfabigen Junglinge ergriffen Die In gang Deftreich erhob fich tumultuarisch ber Landsturm. Bonaparte jedoch, der ichon bon Rlagenfurt aus dem Erzbergog vergebliche Berfohnungs-Untrage gethan, +++)

ichien geneigt zum Frieden. Das faiferliche Minifterium, beim Berannaben ber außerften Gefahr, benugte folche Stimmung. Es ericbienen Abgeordnete im franklichen Sauptquartier, einen Waffenstillstand anbietend. Muf 6 Tage, 4) und nach beren Berfluß auf 6 weitere Tage ward er geschloffen, und mabrend beffelben ber Draliminarfriede zu Leoben an ber Dubr unterzeichnet. 00) Deftreich trat in bemfelben Belgien und die Stalifchen Lander bis an den Dglio ab; bagegen follte es - wie geheime Urtifel befagten - bas Benetianifche Land bon biefem Alug bis an ben Do und an's abriatifche Meer, auch das Benetianifche Iftrien und Dalmatien erhalten, beim allgemeinen Frieden auch Mantua und De 8-Die papitlichen Legationen wurden gur Entschädigung Benedige bestimmt. Mit dem teutschen Reich follte auf die Bafis feiner Integritat ein Friede unterhandelt und die ci 8-alpinifche Republit bom Raifer anerkannt werden. Die Generale Bellegarde und Meervelt hatten folden Frieden mit bem Dberfeldheren ber Franken unterhandelt, unter Bermittlung bes Reapolitanischen Botschafters, Marquis de Gallo.

Diefer Friede, bei nabender Stunde großer Entscheidung gefchloffen, mehr noch fein ichwantender, funftigem Burudtreten Raum gebender, und bem Gefchlagenen unerwartet gunftiger Inhalt bewies bie gegenseitige Furcht ber Paciscenten. Far Deftreich mare ber Gall Biens — und wie mochte es gegen ben bisher Unüberwundenen behauptet merden? - allerdings ein ichwerer und bemuthigender Ochlag gewesen. Aber durfte' Bonaparte soweit bordringen, nachdem er jegt ichon bon Bielen der Bermeffenheit gezeiht mard, auch wirklich in Gefahr ftund, von ichwellenden Feindesmaffen umrungen, vielleicht vernichtet ju werden? - Ginerfeits nabte bas Ungarifche Infurrettionsheer, anderfeits und ringsum ber Deftreichifche Landfturm. Schon mar Fiume und Trieft wieder in der Raiferlichen Sand gefallen; \*\*\*) und früher ichon hatte Loubon, (bes großen Loudon nicht unwurdiger Ramenstrager) vereint mit ben helbenmuthigen Gobnen bes Landes, ben Reind aus Tyrol vertrieben +) und auf Stalifchen Boden verfolgt. Im Benetianischen aber brach ein allgemeiner Auftand gegen die Frangofen aus, welchen die aristofratische Regierung, aus Saf gegen bas bemofratifche Revolutionofpitem. entzundet hatte. In folder Lage - die Aheinarmeen hatten fich noch nicht in Bewegung gefezt - mochte ein Unfall Bonaparte's verderblich werden. Darum ichlog er Frieden.

In bemfelben Augenblid mar am Rheinftrom ber Rrieg wieder entbrannt, welcher feit ber Eroberung des haninger-

<sup>\*) 13.</sup> Mpr. †) 4. und 5. Mpr.

<sup>..) 18.</sup> Mpr.

<sup>\*\*\*) 10.</sup> und 14. 2pr.

Bradentopfes allba geruht hatte. Soche mit der Sambreund Maas-Armee, Moreau mit jener des Rheins eröffneten ben Kampf, jener mit Bestegung des Generals Bernet bei Neuwied, () bieser mit dem Rheinübergang bei Straßburg. () Schon war hoche bis Frankfurt, Moreau in die Passe des Schwarzwalds gebrungen, als die Friedensbotschaft () bie Streitenden trennte.

## §. 10.

Aber neue Ereigniffe verzogerten, erfchwerten die Bermandlung bes Praliminarfriedens in einen befinitiben. Das erfte mar ber Untergang ber Republit Benebig. ariftofratifchen Berricher Diefes Staates bereiteten fein Berberben anfangs burch Fahrlagigfeit und Feigheit, und bann burch unzeitiges Bagnig. Demofratische Bewegungen in Brefcia und Bergamo gaben bie Lofung jum Rrieg ber venetianischen Regierung gegen die Franken. Aber ichlecht gelenft, unaufammenhangend, nur auf die vermeintlich rettungelofe Lage Bonaparte's gebaut, waren bie Maafregeln bes fcmachen Genates . und nach bem Schluß bes oftreichifden Friedens erflarte Davoleon ben Rrieg wider Benedig. Co.) Er mabrte nicht lange. Der wehrlose Genat willigte in die Abanderung ber Berfaffung +) und in die Ginfegung einer bemofratischen Municipalitat. Gleichwohl rudten die Frangofen in Benedig ein, ++) befegten auch die Griechisch = Benetianischen Infeln, und ichalteten als herren bes gangen Staates, ober vielmehr als Rauber. welche den zeitlichen Befig burch emfiges Musfaugen moglichft au nugen fuchten. Deftreich, im Unglud ber bisherigen Freundin eine Aussicht auf eigene Entschädigung mahrnehmend, that teine Ginfprache. Dielmehr befegte es Gelbft bas venetianiiche Iftrien und Dalmatien.

Alfo verschwand die gewaltige, durch graues Alter imponirende, durch Einsezungen und Strenge bestverwahrte Aristotratie Benedigs; gebrochen vom Sturme der Zeit, der noch manche andere, durr gewordene Aeste vom Baume des europäischen Staatensystems herabwarf. Glüdlich, wenn die frischen Zweige, die sein verjängtes Leben trieb, durch Gunft des himmels erstartten und zur neuen fruchtbringenden Krone wurden!

Auch Genua's Aristofratenreich erlag gleichzeitig bem Sturm. Ermuntert burch ben frantischen Gesandten Fanpoult erklatten die Burger bemselben ben Krieg, +++) und zwangen ben Senat in die Beranderung der Verfassung zu willigen. Nach Frankreichs Muster warb — in Bonaparte's Hauptquartier zu Montebello — die neue, bemokratische Republik,

<sup>\*\*) 18.</sup> upr. \*\*\*) 8. Mai. \*†††) 22. Mai.

<sup>†) 12.</sup> Mai.

<sup>\*\*\*) 22.</sup> Apr. ††) 16. Mai.

bie fich jest Die ligurifche nannte, gebildet; 9) ber Patronin

Gunft vergrößerte fie dabei burch einige Ginverleibungen.

Die cis afpinische Republik aber erhielt jegt ihre beftimmte Berfassung, & burchaus eine Nachbildung der franzosischen. Die Direktoren ernannte jedoch Bonaparte. Reben
ben franzosischen Eroberungen wurden auch Beltlin, Eleven
und Bormio zu dem neuen Staate geschlagen. Die Einwohner
Belklin's, wider die Graubundter, ihre Herren, auch
getend, \*\*\*) veranlagten solche Bereinigung, indem Bonaparte, als Schiedsrichter angerusen, dieselbe gewaltsherrisch
aussprach. +)

Solche Bermehrung ber franzosischen Prapotenz in Italien mußte Destreichs Beforgnisse steigern. War sogar ber König von Sarbinien verblendet oder furchtsam genug gewesen — noch vor dem Traklat von Leoben — ein Schuze und Truzebundiß mit der Republif zu schließen; ++) welchen Damm konnte man noch ihrer schwellenden Größe entgegensezen? — Diese Berwicklungen trübten zusehnd die Friedende Uußgang der — ansfangs zu Udine, hierauf zu Lampo Formio gepflogenen — Unterhandlungen zu zweiseln. Bor allem aber lahmte die innere Gahrung Frankreichs, worauf dessen keinde neue hoffnungen dauten, den Eiser der Unterhandlung. Alls aber das Direktorium durch einen gläcklichen Gewaltsstreich sich seiner einheimischen Gegner entledigt hatte, gieng sie rascher voran, und kam in Balde der Desinitivtraktat zu Stande.

Bonaparte für Frankreich, die Grafen Cobengl und Meerveldt nebst dem Marq. de Gallo für Destreich die Urfunde des heiß ersehnten — boch nach Geist und Inhalt vielfach traurigen — Friedens. Gegen die Abtretung Belgiens an Frankreich und Mailands, jezt auch Mantua's an die somit anerkannte cisalpinische Nepublik, erhielt Destreich die Stadt Benedig mit den Lagunen und von dem disherigen Gebiet der Nepublik alles zwischen den Erbstaaten, dann einer, von Tyrol auß dem Fardasee gehenden, hierauf der Etsch und dem Po solgenden Linie und dem Meere gelegene Land, sodam Istrien, Dalmatien, die Mandungen des Cattaro und die Inseln längst dieser Kustenstrede. Die südlicheren Strecken Albaniens und die Jonischen Inseln (Corfu, Rante Cesalonia, St. Maura, Eerigo, nebst mehreren

Um 17. Dft. 1797 unterzeichneten ju Campo Formio

kleineren) jedoch sollten Frankreich & fenn. Nebenbei trat Destreich zur Entschädigung des Herzogs von Modena den Breisgau ab, ja es trat in geheimen Bedingungen noch das Frickthal und die Grafschaft Falkenstein ab,

<sup>\*) 6.</sup> Kuni. †) 10. Ott. \*\*) 29. Juni. \*\*) 13. Juni. †) 5. April.

und gab feine vorlaufige Buftimmung gur Abtretung bes gangen linten Rheinufers bis Unbernach mit Ginfchlug bon Mainz, mogegen Frankreich auf fich nahm, Deftreich tu weiterer Entschädigung Galgburg und ein Stud von Baiern - und noch Mehreres im Fall ber etwa noch großeren eigenen Erwerbung - ju berichaffen, eine Bergroßerung Preufen ? aber nicht zuzulaffen. Die Entschadigung ber Furften; welche burch Abtretung des linken Rheinufers Berluft erleiden murben : auch jene des Erbstatthalters von Solland, follte in Teut fc land ftatt finden. Die Batavifche Republit mar in biefen Frieden mit eingeschloffen.

# 11.

Alber die Republit, mabrend fie ihren Triumph aber bie Coalition bergestalt vervollstandigte und befestigte, lag frant an einheimischer Partheiung. Die Ginigfeit bes Direftoriums mit den gefeggebenden Rathen war gefdwunden; fobald bie neuen Bahlen des Jahres V. (Mai 1797) einen veranderten Geift in Die lezten gebracht hatte. Die ropaliftische Parthei, welche am 13. Bendemiaire war geschlagen worden; hatte jegt liftig und fabn bie Bahlbeherrichung errungen; und es trat bas neu ernannte Drittel mit Planen ber Gegenrevolution in bie Rammern ber Reprafentanten ein. Theils alte Ronaliften; theils ebebor constitutionell ober auch republitanisch Gefinnte, welche Direttorialregierung entweber aus Giferfucht haften ; ober burch ben fturmifden Gang ber Revolution berfelben überhaupt abhold geworben waren, herrichten jegt vor in ben Rathen, wenn auch nicht an Bahl, boch an Muth und Gifer. Dagigung, Gestrechtigfeit, Friede war ihre Lofung, baher auch, fo lang noch ein Schleier ihre ronaliftifchen Abfichten bedte, Biele ber edelften Republifaner ihnen anhiengen. Die Bahf Dichegru's jum Prafibenten bes Rathes der Runfhunderte und Barbe = Darbois's ju jenem des Rathes der Alten bezeichnete ben Triumph einer Parthei; welcher bas Musland Beifall zollte; und ber Rame ber Saupter - wie (nebent Wichegru und Barbe = Marbois) Billot, Portalis, Pas ftoret, Dupont von Remours, Gimeon u. a. - Unfeben gab. Diefelbe brachte die Wahl Barthelemn's, bis berigen Gefandten in ber Och weig, eines burch Berhaltniffe und Gefinnungen ihr befreundeten Dannes, gum Direttor an bie Stelle bes ausgetretenen Letourneur ju Stanbe; wodurd fie eine Stuge felbft in ber Regierung erhielt und ju fuhneren Unschlägen ermutnigt mard. Raum verbarg fie mehr ihre gegens revolutionaren Entwarfe: In bem Rlub von Elich murben ihre Ungriffsplane gegen die Regierung verabredet; taglich . fdroffer erfchien die Doposition ber Rathe gegen bas Direttorinin. Einflugreiche Schriftsteller und Journaliften gewannen ihr bie öffentliche Meinung, und die burch bie Gunft ber Rathe in 13

Menge beimfehrenden Emigranten - unter ihnen viele eidscheue Priefter - vermehrten eifrigft den geheimen Brand. Aber fo wie die royaliftischen Plane fich enthullten, gewann die Regierung erneute Starfe. Die Daffe bes Bolts bieng an' ber Mevolution, und aus Furcht vor Mudfehr der alten Ordnunge vereinigten fich die Gemäßigten, die Patrioten von 1791 mit der Conventsparthei. Der Klub von Galm mard jenem von Clidy entgegengefest, und eine gewaltthatige Enticheibung bes Streites ichien nicht fern. Bergebens versuchten Carnot im Direktorium, Thibaudeau im Rath der Ranfhunderte mit anderen erleuchteten Patrioten die Friedensfliftung. gemäßigten Rathichlage fanden bei ber Mehrzahl bes Direttoriums (Barras, Dewbell und Lare veillere, von ihren Gegnern bas Triumbirat, genannt) feinen Gingang; und in der That war eine Ausschnung der Revolutionsparthei mit den ftarrfinnigen. bon Gelbstfucht oder Kaftionsgeift unbedingt beberrichten Do valiften jegt fo wenig moglich als in einer ber fruberen Epochen. Die Konstitution, den Kall einer fo feindseligen Entzweiung ber bochften Gewalten, jumal jenen ber Berfchworung ber Rathe wider die Republit, nicht voraussehend, gewährte fein Mittel Mljo ruftete man fich zum Rampf. ber Schlichtung. Direktorium ftute fich auf die Urmeen, von welchen - gefesmidrig, ba ber bewaffneten Dadht ju beliberiren verboten mar - mehrere donnernde Adreffen wider die Rathe einliefen, und ließ einige Truppen in der Rabe von Paris fich jusammengienen. Die Rathe, ihre taglichen Angriffe wider Die Direftoren und Minister Scharfend, verordneten die Goliegung bes Rlubs. vermehrten bie Gewalt ber Saalinspeftoren, ertheilten ihnen ben Befehl über die Garde des geseggebenden Rorpers, verlangten die Entfernung ber tonflitutionewidrig in die Rabe von Paris gefommenen Truppen, und befchlogen, auf die Unhanglichkeit der Streiter bom Bendemiaire bauend, die Biederherstellung ber Rational. garben burch gang Franfreich. Gine Infurreftion bauchte ben Beftigern unter ben Berichworenen erlaubt und ratiflich gegen Die Tyrannei des Triumvirats. Aber das Direttorium fam ihnen gubor, und vernichtete durch einen fabnen Schlag die Soffnungen feiner Keinde. In der Racht vom 17. auf den 18. Fruttidor (3. und 4. Gept.) rudten die in ber Umgegend cantonnirenden Truppen, 12,000 an ber Bahl, unter Unfuhrung Mugereau's, bes Ueberbringers ber Abreffe bon ber Bonaparte'ichen Urmee, in Paris ein, befegten alle Bugange ber Tuilerien und rudten fruh Morgens wider die Garde des gefeggebenben Rorpers, welche, aus 800 Grenadieren bestehend, unter Ramel's Befehl bafelbit aufgestellt war. Aber auf Augereau's Ruf: "Send ihr Republifaner?" fentten fie ihre Baffen und riefen: "Es lebe Mugereau, es lebe das Direftorium!" hiemit war bie Revolution bollbracht. Die Goldaten brangen in bie Sigungsfale; verhafteten bie Gaalinfpeftoren, nebft

anderen ausgezeichneten Mitgliebern, und wiesen ben herbeieilenden Deputirten nach bem Befehl des Direktoriums andere Bersammlungsplage, bem Rath ber Fanfhunderte bas Obeon, und jenem ber Alten bie Argneischule an.

§. 12.

Allhier, wo meift nur die Folgsamen und die Unbanget Des Direftoriums fich versammelten, tamen fofort bie Beschluffe gu Stande, welche die Triumvirn vorgeschlagen. Die Saupter ber Gegenparthei murben jest nicht jum Schaffot, wie in ber Beit ber revolutionairen Buth, wohl aber gur Deportation nach Capenne verurtheilt. Alfo widerfuhr ben Direttoren Barthelemy und Carnot, (deten legterer jedoch burch die Flucht fich rettete) fodann 41 Mitgliedern bes Rathes ber 500 und 11 bes Raths ber Alten, auch noch 10 anderen Perfonen, Miniftern, Generalen und Schriftstellern. Unter ben geachteten Reprafentanten maren Boiffo b'Unglas, Bourdon von ber Dife, Camille Jourdan, Maillard, Roailles Paftoret, Dichegru (Deffen ichon altere Berbi noung mit ben ausgewanderten Pringen aus megreren aufgefangenen Briefen allerdings erwiesen borlag) Quatremere - Quincy, Gim eon, Billaret Toneuse, Willot (von M. d. J.) Barbe. Marbois, Dumas, Lafond-Ladebat, Murinais. Portalis, Troncon du Coudray (v. R. d. 21.) und andere, theils fruber, theils fpater beruhmt gewordene Danner. Un den meisten ward das Urtheil vollzogen. Einige jedoch entaber, feinen Gieg migbrauchend, feste ber Gewaltthat auch jegt noch fein Biel. Die Berfaffer von 35 Beitschriften murden burch Deportationebefrete getroffen, und die Wahlen von 48 Departementen fur ungultig erflart. Die Stellen ber biernach ausgestoßenen 149 Mitglieber ber beiben Rathe befegte bas Direttorium nach eigener Wahl, es gab auch bie Bermaltungsftellen in den Provingen nur Mannern feiner Parthei, und lief allenthalben die Unbanger ber Rathe feine ichwere Sand em-Die ju Gunften ber Priefter und Emigranten gegebenen Gefeze murben gurudgenommen, die Todesfirafe ben langer in der Mepublik perweilenden angedroht, die nach Geburt, Stand ober Betragen Berbachtigen verbannt; alle noch abrigen Glieber ber Bourbonischen Familie nach Spanien verwiesen, und ber Gib bes Saffes gegen bas Ronigthum erneuert. 211jo febrte eine revolutionaire Regierung, ob auch minber blutig; als in ber Ochredenszeit, jurud, und ward die Confeitation mit Rugen getreten aus bem - nicht gang unscheinbaren -Bormand, "fie zu erhalten."

Das Bolf von Paris vernahm, als es am Morgen bes 18. Fruftibor erwachte, das bereits vollbrachte verhanguifreiche Werf. Gedruckte Proflamationen belehrten es über bie Notywendigfeit bes Gewaltstreiches und über die patriotischen Absichten des Direktoriums. Schweigend, ohne Zeichen weder der Billigung noch der Mißbilligung, nahm das der Umwalzungen made Frankreich die überraschende Botschaft auf. Die Weiseren seufzten über ein verzweiseltes Nettungsmittel, welches, da es auf Gewalt statt auf Recht sich gründete, und den Solbaten die Macht der Entscheidung gab, neue Nevolutionen brobte und die traurige Aussicht auf militarische Herrschaft bffnete.

Die unmittelbare Wirfung des 18. Fruftidor jedoch - die erneuerte Rraft ber Regierung - hatte Frankreich gunftig fenn mogen. Bare bas Direftorium, (in beffen zwei erledigte Stellen jest François von Neuchateau und Merlin von Douai traten) burch perfonliche Integritat ehrwurdig gewesen, batte es nicht burch Billfahr und schamlofe Rechtsverlezung fteigen. den Sag im Innern erzeugt und bas faum übermundene Europa au neuem Rampfe berausgefordert : - edle Fruchte ber Rebolution batten unter feiner befraftigten Bermaltung reifen, Die neue Ordnung ber Dinge fich jum Beil ber nachkommenden Geschlechter befestigen mogen. Aber bas Berbangnif batte ein anderes bestimmt. Die Direttoren erschienen fo wenig geeignet nach Freiheits = b. h. nach Rechtsgefegen gu regieren, als bas frangofische Bolf eine freie Berfaffung ju ertragen. bon ihrer Soheit verachteten fie das Gefeg, und ihren Triumph ben Golbaten bantend, behielten fie ben Rrieg jum Pringip, ohne welche die Urmeen theils als überfluffig erschienen, theils gefahrlich gemefen maren. Der eitle Beift ber Ration theilte folde Rriegsluft und ließ fich's gefallen um "die große" gu beigen eine unterbrudte und von allen Undern gehaßte ju fenn. In diefer Richtung gieng fie mit ber Regierung unaufhaltsam fort. Gelbstsucht, Raubgier, fteigende Unmagung, Riedertretung ber heiligften Bolfer - und burgerlichen Rechte führten aber bald - Nemefis verlangte es also - neuen berzweifelten Rampf, fodann ben Sturg der Conftitution, und, nach weiteren Umwalzungen Frankreichs und Europa's, endlich ben Untergang ber Freiheit berbei.

Auch Cisalpinien, auch Batavien empfanden bie Wirfungen bes 18. Fruftidor, theils durch gesteigerte Strenge ber herrschaft, theils durch Abanderung ber Berfassung. Lezeteres fand in Batavien statt, allwo die Nationalversammlung durch Berhaftung oder Ausschluß der dissentirenden Glieder gezwungen ward, dem Foderalismus abzuschwören und eine der französischen durchaus abnliche Berfassung zu genehmigen.

<sup>\*) 1.</sup> Wai 1798.

#### S. 13.

Der Friede von Campo Formio war bloß ein trugerischer Waffenstilstand, geschlossen einerseits von der listigen Uebermacht, welche das bereits Gewonnene zu sichern strebt, um bei gunstiger Gelegenheit noch größeres zu erringen, andrerseits von der der Noth des Augenblicks weichenden Schwache, welche ihre Wiederaufrichtung und ihre Nache der Zusunft vertraubeite fowohl was er bestimmte, als was er unbestimmt ließ, vorzüglich aber was in geheimen Artisteln geregelt ward, den Saamen vermehrter Keindschaft und vielsachen Haders.

Bonaparte verließ fein Stalisches Beer, bas an moralif ber Rraft, an Trefflichfeit der Unterfeldherren und an Tapferfeit ber Goldaten vorzuglichfte, welches er jemals befebligte, und gieng burch die Schweig, auf beren Boben er einigen Saamen der Revolutionirung ftreute, nach Raftadt, 4) woselbst auf die von dem Raifer an den Reichstag erlaffene Mufforderung, die mit der Friedeneverhandlung beauftragte Reiche-Deputation fich ungefaumt versammelt hatte. Doch nicht um bes Friedenswerkes willen war er babin gegangen; er ichloß blos eine geheime Militar - Convention mit ben bftreichifchen Generalen Latour und Meerfeldt über die Raumung von Maing ab, 00) und reiste nach Paris. Die Belt glaubte, um bie Befehlshaberftelle uber bie "Urmee von England" angutreten, welche bas Direttorium gleich nach bem Frieben bon Campo Formio an ben Ruften bes Oceans zu versammeln beschloffen hatte, um ben nunmehr noch einzig übrigen und gefahrlichften Feind ber Republif mit einer Landung zu bedrohen, in ber That aber um bie Ginleitung zu einem noch fuhneren, bon Europa ungeahnten Unternehmen zu treffen.

Daffelbe mar - ein Bug nach Megypten. Die 3bee biefes Buges - fo abentheuerlich er bei oberflächlicher Burdigung erschien, und fo entblogt bon jedem Schein bes Rechts in Bejug auf die wirklichen Berren bes Landes, die Mamluden und die Eurfen, er war - tragt gleichwohl ein Geprage von Große und Tiefblid. Das berrliche, an fostbaren Erzeugniffen reiche, burch feine Lage bochft wichtige Land, wenn es erobert ward, hatte vollen Erjag fur die verlornen meftindifchen Co-Ionien gewähren, bem Dtutterland die Berrichaft des Levantiich en Sandels geben, ja jum Angriff bes englischen Dftinbiens, fonach zu einem Sauptichlag auf ben verhaften Feind, ben Beg bereiten fonnen. Wenn aber bas Unternehmen mißlang, fo hatte man baburch wenigstens ben gefurchteten Feldberrn entfernt, und vielleicht ihn und fein Scer - meift aus trozigen Republifanern bestehend - jur Gicherung der Direttorialberrichaft aus bem Bege geraumt. Giner frechen Politit

<sup>9) 25.</sup> Nov.

wie jener bes Direktoriums gebrach es auch an einem Dorwand nicht, die gegen die Pforte, den altesten und treuesten Alliirten Frantreichs, unternommene Gewaltthat zu beschönigen. Jum Besten der Pforte Selbst wollte man die Wassen ergriffen haben, um die redellischen Mamluden zu auchtigen. Sine scheinbarere Nechtsertigung für die Freunde cosmopolitischer Ansichten bot das Intereze der Civilisation und die der Humanität wie den Nechten des ägyptischen Boltes seindselige Barbarei der Turesen und Mamluden dar.

Aber ber romantische Plan fonnte bei der Berrichaft ber brittifden Flagge im Mittelmeer, nur burch Lift und forge Mit ausnehmender Runft faltige Berbeimlichung gelingen. wußte bas Direttorium Die gange Belt über ben 3med ber Unternehmung au taufden, die in Toulon bereitet mard. Gleichgeitige Ruftungen in den Safen des Dceans liegen einen Lan-Dungsplan gegen England ober Frland vermuthen; und als andere Umftande, wie die Berufung vieler Gelehrten und Runft. ler gur Theilnahme an jenem rathfelhaften Bug jene Bermuthung entfrafteten, fo richtete man noch immer bie Blide nicht nach Megypten. Unversebens erschien Bonaparte in Toulon und stellte fich an die Spize ber in ber Umgegend versammelten 40,000 Mann auserlesener Truppen, welche man ben ,linken Blugel ber Urmee von England" hieß, und gieng nach wenigen Tagen in Gee. 4) Admiral Brucys mit 13 Linienichiffen, 8 Fregatten und mehreren fleineren Rriegsichiffen begleitete als Schuzer bas auf 350 Transportschiffen babin fchwimmende Seer.

Ploglich erfchien daffelbe bor Malta, 00) lanbete feindlich auf ber Felfeninsel, bemachtigte fich nach furgem Gefecht ihres größten Theils, und befam fofort burch Kapitulation die unnberwindliche Fefte La Balette und nebft Malta auch Goggo und Cumino in feine Gewalt. 2009) Mit allen Mit allen Souverainetats . und Eigenthumerechten murben fie abgetreten an Frantreich. Ueberraschung, Feigheit und Berrath hatten fo ichnelle Uebergabe bewirtt. Die frangofifchen Ritter gumal, gemäß ihrer fruberen Ginverftandniffe, trugen entscheidend bagu Dagegen erhielten fie die Buficherung von Gnadengehalten; ber Grogmeifter, Baron bon bompefc, aber eine ftarte Gelbsumme in Baarem, nebst dem Berfprechen eines auf bem Congreß zu Raftadt fur ibn zur Entschädigung auszumitteln-Den Fürstenthums. Bwolfhundert Ranonen nebit anderem Kriegsbedarf, auch Lebensmittel far 6 Monate, 6 Rriegeschiffe und mehrere Millionen an Gold und Gilber fanden die grangofen auf Malta.

Geche Tage nach diefer wunderschnellen Eroberung ftenerte Bonaparte nach Megypten. Um Iten Julius langte er vor

<sup>\*) 20.</sup> Mai 1798. \*\*) 10. Juni. - \*\*) 12 Juni.

Alexandrien an, bewerkstelligte sofort die Landung und eroberte die Stadt sammt den dazu gehörigen Festen mit Sturm. Bon hier aus, nachdem er durch tauschende Proklamationen bas Bolk zu beruhigen versucht und die Verwaltung eiligst geordnet hatte, betrat er kuhn den Beg nach Cairo, die Kriegsstotte aber, da der hafen von Alexandrien nur fur die Transportschiffe taugte, legte sich auf der Rhede von Abukir vor Anter.

Unter ben Mamluden - hauptern waren die Bey's Ibrahim und Murat die machtigsten. Der lezte trat mit seinen wohlberittenen Schaaren dem fremden Rauber in den Beg, ward aber geschlagen bei Chebrisse, (unsern Ramanieh.) Roch vollständiger war die Riederlage, welche in der Nahe der Pyramiden bei Embabe 23 vereinigte Bey's durch die wohlgeschrten Franken erlitten. Din Folge dieses Sieges sezte Bonaparte über den Ril und zog triumphirend in die Hauptstadt des Landes, in das von 300,000 Menschen bewohnte Cairo ein.

## S. 14.

. Alber in Mitten ber Giegesfeste vernahm Bonaparte bie Schredensbotichaft bon ber Berftorung feiner Rriegsflotte. Der brittifde Admiral Boragio Relfon, von Jervis - feit feinem herrlichen Gieg ber Lord von St. Bincent genannt - jur Beobachtung ber Toulonerflotte ausgesendet, eilte ihr bald nach beren Muslaufen nach, fuchte fie vergebens in ben Corfischen, in den Reapolitanischen Bewaffern', und als er bier bie Runde von Malta's Fall erhalten, auch in jenen bon Megnyten. Denn Bonaparte war, um bie Britten gu taufchen, auf bem Umweg uber Canbia nach Aleran-Drien gefegelt. Den Zag bor Bonaparte's Untunft bafelbft. war Relfon bon ba weiter gegen Caramanien, bierauf gurud, an Candia vorüber, nach Sicilien gesteuert. Bier jog er bestimmtere Runde ein, und flog' nochmals gegen die Megoptischen Ruften. Um 1. Muguft endlich erblidte er ben Safen bon Alexandrien bon ben frangofiften Frachtichiffen ftarrend und die Rriegeffotte weiter oftlich in ber Bucht von Abufir, nahe am Ufer in gebrangter Schlachtordnung. Rel. fon, 13 Linienschiffe und 2 Fregatten fubrend, griff die gleich ftarte frangofische Blotte ohne Bogern an, und fandte einen Theil feiner Schiffe durch eine fuhne Bewegung in bem feichten Gewäffer ihr in ben Raden. Mit fintenbem Lag begann ber Schaubervolle Rampf. Tapfer aber ungladlich ftritten bie Arangofen. Schon maren 5 ihrer Schiffe genommen; da flog bas Admiralfchiff, ber Drient, mit 120 Ranonen und 1000 Mann, furchtbar die Racht erleuchtend und durchbebend, in die

The read by Google

<sup>\*) 12.</sup> Suti. \*\*) 21. Juli. \*\*\*) 22. Juli.

Luft. Und noch ruhte der Schlachtbonner nicht. Roch 4 andere Schiffe ergaben sich. Mit anbrechendem Tag retteten sich 2 Lisnienschiffe und 2 Fregatten durch die Flucht. Alle übrigen Schiffe waren genommen oder zerftort. Ueber 5000 Franzosen waren getöbtet, gegen 4000 gefangen; es war der glorreichste und jugleich folgenreichste Sieg seit dem Anbeginn des Kriegs.

Europa jauchste hoch auf bei solcher Runde. Dennischen war, troz der Borliebe der Bolfer fur die Prinzipien der Revolution, Frankreich durch seine schamlosen Gewaltthaten der Abscheu wie der Schrecken des Welttheils geworden. Die Monarchen aber, der Nevolution selbst und daher zwiesach den Franzosen gram, schöpften aus dem Triumph bei Abut ir neuen Muth und neue Lust zum Streit. Es bildete sich eine zweite Coalition, furchtbarer als die erste, und welcher es weit minder als der ersten an wohlbegrundeten Beschwerden wider Frankreich fehlte.

## §. 15.

Denn feit bem Frieben von Campo Formio hatte bas Direktorium einer unabgebrochenen Reihe von Rechtsverlezungen fich schuldig gemacht, ja fein Streben nach Weltherrschaft gang ohne Scheu verfandet.

In Italien zuerft, allwo ein zahlreiches Beer auch nach gefchloffenem Frieden gurudblieb, waren folche Gewaltstreiche geichehen. Gie fielen auf ben Papft, beffen Behrlofigfeit gum Ungriff einlub. Die neugeborne cisalpinifche Republit erflarte anfangs unter ichlechten Bormanden ihm den Rrieg; bann aber ermunterte Jofeph Bonaparte, ber Gefandte Frantreichs in Rom, einen migvergnügten Bolfshaufen gum Aufftand. Bei dem Tumult, der über den Ruf: "es lebe die Republit" entstund, verlor General Duphot, einer pon Joseph Bonaparte's Begleitern, fein Leben, Do) worauf ber Gefandte fich entfernte und General Berthier, Bonaparte's Nachfolger im Dberbefehl bes Stalifchen Beeres, vom Direftorium ben Muftrag erhielt, nach Rom gu gieben, um bie Morber gu beftrafen. Bahrend trugerifcher Unterhandlungen rudte ber Reldherr wirklich in Rom ein, oco) worauf nach wenigen Tagen Die Revolutionirung ftatt fand. +) Die papftliche Regie= rung ward abgeschafft und die "Romische Republit" verfundet. Funf Confulen, neben ihnen ein Genat und ein Eribunat, follten bie oberften Gewalten fenn. Die Manen ber alten Romer murden babei theatralifch angerufen, auch glangende Dantfefte gefeiert. Aber fcmere Rriegefteuern und Lieferungen an bas frangofische Beer, hiezu die schamlofe Plunberung ber Runftichage, verringerten bie Freude ber angeblich

<sup>10.</sup> gebr. 1798.

<sup>\*?) 28,</sup> Dezember 1797 .

befreiten Enkel. Der Papft Selbst hatte gegen die Gewalt nur Thranen und Gebete: aber wiewohl er die ihm vorgelegte Entsagungsurkunde auf seine weltliche herrschaft unterzeichnete, ward er gleichwohl als Gefangener anfangs nach Siena, dann nach Florenz, hierauf nach Parma und endlich nach Frankreich abgeführt, unter unwurdiger Behandlung. Mit Standbaftigkeit trug der Rejährige Greis seine Leiden, und starh als Gefangener in Valence.

Die fortwährenden Erpressungen und die Irreligiosität ber Franten veranlagten endlich einen Boltsaufftand, wozu die im franzosischen Seer gegen den neuen Befehlshaber, Massena, entstandene Emporung ermunterte. Doch siegte die Rriegskunst leicht über ben ungeregelten Saufen, und hinrichtungen befe-

fligten ben Gieg.

In ber Revolutionirung Roms mochten auch die übrigen Fürften Staliens bas Ihren Landern jugedachte Loos erfennen. Birtlich fanden Berfuche gur Republikanifirung derfelben, insbesondere Tostana's und Diemont's, fast in denselben Zagen flatt. Doch ward gegen ben Großbergog, als einen bftreidifden Pringen, gur Beit noch einige Schonung beobachtet. Der Ronig von Gardinien aber - feit dem 6. Det. 1796" war es Rarl Emanuel IV., - fant fofort in Rnechtschaft. Umfonft hatte er felbit jum Ochug = und Trugbundnig mit ber Keindin fich erniedrigt; man wollte feine Bernichtung. Mus Unlag verschiedener, von der cisalpinischen und liguris ich en Republit muthwillig mider Ihn aufgeregten Bandel fuchte er um die Bermittlung des frangofischen Direttoriums an, und erhielt fie unter ber Bedingung, bag er die Citadelle von Turin und ein Thor ber Stadt den Frangofen bis jum allgemeis nen Frieden einraume. 00) Er nahm diese von dem neuen Ober-feldherrn in Stalien, dem General Brune, Ihm diftirte Bebingung an, und willigte fonach in feine Stlaverei.

Selbst die cisalpinische Republik, wiewohl die Tochter ber französischen, ersuhr der lezten Tyrannei. Ihre Abgesandeten zu Paris wurden zur Unterzeichnung eines Bundes und Handels Bertrags mit Frankreich genothiget, der alle Merkmale eines leoninischen Kontrattes hatte. Die gesezgebenden Rathe erkannten solche Eigenschaft, und der Nath der Alten verweisgerte muthig seine Zustimmung. Aber Dronungen und Gewaltthaten brachen bald solchen selbsissandigen Sinn. Der Nath

ber Alten ftimmte feufgend bei. 000)

## S. 16.

Alber am meisten Entruftung bewirfte die Eroberung ber Schweig, ober vielmehr bie lange Reihe von Gewaltthaten, Ranfen und emporenden Mighandlungen, welche bas tragische

<sup>\*) 1799. 29.</sup> Aug. (5) 23. Juni 1798. (\*\*\*) Mai 1798.

Sange ber Unterjochung jenes friedlichen Freiftaates bilben, und wozu die gesammte Weltgeschichte tein anderes Gegenstück aufftellt, als etwa die Niedertretung Uchaja's burch Rom.

Freilich war die Verfassung ber Gidgenossenschaft ein abentheuerliches Gemifch bunt verschiedener Kormen, vielfach verlegend für naturliches Recht und gefunde Polisif, dazu veraltet, geiftist und burch fo unheilbare Gebrechen jum Untergange reif. Freilich herrschte unter bem Ramen der Freiheit in den meiften Rantonen die engherzigste Ariftofratie, zum Theil eine beillofe Dligardie, und murden Grundfage allbort gepflegt, melde bem demofratischen Geift ber Revolution entgegenstunden; und allerdings war es das Intereffe Frankreichs, fich burch Husbreitung feines Guftems, burch Umgebung bes Mutterfraates mit einer Rette gleichformig organifirter, baber freu berbundener Tochterrepublifen gegen ber Ronige unversohnlichen Bund gu Aber was bas ichweizerifde Bolt von feinen Regieftarfen. rungen billig verlangte, und mas ber Geift ber Beit gebieterifc forderte, war ja fein Rechtsanfpruch Frantreichs; und zwiefach icanblich ericheint die Beuchelei, welche mit bem Borwand wohlwollender Abfichten bie Plane bes frechften Egoismus bedt. Mur Franfreich's willen und im Ginn feiner Berrichfucht, nicht um bes Glads ber Gibgenoffen willen, ober im Ginn ihrer eigenen Bedurfniffe, follte die Umformung ftatt finden. Alle ihre Intereffen und naturgemaßen Berhaltniffe galten nichts gegen bas Machtgebot ber Berricherin. Daffelbe Franfreich, welches fruber fo heftig und mit fo großem Recht miber bie Einmifchung ber Fremden in feine Berfaffung fich aufgelebnt batte, ftellte jest mit gesteigerter Frechheit baffelbe alles Botferrecht verhöhnende Pringip auf.

In bem Rrieg ber Coalition wiber Frankreich hatte bie Schweig fortwährend die Reutralitat beobachtet, wiederholt erfahrne Unbilden - wie jumal bie fdimpfliche Berjagung bes Regiments Ernft von Mir und bann bie Ermorbung ber Schweis! ger am 10. Mug. 1792. - verfchmergend, auch aller Aufforderungen ber Dachte jum Beitritt ungeachtet, und obicon bei ben miglichen Lagen ber Republif, besonders mabrend bes Hufftandes in Lyon 1793., folder Beitritt hatte entscheibend fenn mogen. Freilich haften die ariftofratischen Regierungen, wie jene von Bern, Freiburg, Golothurn u. a. die Grundfage ber Revolution, und fanden die Musgemanderten in folden Cantonen eine freundliche Aufnahme: aber jenes war naturgemaß und biefes billig, auch hatte man nicht eine Beleidigung fich erlaubt, und nicht einen Augenblid hatte bas friedfertige Goffem gewanft. Dennoch begannen gleich nach tem Frieden von

<sup>\*)</sup> D. Bidotte's bifforifine Denkmurtigfeiten ber belvetiiden Ctaatsummaljung. Mintertbur 1805. (3. B.) Pogelt Europ. unnalen Sabrgang 1798. Ct. II. f.

Campo Kormio die feindseligen Schritte Frankreichs. Bei ber Bereinigung Beltlin's, Chiavenna's und Bormio's mit ber cisalpinischen Republif hatte Bonaparte bie Graubandiner mit dem Uebermuth eines Baffen behandelt. Bald barauf ") befegte St. Enr, welcher den rechten Rlugel ber Umce bon Teutschland befehligte, ben Theil bes Bisthums Bafel, welcher unter die zugewandten Orte ber Schweiz geborte, Erguel, Biel und Munfterthal (ber teutsche Untheil war ichon 1792. genommen worden), die Paffe bes Jura Dadurd fur Frankreich fichernd. 21m Unfang des folgenden Sahrs ward bie mit ber Schweiz verbundene Stadt Duble haufen im Gundgau der Republit Franfreich, von beren Gebiet fie vollig umichloffen war, einverleibt. 00) Die Burger Gelbft hatten um folche Bereinigung gebeten, boch ohne Buftimmung der Gidgenoffen. Ochwerer verantwortlich mar die Befignahme Genf's, indem fie gewaltthatig geichab. hatte man diefen intereffanten Freistaat gleichfalls eingeladen, bie Bereinigung mit Frankreich ju begehren. Aber trog ber einheimischen Partheiungen, worauf der frangofische Resident gebaut hatte, erichien das entichiedene Widerftreben der großen Debrheit. Bergebens fuchte das Direftorium durch Sperrung ber Bufuhr ben Trog ber Genfer zu beugen. Endlich verfundete man ihnen ben Willen ber großen Ration; und als auch jegt noch die Burgerichaft widerfprach, rudten frangofische Rriegovolter ein, woo) die Bereinigung mit dem Bajonet erzwingend.

## S. 17.

Go viele empfindliche Beraubungen murbe die gebuldige Schweiz gleichwohl verschmerzt haben. Aber bald galt es die einheimische Gewalt, und baraber entbrannte Rrieg. Buvorberft war es bas Baadtland, welches bas Jod Berns abgu-Shatteln versuchte, anfangs blod die Biederherftellung feiner alten Freiheiten und Rechte fordernd, bald aber fich gur eigenen, "lemanischen" Republit ertlarend. +) Frantreich unteritagte fofort diefes Beginnen, angerufen bon den Digbergnugten, vorzuglich bon bem feurigen La Sarpe, (vormaligem Lehrer des Ruffifchen Thronerben Alexander, ber aber aus Rugland feine angeborne Freiheitsliebe gurud in die Beimath gebracht hatte) und nicht ohne allen Rechtsvorwand, indem es durch die Erwerbung Gabovens auch die dem Berjog diefes Landes ebevor jugeftandene Garantie ber Baadtlanbifchen Freiheiten überkommen zu haben behauptete. theilung des Italienischen Beeres rudte in's Baadtland ein; das Bernifde Beer unter bem Dbriften Beig wich.

<sup>15.</sup> Dez. 1797.

<sup>200) 16.</sup> upr.

<sup>\*) 1793.</sup> Janner. T) 1798. Jauner.

por bemfelben gurad. Die Regierung hatte ben Muth gum offenen Rampfe nicht.

Much Margau rif fich los von Bern, auf frangofische Sulfe gestügt. Doch ward es biegmal noch überwaltigt burch

Die Bernische Rriegsmacht.

Indeffen breitete ber Beift ber Freiheit fich aus in ben fdmeigerifden ganden; überall forberte man eine zeitgemaße Berfassung, gebaut auf Gleichheit ber Rechte. Frangofifche Ugenten ermunterten, befeuerten, unterftugten Die allgemeine Be-Eine von Bern veranlagte außerordentliche Tagfazung in Marau blieb ohne Erfolg. Die Erfchlaffung bes alten Bundes lag am Tage. Da erfannten einige Regierungen die Nothwendigfeit der Willfahrung, andere heuchelten wenigftens bie Billfahrigfeit. In Bafel fam die Mevolution ohne einen Eropfen Blutes zu Stande. Das Landvolf erhielt baburch gleiche Rechte mit ben Staatsburgern. \*) Der Obergunftmeifter Dch 3 hatte vorzüglichen Theil an folder Ummalzung genommen. Alehnliches geschah in Barich, wiewohl unter Starmen, und in Lugern. Much Schaffhaufen folgte bem Strom. thurn, wiewohl lange fich ftraubend, that daffelbe, und Freiburg entschloß fich wenigstens ju einiger Borbereitung ber neuen Berfaffung. Roch entschiedener fiegte in mehreren ber gugewandten Orte, wie in Toggenburg, im Thurgau, im untern Ballis, die Sache bes Boltes. Allenthalben murben Freiheitsbaume errichtet, und, boch meift unblutig, bie neue Ordnung berfundet.

Rur Bern wiberfeste fich hartnadig ber Neuerung. Denn wiewohl es zum Schein erklarte, bag es binnen einem Sahre bie alte Constitution verbessern wollte, ergriff es gleichzeitig bie strengsten Mittel, um fie zu erhalten. Gine, mit inquisitorischer Gewalt bekleibete Oberpolizeifommission wurde niedergesett gegen

bie Freunde der Neuerung.

Aber hatte es sich auch gesügt ben Forderungen ber Zeit, nimmer ware Frankreich baburch bestiedigt — ob auch ber nachste Borwand bes Angriffs beseitiget — worden. Denn nicht verlangte dieses das Glud ber Schweiz, sondern deren Unterwerfung unter seinen Willen. Also ward dem eidgenössischen Direktorium in Zurich ein Constitutionsentwurf vorgelegt, woranach ganz helvetien einen einzigen demokratisch repräsentativen Staat, getheilt in 22 Cantone, bilden, und nach dem Muster Frankreichs die vollziehende Gewalt einem Direktorium von schnschen, die gesezgebende aber einem Senat und großen Nathübergeben werden sollte. Luzern ward zur Centralstadt vorgeschlagen. Eifrigst warb man Anhänger für dieses französsische Projekt. Gegen Bern ward täglich der Ton seinbseliger und drohender.

<sup>\*) 18</sup> Sanner.

Dichts blieb ber Ariftofraten-Megierung biefes Landes übrig, als entweder nachzugeben dem Drang ber Umftande, ober ungefaumt und energisch ben Rampf zu magen gegen ben unerbittlichen Reind. Rationalftole machte folden Rampf popular, und man mochte hoffen, bag in ber Stunde ber Gefahr ber Beift ber taufern Altwordern die eidgenoffischen Streiter befeelen murbe. Befonders machtig aber und allgemein mare er aufgelodert, hatte man zuvorderft das Bolfbrecht befriedigt. und badurch ben Rampf wider Franfreich, ber allernachft blos ben Berner Dligarden galt, jur mabren baterlanbifden Gache gemacht. Aber bie Regierung, zu engherzig, um bon ihren Gerechtsamen etwas abzugeben, und zu feig, um mannlich gu tampfen, unterhandelte, zogerte, faßte Lag fur Lag wiberfprechende Befchluffe, mandte bie Gidgenoffen von fich ab burch gehäufte Proben ber Gelbstfucht, und erfüllte Die eigenen Unterthanen mit Miftrauen und Born burch ewiges Baubern, Wanten und fleinmuthiges Widerrufen jebes muthigen Befchluffes.

Die Frangofen indeffen benugten folche liftig gewonnene Frift gur Verftartung ihrer Macht. Brune von ber Staliichen, Schauenburg von ber Teutichen Geite gogen überlegene Rriegsvolter gufammen und überfielen 4) die Stellungen ber Schweizer. Gleichzeitig bahnten fie fich ben Weg nach Solothurn und nach Freiburg, und eroberten bie beiben Stabte. 00) Bald erreichte ber Sturm auch Bern. Bergebens fritten Erlad, Grafenried, Steiger und andere Saupter mit alt ichweigerischem Muth, vergebens bie Bemeinen - neben ihnen felbft Beiber und Rinder - mit Todesverachtung und helbenmuthiger Gelbstaufopferung. Uebergahl und Rriegstunft fiegten, und am 5. Marg jog G chauenburg, am 6. aber Brune in Bern als Ueberwinder ein. In ben feche Tagen biefes Rrieges aber hatten an 15,000 Denichen - Die meiften auf Geite der Schweiger - geblutet. Gine ichredliche Unarchie muthete im gangen Land. Erlach und andere Ruhrer wurden vom rafenden Saufen, welcher Berratherei abnete, graufam gemorbet. Go vieles Unbeil hatten Starrfinn und Berfehrtheit ber Uriftofraten über bas Baterland gebracht.

## S. 18.

Uber noch enbeten besselben Leiben nicht. Bielmehr murben sie noch bitterer und allgemeiner. Die Besieger Berns verfanbeten sofort das Gesez der neuen Berfassung für die gesammte Schweiz. Unfangs gedachten sie Gidgenossenschaft in vier besondere Republiten zu zerstüden, die Rhodanische, die Selvetische, ben Tellgau und Graubundten ober die Rhatische Republik. Bald aber, als der Unwille über die Zerreißung allzulaut erklang, kehrten sie zum ersten Entwurf

<sup>\*) 1.</sup> Mar; 1798. \*\*) 2. Mar;.

zurid, und ber Commissar Le Carlier gebot bie Unnahme ber neuen Verfassung. Jest versammelten sich bie Abgeordneten ber größeren Cantone in Margau, \*) und Burger Ochs, als Prasident des Rathes der Alten, proflamirte die "eine

und untheilbare helvetische Republit."

Gleichzeitig begann die Plunorrung des also befreiten Lanbes. Nicht nur in Bern — allwo der Krieg noch einigen Vorwand darbot — sondern allenthalben, wohin das Machtwort, der Franken drang, wurden schwere Brandschazungen und Lieferungen aller Urt eingetrieben, wurden Zeughäuser, Magazine und Kassen zum Eigenthum der französischen Nepublik erklatt. Bern allein — ohne die jezt sozgerissenen Provinzen in Waadtlandt und Nargau — erlitt also einen Naub von 60 Millionen Franken. Le Carlier und nach ihm Rapinat bes Direktors Newbell Schwager — machten durch solche Erpressungen ihren Namen berühmt, aber schändeten die große Nation, die solche Näuber entsandt hatte.

Die neue Berfassung — so unendliche Bortheile sie, verglichen mit der verderbten Aristofratie der einzelnen Cantone
und mit dem losen Berband bes Ganzen darbot — erschien unter
biesen Umständen ein boses Geschent. Selbst Freunde wurden
lauer, ihre Gegner aber fühlten neuen haß und neuen Muth.
Eine ungluchverfundende Gahrung gieng durch das ganze Land.

Aber mit entschiedenem Umwillen wiesen die fleinen bemofratischen Cantone bas frembe Dachwert von fich. Schwyg, Unterwalden, Bug und Glarus - ber flaffifche Boden altichweizerischer Freiheit - auch Toggenburg, Rheinthal, Sargans, Appenzell und St. Gallen verbanden fich gur Bertheidigung ihrer bestehenden Rechte mit But und Blut. Und wohl mit großem Recht zogen die fleinen Birtenvolfer der Urfantone ihre einfach, rein demofratische Ordnung bem funftlichen Reprafentativ = Guftem por, meldes - ein zweidentiges Erfazmittel fur jene - nur großeren und verfeinerten Staaten Bedurfnig wird. Die Freiheitsluft aber ward noch entflammt durch religibsen Sag wider die Reinde des fatholischen Glaubens, miber die Rirchenrauber und Schander ber Beiligthamer - wofur die Frangofen den Helplern nach ber Schilderung ihrer Priefter galten. - Schauenburg, nach vergeblichen Unterhandlungen, griff jum Schwert. Da erhob fich ein schauervoller Rampf bes todverachtenden Selbenmuthes gegen Uebergahl und ftolge Rriegefunft. Die ichonen Ufer bes Burcherfee's, befonders um Richterfdwnl, und in Sch myg unfern Morgarten die Soben von Schindeleggi waren Schauplaze bon Großthaten, welche bie Sieger ber Coalition in Erstaunen fegten, rubmwurdig wie die schonften in ben Zeiten Zell's, boch nicht begleitet vom gleichen Glad.

<sup>\*) 12.</sup> Mpril.

Der eble Alois Reding zumal war es, unter deffen Fahrung die Sommzer — beim Einbruch des hauptsturmes noch allein auf dem Kampfplaz — durch solches Hochgefühl glanzten. Auch errangen sie badurch von Schauenburg wenigstens eine ehrenvolle Kapitulation. An 3000 Streiter hatte der selbe verloren und scheute sich, die Schwyzer auf's außerste zu treiben. Also versprach er, daß feine Truppen in die Urtantone und Clarus einrücken und keine Brandschazungen sollten gesordert werden. Diese Cantone dagegen mußten die helvetische Berfassung annehmen. Zug hatte es schon früher gethan, auch Appenzell und die zugewandten Orte, auch die it alienischen Bogteven bequemten sich dazu ohne großen Widerstand. In Wallis dagegen, woseibst der Fanatismus die Ermüther erhitzte, kostete die Unterwerfung noch einen blutigen Kampf.

Die Beruhigung mar nur icheinbar. Bald loberten neue Flammen empor. Die geseggebenden Rathe ber helvetischen Depublit verordneten: alle Schweiger, welche bas 20te Jagr erreicht batten, fouten Treue ber neuen Berfaffung fdmoren. Deffen weigerten fich bie Ur - Cantone, und ihre meiften Rachbarn, und abermals brauchten die Frangofen Gewalt. Da wichen die glufgestandenen fast Alle ber Uebermacht, nur Unterwalden nib bem Balde beidiog ben verzweifelten Rampf. Bon Schwyg und Ury fam einige Bulfe. Bon mehreren Geiten über ben Gee und über die Berge brangen aber frangofifche Beerfaulen in bas fleine Land. Da entstund ein entfegliches Morden. 2) Die Untermalbner, Manner und Beiber, fritten mit beifpiellofer Buth. Steine, Reulen und anderes Mordgerathe erfezte ben Abgang ber Baffen. Mehr als 2000 Frangofen murben, jum Theil graufam, getobtet. Aber bie übergroße Mehrzahl fiegte. Stangftadt gieng in Flammen auf. Der fcone Bleden Gtang wurde geplandert und verheert. Rinder, Greife wurden erichlagen. Man gabite 79 getobtete Beiber und 563 verbrannte Saufer. Schweigen bes Todes folgte jegt auf den Kriegslarm. Alle fleinen Cantone murben entwaffnet, Die frabere Capitulation ward vernichtet. , Bergweif. lung im Bergen leiftete man ben Gib.

Graubundten allein war ber helvetischen Republik noch nicht beigetreten. Partheiung herrschte im Land. Jene ber Feinde Frankreichs, an ihrer Spize die Familie Salit, errang die Oberhand. Auf einem Bundestag zu Flanz beschloß man ein starkes Aufgebot zur Landesvertheibigung und rief, als die franzbsische Kriegsmacht nahte, die De ftreicher aus Tyrol herbei. Sechstausend berselben unter dem General Auffenberg rudten sofort in das Land, Deb beseten Chur, und stellten sich langs der Grenze, den Franzosen gegenüber, auf.

<sup>\*) 7-9.</sup> Des.

Indessen war zwischen Frankreich und ber helvetischen Republik ein Schuze und Truze Bundniß geschlossen worben. Die Schweiz — wiewohl etwas gunftiger behandelt als Eisalpinien und Holland — verlor gleichwohl dadurch ihre koftbare Neutralität, und verpflichtete sich zur Theilnahme an allen Kriegen der unersättlichen, großen Nepublik. Nur nicht über's Weer sollten ihre Truppen geschieft werden. Frankreich erhielt zugleich zwei Kriegse und Handelöstraßen durch das Schweizerische Land. Ein späterer Bertrag bestimmte die Bundehussellsche Leine auf 18,000 Mann.

Die helvetische Regierung (seit dem 4ten Oftober hatte sie ihren Siz in Lugern); so redlich sie es wunschte, bewirfte die heilung von des Baterlandes Bunden nicht. Das Machtgebot der Franzosen blieb unausweichlich ihr Geseg. Daneben gerriß bose Leibenschaft und Partheiung das Bolt. Migtrauen und

Bwietracht herrschten felbft unter ben Guten.

#### S. 19.

Während dieser friegberfundenden Borgange hatte ber Congreß zu. Raftadt zwar langsam, doch ununterbrochen am Friedenswerk fortgearbeitet und der Geschichte der Diplomatie ein in feiner Urt einziges Beispiel der Unternandlung zwischen Uebermuth und Schwäche geliesert. Die Zeit der Erniedrigung Teutschlands war gekommen; unsere spätesten Enkel werden der Berhandlungen in Naskadt nur mit Errötpen gedenken.

Radbem Deftreich zu Campo Formio im Ottober bas linte Rheinufer ben Frangofen gegeben, forderte gleichwohl ein faiferliches Defret vom 1. November ben Reichotag auf, ben Meichefrieden mit Frantreid, ,auf die Grundlage der Integritat und ber Berfaffung" abzufchliegen, und gu Diefem Ende eine Reichsbeputation nach Da fradt ju fenden. Der Reichstag, welchem ichon nach bem Praliminartraftat von Leoben ber von Franfreich bewilligte Baffenstillstand und bie Berabredung über ben Friedenscongreg mar fund gethan worden, faumte nicht, eine Deputation, bestehend aus 10 Standen, gu Die Abgeordneten berfelben eilten nach Raftabt und der Congreg ward eroffnet. coc) Die Gefandten derzenigen europaischen Machte, welche zugleich Stande des Reiches waren, fo wie jene von vielen anderen einzelnen Standen oder Saufern eilten gur Friedens-Stadt. Franfreichs Gefandte maren Treilhard und Bonnier, und nach bes erften Gintritt in's Direftorium noch weiter Jean Debry und Roberjot.

Die Verhandlungen wurden nach teutschem Stil, langsam, formenreich, schwerfauig geführt. Aller Nachtweil war auf teutich er Seite, ba die Reichsbeputationen je vielerlei und mehr verschiedene Interessen als Glieder gablte, mahrend die frango-

<sup>\*) 19.</sup> Mug. \*\*) 3. Nov.

## VI. Rap. Das Direftorium.

fische Gesandtschaft nur einem gebietenden Willen folgte. ! war dieß noch das geringste Uebel. Aber Teutschland, zum Kriege gezwungen durch Destreich und Preußen, und jezo nach Preußens Abfall und Destreich Unglud der Rache des Ueberwinders wegen eigener Unmacht preis, ward noch weiter verrathen, aufgeopfert, zum Stoff aller Ausgleichung bestimmt durch seine nathrlichen Schüzer, durch Destreich, das Reichs. Oberhaupt und durch Preußen, den angeblichen Hüter der Vergassung. Die Bollmachten der Deputation lauteten, des Aleiches. Frankreich dagegen sorderte die Borlage unumsschichten Beltreichen. Sobald diese durch neues Reichzgutachten ertheilt waren, braaken die französischen Gesandten mit der Forderung auf, das ganze linke Rheinuser sollte abegetreten werden.

Schon früher war Mainz, bessen Best über die herrschaft bes linken Rheinusers entscheiden mußte, von den Franzosen, troz des Wassensteilstandes, zur Uebergabe gezwungen worden. Die Militarconvention Bon aparte's mit Latour und Meerveldt (s. oben §. 13.) und der hiernach ersolgte Abmarsch der Destreicher aus dieser Feste hatten solches Ereigniß herbeigeführt. Der Mainzische General, mit den wenigen Truppen, die ihm geblieben, vermochte sich nicht zu vertheidigen. Daher übergab er Mainz, die wichtigste Bormauer des Reiches, dem frantischen Feldberrn Hatry, welcher seindlich sie umschloß. On Rurz darauf ward die Rheinschanze von Mannheim mit Sturm erobert.

Indeffen zogen die Destreicher hinter den Lech, ja hinter ben Inn gurud, mahrend ihr Stalifches heer im Benetianifchen vorrudte und die Franzosen bier zurud wie in Teutsch-

land voranschritten.

Siernach lag bas Einverständniß Destreichs mit Frankreich vor Augen, und daß Teutschland bem lezten preis gegeben worden durch geheime Verträge. Den Borwurfen, welche auf Destreich fallen mochten über die Abweichung des Bertrags zu Campo Form io von jenem zu Leoben, und über die Aufsopferung der Reichsintegrität durch das Oberhaupt des Reiches, bog est geschickt aus durch die Unterscheidung zwischen Destreich als Kaiser oder auch als Reichst fand und Destreich als Europäische Macht. Ohne Widerspruch mit sich Selbst mochte es in erster Eigenschaft in Leoben die Integrität des Reiches fordern und in lezter Eigenschaft sie in Campo Formio hingeben; ja es mochte ohne Anstand an demselben Congreß in Nastadt der östreichische Minister Graf Metternich,

<sup>9) 1798 17.</sup> Januar.

<sup>•00) 25,</sup> Janner 1798, IX, Band, 1. Moth.

als kaiferlicher Plenipotentiarius, die reichsoberhauptliche Pflicht durch Bertheidigung ber Reichs-Interessen erfüllen, mahrend die oftreichischen Minister Cobenzl und Lehrbach, als Stimmführer bes Reichstandes Destreich ober ber Europäischen Macht, für die gesonderten, jenen des Reiches entgegenstehenden Interessen ihres herrn stritten. Nach demselben omincusen Grundsaz aber mochten auch Preußen, Schweben und Danemark, welche sammtlich ihre Gesandten nach Rafadt fchicken, daselbst bald in der Eigenschaft als Reichstände, bald in jener als Europäische Mächte handeln, obschon sie als Reichstände dahin nicht berusen, und als fremde Mächte ausbrücht davon ausgeschlossen waren. Unglückliches Teutschland!

Mit ber Forderung des linken Rheinufers verbanden bie Frangofen bas zweite Begehren : ber Entichabigung, ber burch folche Abtretung Berluft leidenden Furften durch verhaltnigmäßige Erwerbungen auf bem rechten Ufer. Das Guftem ber Get ularifation mard zu foldem Behuf in Borichlag gebracht (auch Reich &ftabte ichienen fich hiezu zu eignen); aber bieburch mard die Abtretung noch ichmerglicher und ichimpflicher. Bohl, wenn Deftreich und Preugen, auf beren Gewaltsbitte bas Reich ben Krieg erhoben, die Berlierenben entschäbigt batten, mohl auch, wenn bas gesammte Reich, b. b. alle Stande bes rechten Ufere Die Entschadigungsmaffe aus bem Ihrigen zusammengetragen hatten, fo mare folches als ein Uft ber Billigfeit oder in gewissem Daage felbft ber Gerechtigfeit erschienen, jumal, wenn die Entschädigung burch rechtlich veraußerliches Gut geschehen mare. Das Guftem ber Gefularifation aber theilte bie - nach ber Constitution wie nach naturlichen Befegen - an Rechten gleichen Stande in zwei Rlaffen, eine ber Bevorrechteten, willführlich Begunftigten, und eine ber Rechtlofen; noch mehr: es ertlarte auch bie teutschen Bolfer fammt und fonders fur rechtlos, b. b. fur aller Derfonlich teit baar und ledig, nicht Gubjett, fondern Gegenstand bes Rechtes und zwar bes Sachenrechtes. Es machte bas Berhaltnig zwischen Landesberr und Unterthan bem zwischen Gigenthumer und Seerbe gleich, gerftorte alles offentliche Recht, indem es baffelbe gum Privatrecht stempelte, und verutheilte bie teutsche Ration (auf bem rechten Rheinufer) gur Sammt = Sorigfeit gegen die Summ'e ber Dynaften. Reine Deich & ftabt bes linten Ufers, fein geiftliches Fürstenthum allba, - mas freilich auch Diemand forderte - überhaupt aber fein Land ober Bolf, auch fein auswandernder Burger befam Entichadigung. Dan achtete, was über fie ergangen, als unabwendbares Unglud, wofür Miemand einzufteben habe. Dur einzelne Familien - als mare Teutschland nur eine Affecuranganstalt fur jene Familien - jollten entschädigt werden, und gwar fur Rechte, die - abnlich hierin etwas ben ehelichen oder vaterlichen Rechten — vernunftgemäß gar keinen Werthanschlag zulassen und Bedeutung nur gegen bestimmte Personen haben — für Landeshoheitsrechte — und nicht burch Geld und Gut, sondern durch Menschen. . . .

Bon Seite Frankreich & übrigens, so grell ber Widerstreit solcher Indemnisationsverhandlungen mit den Prinzipien
der Nevolution senn mochte, lagen wenigstens Gründe der Politik vor, darauf zu bestehen. Denn einerseits wurden dadurch
die betheiligten Fürsten zur Abtretung geneigter, und andererseits behielt man dieselben, ja überhaupt das ganze Reich in
Abhängigkeit durch Furcht und Hoffnung. Wirklich verschmahten
selbst Destreich und Preußen nicht, um die Gunst des
gehaften Dierktoriums zu buhlen, so lange noch irgend eine
Aussicht offen stund, dieselbe zu erringen. Aber wer mochte im
Ramen der teutschen Nation einstimmen in das sie todtende
Princip?

Die Neichsbeputation, die halflose Lage des Reichs erkennend, sühlte die Nothwendigkeit, das Gesez des Friedens also anzunehmen, wie selbes von Frankreich diktirt ward. Zwar versuchte sie die 'rechtigkeit oder die Grofmuth des Siegers anzuregen theils durch gründliche Deduktionen, theils durch pathetische Appellation an Mitwelt und Nachwelt; aber dies half ihr wenig. Sodann bot sie die halfte des Gesorderten an; man bestund auf dem Ganzen. Sie gewährte es, jedoch unter einigen Bedingungen und Klauseln; man nahm die Bewilligung nüzlich an und von den Klauseln keine Notiz; ja, man organisitete bereits das linke Meinuser, welches in vier Departemente getheilt ward, als ob die Abtretung schon definitiv und rechts-

fraftig gefchehen mare.

hiemit nicht zufrieden erhob Frankreich jezt noch andere Forberungen von ganz empbrender Natur. Es verlangte alle Rheininseln, bazu die Forts von Kehl und Kassel, einen ansehnlichen Raum vor der Brade von Huningen, die Schleifung von Ehrenbreitster ist ein, alle Domainen und Familienguter der Fürsten und Neichstritter des linken Meinusers und die Uebernahme aller Schulben dessellen auf die Entschädigungslande. Die Neichsdeputation sezte allem dem nur demuthige Remonstrationen, unmaßgebliche Ausschlichen wes Nechts und der Billigkeit entgegen, worauf die französischen Gesandten endlich mit einem Ultimatum antworteten, Die Neichsdeputation fechs Tagen anzunehmen sen, widrigenfalls die Friedensconferenzen zu Ende waren. Die Neichsdeputation nahm seuszend das Ultimatum an, die nohne jedoch ihr heiß gewünschtes Ziel, den Frieden, dadurch zu erreichen.

The end by Google

<sup>°) 6.</sup> Dei. 1798.

#### S. 20.

Denn icon maren bie Samen bes neuen Rrieges gur Reife gelangt, ja er war bereits wirflich entbrannt, bevor bas Ulti-

matum angenommen worben.

De streich hatte die Gewaltsstreiche Frankreichs in Piemont, Rom und helvetien mit gerechtem Unwillen betrachtet; auch die Mißhandlung Teutschlands konnte ihm nicht gleichgültig seyn, da der Preis der Duldung, die verheißene Bergrößerung in Baiern, von Frankreich wenig betrieben ward. Indessen hatte auch dieses Stoff der Klage wider Destreich erhalten, durch einen von der Polizei mit Nachsicht behandelten Pobelaussauflauf in Wien wider den französischen Gesandten, welcher die dreistge Fahne aus seinem Palaste hatte wehen lassen. Der Gesandte verließ sofort die Hauptstadt, dund das Direktorium verlangte Genugthuung. Zur Ausgleichung dieser Dinge ward zwar ein Versuch gemacht in den Conserenzen zu Selz, die zwischen dem Grafen von Cobenzil und dem so eben aus dem Direktorium getretenen französischen Minister François de

Reufchateau. Aber man vereinigte fich nicht.

In Diefer taglich brobenberen Lage fuchte & freich wiedet fich Preußen gu nabern, gegen welches es feit bem Frieden gu Bafel febr unfreundliche Gefunnungen geaußert hatte. Auch bie geheimen Berhandlungen von Campo Formio und jene von Sels bewiesen, bag Destreich Preußen nicht viel weniger als felbst bie Republik haffe, ja, bag es wohl mit lezterer fich berfohnen fonnte, wenn nur Preußen gedemuthigt murbe. Preußen vergalt folche Gefinnungen mit voller Erwieberung, und ber gemeinsame Reind bes Reiches freute fich inniglich biefer Entzweiung. Jegt aber, da ein neuer Rrieg fast unausweich. lich bevorftund, warb Deftreich um Preußens Alliang. Much Rugland forderte Preugen bagu auf, jedoch vergebend. Sienes, als Gefandter in Berlin, 000) unterftugte ben fchlauen Ralful der Preugischen Politif, wornach es dem Ronig gerathener bauchte, feine Rrafte gu fparen, um damit fpater, bei etwa eingetretener Erichopfung der Streitenden, den Ausschlag zu geben; ober bod reichere Beute zu gewinnen. Preugen blieb alfo neutral.

Dagegen war zwischen Rußland und Destreich schon im August 1798 ein geheimes Bundniß wider Frankreich geschlossen. Rach dem Tode Katharina's II., welche der Coalition— ein Geschwader abgerechnet, das sie einmal in die Nordsee geschickt hatte— nur mit Verheißungen, nie mit Thaten gedient, und erst am Ende ihres Lebens zur wirklichen Sulfeleistung sich entschlossen, war Paul I. ihr Sohn und Nachsolger, seines Hasses wider die Nevolution ungeachtet, dem System der

<sup>\*) 15.</sup> Apr. 1798.

<sup>\*\*) 30.</sup> Mai bis 6. Juli.

Meutralitat anhangig geblieben, bis die Eroberung Malta's burch Bonaparte ibn ploglich gur Ginnebanberung brachte. Der Orden der Maltheser, als ein vielverheißendes Abelsinstitut und daher antirevolutionare Baffe, befaß feine gange Liebe, und er batte bom Unbeginn feiner Regierung bemfelben manche Wohlthat zugewendet. Mit Unwillen vernahm er baber Uebergabe Dalta's an den republikanischen Keldherrn. Ruffifche Bunge bes Ordens, folder Gefinnung fich erfreuend, erflarte fich heftig gegen die geschloffene Rapitulation und beren Theilnehmer, übertrug Paul bas Proteftorat, und bald barauf Die großmeifterliche Barbe, b) welche er auch willig abernahm. Bon nun an war er ber eifrigfte, thatigfte Feind ber Republit, gegen welche er in Bereinigung mit England gang Europa zu bewaffnen fich bemubte. Die zweite Coali. tion bildete fich alfo, und zwar in einer erstaunenswurdigen, bon bochfter Leiden ich aft ober von bochfter Roth ber Theil. nehmer zeugenden Bufammenfezung. Man fab bier Rufland, ben gefahrlichften und unverfohnlichften Beind ber Pforte, verbunden mit eben biefer Pforte gegen beren altefte Freundin, Frantreich; und ben Grogmeifter Malta's, burch bas erfte Ordensinstitut ju ewiger Befriegung ber Turfen verpflichtet, in der Person bes Raifers Paul Theil nehmend an bem abentheuerlichen Bund. Much ber Papft mar barin eingeschloffen. Frube gefellte demfelben auch ber Ronig von Reapel fich bei, bingeriffen burch ben Sag feiner Gemablin, Schwefter ber ungludlichen Ronigin Maria Untoinette wider bas republikanische Franfreich. Die Integritat aller Lander ber Berbundeten, und namentlich ber Turfen - mahrend man bereits ein Drittel von Teutschland aufgegeben - mar ein hauptartifel bet England unterftagte alle Berbandeten burch Gelb und Flotten; Deftreich aber gab die Sauptmaffe ber Streiter. Noch bauerte auch ber Krieg Franfreichs mit Portugal, welchem Rugland jest Beiftand versprach, fort, und selbst mit ben Nordamerifanischen Freiftaaten hatte ein folder, wiewohl wenig blutiger, begonnen, aus Gifersucht über Die Den Englandern bezeigte Bunft.

## S. 21.

Alber ber monstrubse Bund zwischen so vielen, burch Lage, Interessen und Principien so vielfach geschiedenen, ja feindseligen Machten trug ben Keim ber Auftösung in sich. Nur die einheimische Zerrattung Frankreichs mochte ihm einen zeitlichen Triumph gewähren.

Bon ben Berbundeten brach zuerft Reapel los; und zwar voreilig, ohne Berabredung mit den Alliirten, und barum auch jum eigenen Unglud. Die Schlacht von Abufir hatte folden

<sup>&</sup>quot;) 27. Oft.

Muth erregt, auch brobten bereits bie Frangofen, erbittert burch Reapels Unbanglichkeit an England, jenem gang offen. Machtig batte ber Ronig fich geruftet, und ba er teinen tuchtigen Unführer befaß, fich ben offreichischen General Dad jum Felbheren erbeten. Aber bas Befindel, woraus fein großes Beer beftund, war nicht geeignet, gegen bie - ob auch an Bahl viermal fcmacheren - Golbaten ber Republif gu ftreiten. Um 22ten Movember 1798 rudte Dad, ein eitles Manifest voranschidend, in's Romifche Gebiet. Championnet, ber bie Frangofen befehligte, wich bor ber Uebermacht in eine gute Stellung gurud, um die Berftarfungen abzuwarten, welche Joubert aus Dberitalien ihm zuführen follte. Der Ronig von Reapel hielt alfo feinen Gingug in Dom; wo fogleich eine blutige Reaftion ftatt fand. 6) Ja, feine Truppen brangen bor bis an bie Grengen To Bfana's. Aber fobald die Frangofen ftunden, fo wichen fie wieder zurud, in mehreren fchimpflich bestandenen Treffen die Feigheit ber Reapolitaner, bemahrend. Um 13ten Dezember ichon ward Rom wieder geraumt, und waren 12,000 Gefangene in den Sanden ber Gieger.

Der vermessene Zug bes Konigs von Reapel ward bie Losung zum Berderben seines Freundes, des unglücklichen Konigs von Sarbinien. Denn das französische Direktorium kundete sofort auch dem legten den Krieg an, "weil er in geheimem Einverständniß mit den Feinden der Nepublik stehe" — und beraubte ihn Pie monts. Der Konig, durch die Wassen der bereits im Herzen seines Landes herrschenden Franzosen gedrüngt, entsatze et in einer feierlichen Urkunde der Negierung Piemont's, und erlangte dergestalt den freien Abzug nach Livorno. Bon da gieng er nach Cagliari auf Sardinien über, und protestirte sofort gegen die Gewalt, welche ihm angethan worden, und

gegen Die Bultigfeit feiner Entfagung.

Jest beschloß Championnet ben Angriffskrieg wider Reapel, und brang voran auf der Ferse des fliehenden Feindes. Dei Capua hatte Mack sein schlechtes heer wieder gesammelt; aber er erkannte die Unmöglichkeit, ben Republikanern zu siehen. Schon war der Konig angstvoll nach Sicilien entstohen. †) Mack, nach mehreren blutigen Gesechten, schloß einen Wassenstillstand, welcher Capua in Feindes Handen ließ, und den Reapolitanern die Zahlung von 10 Millionen Livres aussegte. Hieraber entstund in der Hauptstadt und bald darauf im heer ein surchtbarer Ausstand, nach alter Reapolitaner-Sitte, seig gegen den außern Feind, und ted nur gegen Gese und Ordnung zu seyn. Vor den Dolchen der Meuchelmörder sand Mack kein anderes Rettungsmittel, als Riederlegung des Heerbesehls und eilige Flucht, die er mit Bewilligung Cham-

<sup>\*) 29.</sup> Nov.

<sup>†) 2. 3</sup>an.

pionnet's burch bie frangbfifche Linie nahm. \*) Das Direftorium jedoch ließ ihn verhaften, und als Staatsgefangenen

nach Kranfreich fubren.

Indeffen brannte milber Aufruhr in ber Menichenerfullten. großen Sauptstadt. Die Pobelichaaren ber Laggaroni's, über Berratherei flagend, mighandelten, mordeten viele rechtliche Burger und Frembe. Der Faftionsgeift benugte die Auflofung aller burgerlichen Ordnung gur Befriedigung feiner Gelbftfucht ober feiner Rache. Die Caftelle murben von ben Laggaroni's befegt, die Gefangniffe geoffnet, und ftarte Banden ber Bewaffneten fturmten ben Frangofen entgegen. Diefe, ben Waffenftillftand als gebrochen ertlarend, rudten gegen bie Stadt, über welcher alle Schreden ber Unarchie und ber Bolfsmuth lagen. Die Burgerichaft ertobr endlich ben Pringen Moliterno jum Saupt; benn Pring Pignatelli, ber Bicetonig, mard als Berrather geachtet. Er hatte, bem toniglichen Befehl gemaß, Die Rriegeschiffe im Safen von Reapel verbrannt, und fluchtete fich jest nach Sicilien. Bahrend folder Bermirrung erschien Championnet bor ben Thoren. Bergebens hatte Doliterno durch Unterhandlungen den Streich abzuhalten gesucht. Much er, und nicht mit Unrecht, ba er vorzuglich ben Aufftand gegen Mad entgundet, galt jego ale Berrather. rudter die Frangofen in die Stadt; Co) aber die muthenden Laggaroni's trieben fie wieder gurud unter vielem Blutvergießen. Des nachsten Tages erneuerte fich ber Rampf, mit bemfelben Erfolg; und noch zwei weitere blutige Tage hindurch mußten die Frangofen fturmen, bob) bis fie endlich ber bluttriefenden Behntausend Lazzaroni's maren in Stragen Meifter wurden. bem verzweifelten Rampfe gefallen.

Tegt legte Championnet seinem heer, welches bisher bas Romische geheißen, ben Namen bes Neapolitanischen bei, erhob eine schwere Brandschazung, und erklarte Neapel zur parthenopeisch en Nepublik. †) Schnell ward im ganzen Neich bie Nevolutionirung vollbracht; nur in Calabrien verrieth ber unbandige, fanatische Geist bes Bolfes ein neu aus-

brechendes Gewitter.

Bald nachher wurden Championnet und Joubert ihres trefflich gefahrten Befehls aus Eifersucht entlassen. Mac-bonald kam an des ersten, und Scherer an des lezten Stelle. Gleich darauf brach der Krieg wider Destreich aus, wovon Frankreich den Borwand nahm, auch den Großherzog von Tosatan anzugreisen. Zur Vertheidigung zu schwach, füchtete er über's Meer, worauf die Franzosen sein Land besetzen, und also von Calabrien bis an die Etsch über die Halbinsel berrschen.

na enda Google

<sup>12.</sup> Jan. 12. Januar.

<sup>\*\*) 20.</sup> Jan. +) 25. Januar.

## 22.

Aber ichon waren bie Ruffen, 60,000 Mann ftart über galligische Grenze gegangen. (1) Der fieggefronte Souwarow führte fie. Bald betraten fie ben teutichen Bei Crems an ber Donau lagerten 25,000 Mann. 00) Die frangofischen Gesandten zu Raftadt hatten erflart, fie murben das Einruden ber Ruffischen Truppen in's Reichsgebiet als Berlegung bes Baffenstillstandes betrachten, und ber Congres fofort aufgelost fenn. Der Reichstag, an welchen die Sacht gebracht ward, berathichlagte barüber, als bie Runde ericholl, bağ endlich Ehrenbreitstein gefallen fen. Diefe mit Berlegung ber Bertrage mit ben Frangofen feit Sahresfrift blodirte Befte ward, nach der ftandhafteften Husbauer ihres helbenmi. thigen Bertheidigers, bes Dbriften Faber, von bemfelben nach eingebrochenem außersten Mangel verlaffen. Doo) Er fapi. tulirte jedoch nicht, fondern jog aus, fich mit ben Reichetruppen bei Frankfurt zu vereinigen, und feierlich wider Frankreichs treubruchige Gewaltthat protestirend.

Bald barauf gieng Jourdan mit 42,000 Mann bei Strafburg iber ben Rhein +) in den neuen Rrieg wider Destreich und Teutschland. Roch mar er zwar nicht ertlart worden; aber ber Ungriff auf Reapel hatte ihn unvermeidlich gemacht. Auch hatte ichon fruber Deftreich fategorisch die Raumung Staliens und ber Schweiz bon ben Frangofen gefordert; und ichon ftund ber Erzherzog Rarl mit 110,000 Mann an ben Ufern bes Led. Tourban erflarte biefen Berangua und ben Marich ber Ruffen als einen Bruch bes Baffenftill. frandes, ber ihn berechtige, fein heer die durch die Umftande gebotenen Stellungen einnehmen gu laffen. Bugleich giengen Bandamme bei Suningen und Ren bei Mannheim aber den Flug. Legterer befegte diefe Stadt, und forderte auch Philippsburg, jedoch vergebens, zur Uebergabe auf. Dieser Feindseligkeiten sprachen gleichwohl die frangofischen Gefandten noch immer bom Frieden, um welchen fie aber blos mit ber Meichebeputation ju unterhandeln bermeinten. Der Raiferliche Commissarius jedoch erklarte feine Gendung für

grendet, baber ben Congreg for aufgelost. ++)

Und jezt geschah eine blutige That, worüber die Freunde ber Civilifation und bes Bolferrechts in einen lauten Schrei ausbrachen, über deren Urheber und Beweggrunde aber noch. ein dunfler Schleger ruht. Die frangbfifchen Gefandten namlich waren jener Erflarung ungeachtet in Raftabt geblieben, ber Dbrift Barbacan aber, welcher die offreichische Borbut befebligte, fundete ihnen die Sicherheit auf. Um 28. April Abends

<sup>)</sup> Dej. 1798. •••) 24. Januar 1799.

<sup>. 10.</sup> Januar 1799. +) 1. Darg.

rhate eine Schaar Szefler Hufaren in die Stadt, und Barbaczy forderte die Entfernung der französischen Gesandten binnen 24 Stunden. Sie begaben sich sofort bei sinkender Nacht hinweg, wurden aber, unfern der Stadt, von einem Hausen Husaren überfallen, und zwei von ihnen, Bonnier und Noberjot, grausam ermordet. Jean Debry, mit Wunden bedeckt, entkam. Das Direktorium beputzte diesen bedauernswürdigen Borfall zur Wiederausregung des Hasses wieder Destreich; dieses aber, welches nach dem Verlangen des Neichstags über die Schreckensthat eine Untersuchung verordnet hatte, schlug nachmals dieselbe plozlich nieder. Allso endete der Congreß zu Rastadt.

S. 23.

Bundergludlich lief der neus Rrieg fur Deftreich. Das Beer Tourdan's murde bon bem berbeieilenden Ergbergog bei Dftrad ") und noch entscheidender bei Liptingen und Stodach (a) gefchlagen, und wich gertrummert uber ben M hein gurud. In Italien aber, als General Scherer bie Deftreicher noch vor ihrer Bereinigung mit ben heranziehenden Ruffen zu verderben suchte, erfocht ber taiferliche Feldherr Rran bei Legnago, coe) hierauf bei Ronco, +) end-lich bei Magnano und Berona, ++) glanzende Siege; worauf durch die Untunft Couwarow's die Ueberlegenheit be8 poranschreitenden heeres verdoppelt ward. Schon war Mantua eingeschloffen, und Scherer's Streitfraft burch Rieberlagen und Berftreuung auf die Balfte vermindert, als Souwarow ben Stab ergriff, Scherer aber, jegt hinter ber 21 bb a ftebend, ihn niederlegte. Moreau, welchem die Giferfucht bes Diret. toriums blos bie Stellung als Divifionsgeneral in Scherer's heer angewiesen, übernahm in folder Roth ben Dberbefehl. Aber er war zu ichwach gegen die vereinigten Ruffen und Deftreicher. Bei Caffano erfturmte Coumarom ben Uebergang über die Udda, +++) und Moreau, nach bem Berluft von 8000 Mann und 100 Ranonen, wich hinter den Teffino, bann noch weiter bis Aleffandria, und als auch biefe Stellung durchbrochen warb, ++++) bis Con i gurud. Schon waren Mailand, Peschiera und Pizzighetone in ber Defreicher Gewalt. Auch Cafale, Turin mit andern Festen ergaben fich balb, mabrend im Guden bes Do bas ftarte Ferrara erobert ward und gegen Floreng und Rom die Macht der Berbundeten vordrang.

Durch alles bieg gerieth bas heer von Reapel unter Macbonalb in bie außerste Gefahr. Roch ein Gieg über

<sup>\*) 20.</sup> März. 30. März.

<sup>\*\*) 25.</sup> u. 26. Mars. +) 5. April.

<sup>74) 26.</sup> März. 74) 26. 27. April.

Moreau, noch ein rascheres Borschreiten der Alliirten, und jenes heer war abgeschnitten von Frankreich, in weit hoffnungs-loserer Lage als jenes R. Rarl VIII. vor der Schlacht von Koronuovo.

Aber icon naberte fich Macdonald in Gilmarichen Morcau's befreundetem heer; ein großes Berhangniß mar an

die bevorftebende Schlacht gefnupft.

Die "Darthenoveische Republit" erfreute fich nur eines furg bauernden Gedeihens. Doch mahrend ber Gewaltsberrichaft ber Franten in Reapel batte fich in Calabrien burch Aufbezung einiger Priefter ein Aufruhr entgundet, melder bald vermuftend über ben größten Theil bes Ronigreiches ichritt. Meggio Rinaldi, Pfarrer ju La Gcala, und beranlagt burch beffelben Untrage ber Cardinal Ruffo, riefen die Calabrefen in die Waffen wider der Franken und ber Patrioten gottlofes Reich. Das bumme, fanatische Bolf gehorchte bem Ruf, ein Rreugzug gur Biederherstellung bes Ronigs begann; Rauber, Berbrecher jeder Urt verftarften die milben Rotten, Mord und Berheerung bezeichneten ihre Fortschritte. Der Rbnig ernannte jegt ben Carbinal Ruffo gu feinem Generalvifar im gangen Ronigreich und fandte ihm einige Truppen gur Gulfe. Der Cardinal, burch Berbeigung einer gehnjahrigen Befreiung bon allen Abgaben und burch Busicherung Russisch = Turfischer Bulfe, ermuthigte zum Aufftand und ichritt fiegreich auch in Puglien bor. Bergebens fuchte ber frangofifche General Dubem den Brand burch fchnelle Gewalt zu ftillen. Die ablen Berichte aus Dberitalien machten Unftalten gur Gelbfterhaltung nothig. Alfo verlief Macdonald die Sauptftadt 2) und das Konigreich Reapel, worin er blos einige ichmache Befagungen gurudließ, und eilte über Dom und Floreng feinen Waffenbrubern in Diemont gu. Aber nach mehreren gludlichen Gefechten gegen einzelne Beerhaufen ber Berbundeten, murde er an ber Trebia, bei Piacenga, in, einer breitägigen Schlacht fast zur Vernichtung geschlagen, 00) und rettete mubfelig einige Beerestrummer burch Rudgug an die Gectufte.

Die Schrecken der Gegenrevolution kamen jezo über Re a pel. 3mar hatten nach dem Abzug der Franzosen die Freunde der Republik noch eifriger und freudiger als zuvor der neuen Ordnung sich angenommen. Run die Gewaltsherrscher entsernt waren, blübte erst die Hoffnung wahrer Freiheit auf. Allein die Aufrührer von Calabrien und den benachbarten Provinzen, jezt bereits zu 100,000 Streitern angewachsen, drohten täglich den Todesstreich. Bergebens waren alle Anstrengungen der Patrioten, vergebens alle Opfer, und alle — mehr nur gedrohte als ausgeübte — Strenge. Der Cardinal Ruffo,

<sup>\*) 5.</sup> Mai. \*\*) 17 - 19. Juni.

einerseits von Ruffen und Tarten, anderseits von den Englandern unterstügt, erschien bald im Angesicht Reapel's. Biele Gesechte, viele einheimische Tumulte und Blutscenen, viele Grausamkeiten und Berrathereien sielen jest vor. Zehn Tage lang wurde wathend vor der Stadt und in der Stadt mit manderlei Wechsel gestritten. Die Patrioten, um die hochsten öffentlichen und personlichen Interessen tampsend, trogeten Miggeschied und der Lebermacht. Da bewilligte ihnen endlich der Cardinal eine Capitulation, vermög welcher sie die Wassen niederlegten, Ihnen aber volle Sicherheit und Freiheit

berheißen mard.

Dieje Umneftie, bom foniglichen Generalvifar gewährt und baneben vom englischen Commodore Foote garantirt, erhielt die Konigliche Bestätigung nicht. Die Patrioten, sobald fie bie Baffen niedergelegt, wurden eingefertert, gebenft, unter taufenderlei Martern getobtet, theils gemaß Urtheils ber eigends biezu eingefegten Staatsjunta, theils burch eigenmachtige fannibalische Buth ber Calabrejen und Lazzaroni's. Der Ronig Gelbit, welcher in diefen Tagen bes Entfezens aus Sicilien gurudfehrte, (a) fab biefe Grauel mit an. Die Satobiner, bie republifanisch Gefinnten galten fur ausgestoffen aus ber Gemeinschaft menschlichen Rechtes. Biele eble und eine ungezählte Menge gemeiner Saupter fielen alfo ber Rachfucht jum Opfer. Und nicht nur in ber Sauptstadt, im gangen Reich murben folche Abicheulichkeiten verübt. Der Terrorismus, in feiner icheuglichsten Gestalt, hatte fich auf ben Thron gesegt. Der himmel hieng blutroth über Reapel. Der Cardinal Ruffo Gelbit, der Wiederhersteller des Ronigthums, fiel in Ungnabe, weil er mit den Patrioten einen Bergleich geschloffen. Auf Diese Beise, burch henter und Morder, fcarfte die Parthei, welche den verblendeten Monarchen beherrichte, dem Bolf bie Lehre bon der Bortrefflichkeit des Ronigthums ein! -

## S. 24.

Nach ber Wieberaufrichtung bes Thrones in Reapel eilte man, auch jenen von Rom wieder zu erbauen. Die schismatischen Russen, die kezerischen Englander und die ungläubigen Knechte bes Sultan's arbeiteten vereint an dem Werk-nicht eben der Wiedereinsezung bes Oberhirten, der ihnen allen gleichmäßig verhaßt war, wohl aber des Allen verbundenen Kursten von Rom. Schnell war die Gegenrevolution vollbracht. Rom ergab sich mit Kapitulation; Der ganze Kirchenstaat folgte; nur Uncona hielt eine langere Belagerung aus.

Die Ruffen und Tarten, welche bergeftalt die italifchen Republifen befampften, geborten ju berjenigen vereinten Dacht,

<sup>\*) 13 - 23.</sup> Juni. \*\*) 10. Juli. \*\*\*) 30. Gept.

welche ichon früher, ichon vor bem Neapolitanischen Krieg, die griechisch-venetianischen Inseln den Franzosen entrissen hatte. Eine russische Flotte, unter dem Admiral Uschafow, war durch die Darbanellen gegangen und hatte vereint mit einer Turtischen, sich über jene Inseln gestürzt. Duerst Cerigo, sodann Cefalonia, Zante, S. Maura, endlich auch Corfu, bessen hauptstadt jedoch erst im Marz des folgenden Jahres siel) wurden eingenommen; während Ali Pascha von Janina der albanischen Rusten sich bemächtigte, und also, nach dem Willen der Coalition, dem Christenvolf daselbst, unter dem Titel der Befreiung vom französischen Joch, jenes des mohammedanischen Barbaren aussegte.

In Folge bes Sieges an der Trebia ergaben sich, jest am Entsaze verzweiselnd, die Festen Alessandria an Bellegarde, und Bonaparte's schwer errungener Siegespreis, das starke Mantua, an Arap. (1) Auch was noch in Mittelitalien von Franken beset war, einige Festen im Kirchenstaat, ganz Toskana, Lukka sielen meist durch Unterstüzung von Bolkbauständen in der Verbündeten Gewalt. Rur Tortona, Coni und Genua erübrigten den Franken noch von Bonaparte's Eroberungen.

Aber auch Tortona und Coni fielen ood) als Preis zweier Giege, welche noch in bemfelben glorreichen Feldzug bie Deftreicher erftritten. Der erfte murbe bei Rovi in einer ber blutigsten Ochlachten gewonnen. Der neue Dberfeldherr, Joubert, ein jugendlicher Seld, führte die Frangofen gum Entfage Tortona's, nach des Direftoriums ftrengem Befehl; mabrent Championnet mit einem neugesammelten Beer bon Dauphinde aus über die Allpen brang. Joubert, auf ben Unboben von Dovi gelagert, bereitete ben Ungriff; als Er felbst von Kray angegriffen und am Anfang bes Rampfes getobtet marb. +) Moreau, welcher als Freiwilliger beim Beere geblieben, übernahm jego den Dberbefehl. Wechfelvoll und morberifch wathete bie Schlacht. Souwarow hatte gezogert, Endlich that er es und julegt entschied Rray zu unterftugen. eine erneute Unftrengung ber Deftreicher. Moreau hatte an 16000 Mann, die Alliirten die Balfte folder Bahl berloren. Jegt ergab fich bas helbenmuthig vertheidigte Tortona. barauf übernahm Championnet die Anführung ber neu vereinigten frangofifchen Beere. Aber auch er ward gefchlagen bei Savigliano und Foffano ++) burch die bereits von ben Ruffen verlaffenen Deftreicher, worauf Coni übergieng, und ben Franten nur noch Genua blieb.

<sup>•) 12.</sup> Oft. — 15: Nov.

<sup>11)</sup> A. une a. Rev.

<sup>\*\*) 21.</sup> und 28. Juli.

## 6. 25.

Alber fo viele glorreiche Thaten und fo glanzendes Glad murben fruchtlos burch engherzige Politif und wilbe Berricherlaune.

Der Rrieg in der Schweiz gab zu beidem die Beranlaffung. Gleich am Anfange des Krieges hatte Maffena, der frangofifde Feldherr in ber Schweig, Graubundten durch fchnellen Ueberfall erobert, und die Beerschaar bes Benerals Muffenberg ju Gefangenen gemacht. () Bon Graubundten aus ward Borarlberg, jedoch ohne Erfolg, angegriffen, bagegen in Eprol ber General Loubon von Deffolles bei Taufers gefchlagen, und ber Pag Finftermung erobert. Der herbeieilende General Bellegarde machte aber biefen Unfall wieder gut.

Rach Jourdan's Niederlage bei Stodach brobte ben Frangofen ein fast allgemeiner Aufstand bes Schweizervolfes. Da f. fena's entschloffene Strenge und bie Bogerung ber Deftreicher binderten jedoch bas Belingen. Endlich rudte der Erzbergog uber Schaffhaufen in die Schweiz, 00) mabrend hobe und Bellegarde aus Borarlberg und Tyrol hervorbrachen, um mit dem Oberfeldheren fich zu vereinigen. Daffena, jegt auch die Trammer der Donau-Armee und die gebildete Beobachtungsarmee befehligend, widerfeste fich tapfer dem Ergbergog: ward aber bei Binterthur und fpater bei 3 urich 000) bon bem toniglichen Belben befiegt, und badurch die Balfte ber Schweiz in Die Gewalt der Deftreicher gebracht.

Gine Zeitlang war jegt Baffenruhe, fleinere Befechte abgerechnet, befonders in den fleinen Cantonen und am Gotthard, woselbst Lecourbe gegen Tellachich und Gimbichen einige Bortheile errang. Die Belt erstaunte über ben Stillftand; benn man hatte nach ben Giegen bes Ergherzogs und bei ber fur Destreich außerst gunftigen Stimmung ber Schweiz Die fcnelle Eroberung des gangen Landes erwartet. Der Hugenblid war fostbar und von bochfter Entscheidung. Bon ber eroberten Schweiz aus mochte man Franfreich an feiner berwundbarften Seite angreifen, und durch einigen Rachbrud ben glorreichen Rrieg zu Ende bringen. Aber man gewährte Daffen a Beit, feine Stellung durch Runft und durch frifche Truppen gu verstarten, und gernichtete endlich burch überfluge Politif bas Bert bes Glude und bes Gieges.

Einerfeits ichien bedenflich, daß Deftreich die gange Schweiz gewanne. Mochte es nicht von fo gewaltiger Stellung aus Stalien und Teutschland beherrichen? - Undererfeite fiel Den bftreichischen Felbherren in Italien Gumarow's Dber-gewalt ichwer, und bas bftreichische Rabinet erachtete fur vortheilhaft, allein in ber Salbinfel zu ichalten. Daber tam

<sup>9) 6. 7.</sup> Marj. \*+\*) 27. Dai und 4. Juni.

<sup>\*\*) 23.</sup> Diai.

man bahin aberein, bag bie gange Ruffifche Macht (etwa mit einem magigen oftreichischen Sulfebeer verbunden) in ber Schweiz, die Destreicher allein in Stalien und Teutschland ftreiten follten. Siernach rudte bas neuangefommene Ruffifche Beer unter Rorfatow, 36,000 Mann ftart in die Stellungen ber Deftreicher ein, und erhielt auch Gumarow Befehl, bon Stalien ber babin ju eilen. Der Ergbergog Rarl jog allmahlig feine hauptmacht wieder nach Schwaben und fobann an den Mittelrhein, woselbst auch wirtlich wieder neue Gefahr entstanden. Denn ein frijch gesammeltes frangofifches heer, unter General Duller, mar bei Dannbeim uber ben Rhein gegangen, um Philippsburg angugreifen, mabiend Baraguay d'hilliers von Maing gegen Krantfurt und Afchaffenburg jog. 4) Der Erghergog mandte fich in Gilmarichen babin, entfeste Philippsburg, und eroberte Mannheim mit Cturm. 00) 3m Ddenwald und Speffart trieb ber Landfturm, unter bem Maingifchen Minifter Albini, die republikanischen Rauber gurud.

Aber in ber Schweig geschah zu berfelben Beit ein enticheidender Schlag, welcher Franfreich rettete. Daffena, gleich liftig ale fuhn, hatte geeilt, ibn gegen Rorfatow und Sope zu bollbringen, bevor ber gefurchtete Gumarom mit ibnen fich verbande. Daber fiel er mit Ungeftum aber die Stellungen Rorfatom's bei Burich ber, mabrend auch Sope, ber oftreichische Feldherr, bei Chanis und Unach mit Ucbermacht angegriffen mard. Der tapfere Sope fiel am Unfang bes Rampfes; fein Beerhaufen ward nach St. Gallen getrieben, (00) Rorfafow aber, des Landes gang unfundig, fah mit Schreden feine Linien bon den über die Limmath fturgenden Franken burchbrochen, und feinen rechten Flugel abgeschnitten. Des folgenden Lages ward Burich erfturmt; +) und bas Ruffifche Beer nach erlittenem ungeheurem Berluft an Menschen und Rrieg8gerath fioh gegen Eglifau, bann nach Schaffbaufen und iber ben Rhein gurud.

Bu gleicher Zeit überschritt Suwarow's heer, von Airolo herziehend, ben Gotthard, die Berbindung mit Korsakow suchend. Alle hohen und Passe waren von Feinden besezt; er bahnte blutig sich den Weg, und die friedlichen Alpenthaler erklangen vom Kampfgeschrei der Gewassneten von der Wolga und Newa, von der Loire und Schelde. ++) Als er die Riederlage Korsakow's ersuhr, wandte er seinen Schritt oftlich gegen Graubundten, über Klippen und Abgründe, dem Mangel und der Mahe preis, und vom siegtrunkenen überlegenen Feind verfolgt. Aber er zog dahin, stolz und unüberwunden, nur der Nothwendigkeit, nicht dem Feinde weichend, ja diesen,

<sup>\*) 26.</sup> und 28. Mug. †) 26. Gept.

<sup>00) 18.</sup> Gept. 000) 25. Gept.

wenn er sich ihm nahte — wie bei Matten Maffena und Lecour be vereinigt thaten — mit Lowengrimm zermalmend. Duffo fam er nach Chur, von wannen er über Borarlberg nach Oberschwaben zog, und allda mit den Trummern des Korfafow'schen Heeres sich vereinte.

## S. 26.

Ein zweiter ichwerer Schlag traf die Coalition in Sol. Diefes wichtige Land, bamals von Truppen entblofit. und bon Gahrung erfullt, den Frangofen zu entreiffen, ichien bem britifchen Minifterium thunlich. Der Raifer Paul wurde gur Theilnahme bewogen , ") und fo ward ein englisch-ruffisches Seer von 25,000 Mann nach bem Selder in Nordholland über-Schifft, in ftolger Soffnung, Die Batavifche Republit baburch gum Behorfam gegen ben Statthalter gurudzufuhren. 00) Die Droflamationen, welche die Sollander gur Sahne Draniens riefen, unterftagten ben Rachbrud ber Baffen. Aber Berfpatung burch Saumfal und widrige Binde, fchlechte Unftalt, fchlechter Ungriffeplan' und ichlechte Gabrung machten die große Unternehmung Scheitern. Bivar bemachtigte fich die englische Flotte ber in bem Blie und bem Rieuwe Diep ftationirten Sollandischen Schiffe, welche ber Momiral Story ben Briten übergab. Aber bas Landheer, einigen Bortheils ungeachtet, welchen General. Abercrombie anfangs errang, ward bald burch die taglich fich verftartende Macht ber Feldherren Brune und Daendels gedrängt, bann übermannt, und empfindlich gefchlagen. ruffifche General herrmann fiel bei Bergen bob) mit einigen Taufend ber Geinen in frangofifche Gefangenschaft. Richt weniger Englander theilten in nachfolgenden Gefechten fein Loos. Endlich favitulirte der britische Beerführer, Bergog von Dort, +) und erhielt die Erlaubnig, ben Reft feines Beeres beimzufuhren. unter ber Bedingung der Freilaffung 8000 frangofischer Rriegegefangener in England.

So schmachvoller Ausgang einer Unternehmung, worauf ungeheure Untosten verwendet worden, vollendete die Erbitterung K. Pauls, der schon wegen des in der Schweiz ersahrenen Ungläcks, und wegen verschiedener Frrungen mit Destreich der Coalition abhold geworden. Namentlich hatte bei der durch die vereinte Destreichisch Russsischen Macht bewirkten Erobezrung Ancona's der östreichische General Frohlich, welcher blos für seinen Monarchen die Festung in Empfang genommen, den Zorn K. Pauls auf sich geladen; und solcher Zorn wie jede Laune des "Selbstherrschers" war in seinen Wirkungen dem Jorn von 40 Millionen gleich. Der Kaiser trennte sich jezt von der Coalition, alle Vorstellungen Destreich zu welches den General Frohlich vor ein Kriegsgericht zu stellen,

<sup>\*) 10.</sup> Oft. ' 90) Juni. \*\*\*) Hug. und Cept. ††) 19. Cept. ††) 18. Oft,

und dem Feldherrn Suwarow den Dberbefchl über fanntliche bstreichische heere zu übertragen bereit war, schnode von sich weisend. Der Zorn R. Pauls — viel machtiger als einst Adilles Zorn — anderte die Gestalt von Europa. Die Muffen zogen in ihre Heimath zurack. De streich stund jezt abermal allein wider Frankreich. Nur das teutsche Reich, welches in Regensburg 300,000 Streiter in einem ehrerbietigen Renzbyutachten anbot, und in der Wirtlichfeit 3000 stellte (die Leistungen einzelner Stande, vermöge besonderer Verträge mit England sind ausgenommen), blieb ihm zur Seite.

#### S. 27.

Die Schlachten von Zurich und von Bergen waren geschlagen, die Entzweiung der Coalition entschieden, sonach die außere Gefahr von Frankreich abgewendet; als unversehens auf desielben Boden der Mann wieder erschien, welchen die Borsehung zum Erben der Nevolution und zu deren Morder bestimmt hatte; der Casar bes neuen Nom, zu bessen Erhöhung alle Ereignisse wunderbar sich tigten, welchem gegeben schien, der Beglücker seines Baterlandes und Europa's zu werden, und der die Geisel beider ward durch eigene Schlechtigkeit wie durch iene der Welt.

Bonaparte, nachdem er Aleanpten bis zu ben Rataraften erobert, unternahm den Angriff auf Gprien. () Ueber El Arifch und Baga, bie fich in Balbe ergaben, jog er gegen Saffa, welches er fturmend einnahm, und fodann gegen St. Jean d'Acre, D) ber Refibeng Admebs Dichefar (bes Schlachters) Pafcha's von Sprien, mofelbit er feines Gludes Grenze fand. Der tapfere Commodore, Gibnen Smith, welcher die an ber Rufte von Alegopten gurudgebliebene englische Rlottille fabrte, hatte fich in die Fefte geworfen, und leitete beren Bertheibigung. Gleich ftarrfinnig als vermeffen fegte Bonaparte swei Monate hindurch bie Belagerung biefes wichtigen Plages fort, besturmte ihn achtmal vergebens, trozte bem Sunger und ber Peft wie bem feindlichen Schwert, trieb burch ben blutigen Gieg bei Zabor ein feindliches Beer, welches jum Entfage beraneilte, gurud, und fah gleichwohl fich gezwungen, nach erlittenem ungeheurem Berluft, Den Schritt rudwarts nach legopten gu wenden. Große Graufamfeiten — unter ihnen Die Ermorbung einiger Taufend Gefangener nach ber Ginnahme von Saffa - ja, noch ichwerere, freilich nicht vollstandig erwiesene Unflagen, ichanden diefen Gprifchen Rrieg.

Bald darauf erichien der Kapudan Paicha mit ftarter Macht auf der Rhede von Abufir, landete und ersturmte die Stadt. +) Bonaparte eilte herbei von Cairo, ichlug die Turfen bis

gur Bernichtung, und eroberte Abufir wieder. Defair hatte inzwischen Durat=Ben in Dberagopten geschlagen, und bis Sprien verfolgt. Mehrere Mufftande in verschiedenen Theilen Alegyptens maren gladlich gedampft worden. Aber man bernahm, bag ber Großweffir gewaltige Schaaren ju Damascus versammle; steigende Befahren brobten von ferne. Gleichzeitig liefen Nachrichten ein von den Unfallen in Stalien und Teutsch-

land und bon ber innern Bermirrung ber Republif.

Da verließ Bonaparte fein tapferes Beer, fchiffte fich auf zwei ichon friber bereiteten Fregatten mit mehreren Generalen und Gelehrten und einer Schaar von Leibwachtern beimlich au Allerandrien ein, 00) einen Befehl gurudlaffend, welcher Rlebern den Stab übertrug, und langte, unentbedt burch bie englischen Rreuger, welche gablreich im Mittelmeer ichwarmten, Au Ajaccio auf Rorfica be) und von ba in ber Bucht von Frejus an. 2000) Frankreich, gang Europa murben bewegt burch biefe Runde.

#### S. 28.

Das Direktorium, burch ben 18. Fruktidor in feiner Dacht gestärft, war burch beren Digbrauch verhaft und burch Unfalle verachtlich worden. Die Wahlen bom Floreal Jahr VI., +) waren in ftreng republikanischem Ginne ausgefallen. Direktorium, die Freigefinnten nicht minder als die Monaliften haffend, gernichtete ++) einen großen Theil ber Wahlen fraft eines nach bem 18. Fruftibor ju folchem 3wed erschlichenen Gefezes. Alber im folgenden Jahr VII. +++) ward abermals in bemfelben Beifte gewählt, und bas, burch bie Triumphe ber neuen Coalition bereits erichrecte, Direttorium magte den namlichen Gewaltsftreich nicht mehr. Auch trat Rembell, ber Entschloffenfte unter ben Direktoren, jest aus, und Sienes, ihr entschiedenfter Feind, erhielt feine Stelle. Barras, ben schwelgerischen Genuffen ergeben, ichien ungefährlich. Gofort begannen die Rathe ben Angriff. Gie reflamirten bie unbefdrantte Preffreiheit, welche Die Direttoren geschmalert hatten; bann fegten fie Treilhard, beffen Babl an einem formellen Gebrechen litt, ab, und gaben ihm Gobier gum Rachfolger, ben bisherigen Juftigminifter. Merlin und La Reveillere aber, burch beftige Unflagen erichredt, ++++) legten von Gelbit ihre Stellen nieder. Moulins und Roger Ducos wurden statt ihrer ernannt, jener ein strenger Republifaner, Diefer von ber gemäßigten Parthei. Alfo mard ber 18. Fruftidor geracht.

Im Direktorium, und gleichmäßig auch im Ministerium, nicht minder in ben geseggebenben Rathen, berrichte jegt eine

<sup>\*) 25.</sup> Juli. 2. August. 67) 22. Muguft. \*\*\*) 30. Gept. †) Mai 1798. †) Mai 1799.

<sup>11) 22.</sup> Floreal (11. Mai). tttt) 30. Prairial (18. Juni).

Spaltung, welche der Berfaffung ben Untergang verfandete. Gienes, bon ihrer Unhaltbarteit überzengt, entwarf ben Plan einer nochmaligen und, wie er glaubte, legten Umwalzung, welche endlich ben innern Frieden und bie Freiheit verburgen Eine fraftige Regierung, bem Schoof bes Gefammtwillens, nicht jenem einer Faktion entstiegen, und beren Intereffe verfnupft mare mit ber Ausschnung aller Partheien, follte bas burch fo langwierige Sturme und Rampfe ermubete Frankreich endlich beruhigen und begluden. Alle Berfzeug ber Ausführung fchien ihm - ba bereits an die Stelle der Bolfs - Macht jene ber Golbaten getreten - ein General unentbehrlich, und er batte biegu feine Hugen auf Joubert geworfen, welchen aber Die Schlacht bei Dopi feinem Baterland und ber Belt entrif. Beim Biebererscheinen Bonaparte's bauchte ihm biefer ber geeignete Dann. Im Allgemeinen mochte er bei feinen Planen auf ben Direttor Roger Ducos, auch auf die Mehrheit bes Rathes ber Alten rechnen. Dagegen hiengen Gobier und Moulins im Direktorium und die große Mehrzahl bes Rathes der Funfhunderte der Constitution an. Direftor Barras ichien neutral. Im Grund hielt er die Constitution fur verloren, und unterhandelte heimlich mit ben Bourbonen, um wenigstens feine Intereffen ju fichern. Im Bolt febnte bie Maffe fich nach Rube. Gienes hoffte mit Grund auf ihre Bustimmung zu einer Regierungsveranderung, welche jene verhieß. Die Refte ber Jakobiner und bes Clubs bon Salm bagegen, beren neugebildete Gefellichaft jegt in bem Gaale ber Reitschule fich berfammelte, erschienen als Stugen ber Constitution. Debrere untergeordnete Partheien unter abwechfelnder Ruhrung bermehrten die Bermirrung.

In Diefer Lage traf Bonaparte Die Republif. Biebererscheinung, die Erinnerung an die glorreiche Beit feiner Triumphe wedend, icharfte ben Sag und die Berachtung gegen bas Direftorium und erfüllte die Gemuther mit frifcher Soffnung. Laute leußerungen ber Bolfsgunft begleiteten ibn auf feiner gangen Reife von Frejus bis Paris; und in ber Sauptftabt wandten alle Partheien fich an Ihn, theils aufrichtig, theils verstellt, und theils aus hoffnung, theils aus Furcht. barg feine Unichlage unter dem Mantel des Schweigens und ber Burudgezogenheit, bis ber mit wenigen Bertrauten - unter ihnen Gienes der einflufreichfte - verabredete Plan Reife gelangt mar. 2im 15. Brumaire (6. Dob.) gefchah die Berichworung, wornach 3 Tage (pater 4) ber Rath ber Allten außer ber Ordnung burch die Saglinspettoren aufammenberufen und hiernachft von bemfelben befchloffen ward, es follten - fraft eines, freilich babei in Formen offenbar überschrittenen, Alrtifels der Conftitution, welcher bem Rath ber Alten folde

<sup>°) 18.</sup> Brumaire 3. VIII. (9. Dev. 1799.)

Sewalt ertheilte — die gesezgebenden Rathe nach St. Cloub verlegt, und Bonaparte'n die Ausschurung solchen Beschlusses sammt dem Oberbefehl über die Truppen in und um Paris übertragen werden. Auf benselben Tag hatte Bonaparte die in Paris anwesenden Generale zu sich (in sein Haus in der Straße Montblanc) beschieden, neben ihnen mehrere Regimenter Reuterei, unter dem Borwand, über dieselben Musterung zu halten. Alls der Beschluß des Nathes der Alten ihm überdracht ward, ließ er von allen Anwesenden — unter denselben Lefebre, Chef der Garde des Direktoriums — sich Treue schwören und zog nach den-Tuilerien, woselbst Er dem Rath der Allen den den fich ser Bath der Allen

Das Direktorium, durch diese Gewaltschritte überrascht und burch Abtrunnigkeit einiger Glieder geschwächt, lobte sofort sich auf. Sie je 8 und Noger Ducos legten, gemäß der Beradredung, ihre Stellen nieder. Dasselbe that Barras aus Feigheit. Gohier und Moulins, welche vergebens sich zu widersezen versuchten, wurden verhaftet. Proflamationen Bonaparte's benachrichtigten das Bolk von dem Borgegangenen. Der herrschergeist, der in benfelben wehte, verkundete das

tanftige Schidfal Franfreichs.

Um folgenden Tag fanden bie Sigungen ber Rathe in St. Cloud ftatt. Bonaparte hatte Truppen dahin gefendet, Die Revolution burch die Macht ber Bajonnette gu vollenden. Gleichwohl erwartete ibn bafelbft gefahrvoller Rampf. ber Rath ber Alten, in beren Berfammlung er mit fubner Rebe auftritt, ftimmt feinen Maafregeln bei; aber in jenem ber Funfbunderte tobt die wildefte Gabrung. Go eben batte berfelbe ben erneuerten Gib auf die Berfaffung mit Begeifterung gefdworen. Lucian Bonaparte felbft, damals Prafident bes Rathes, hatte ihn leiften muffen. 2013 fein Bruder im Saale erscheint, von Grenadieren begleitet, fiurgen Die Republitaner auf Ihn ein unter bem Gefdrei: " Rieder mit bem Diftator! - außer dem Gefeg ber Tyrann!" -Befturgt weicht er gurud. Die Grenadiere fubren ibn aus bem Gaal. Draugen fteben feine Golbaten. Er ergablt ihnen, man habe ihn erdolchen wollen, fpricht von Conspiration mit bem Musland und appelliet an die Rriegstnechte von den Stellvertretern ber Ration. "Es lebe ber General!" tont es burch bie Meihen ber Golbner.

Lucian Bonaparte inbessen, seine Prassentenwurde mißbrauchend, verrath den Senat, dessen Borsteher er ist, und die Heiligkeit der Bolkbreprasentation. Biele Stimmen verlangen die Uchtberklarung Napoleon's, die Permanenz des Nathes, die Ertheilung des Kriegsbefehls an Bernadotte. Da legte Lucian, die Abstimmung verweigernd, die Zeichen seiner Wurde nieder, und verläßt den Saal, unter Bedeckung, von Grenadieren, welche sein Bruder hiezu abgesendet. Draugen

ben Charafter als Prafibent wieber annehmend , fcwingt er fich auf's Pferd , flagt ben Rath bor den Truppen an : "es fegen Meuchelmorder in bemfelben; mit Dolden wurden die treuen Mitglieder bedroht, die Gewalt muffe die Rauber-Berfammlung Rur jenes feven achte Reprafentanten, Die fich um Ihn, ben Prafidenten, fammelten. " - Sofort ertheilt Rapoleon ben Befehl gur Bertreibung bes Rathes. Der Bint bes Generals und bas Mahrchen bon ben Dolchen genugen gur Aufregung ber brutalen Schaaren. In geschloffenen Reiben bringen bie Solbaten in ben Saal. "Im Ramen bes Generals Bonaparte!" - ruft Leclerc, ber fie fuhrt - "ber gefes-Ber ein guter Burger ift, entgebende Rorper ift aufgelost. ferne fich! Grenadiere, vorwarts!" und mit gefälltem Bajonnet. in der gangen Breite bes Gaales, rudten die Rriegsfnechte por. bie Trommeln, ben Sturmmarich ichlagend, übertonen Stimmen ber über Gewalt fchreienden Gefeggeber. In einigen Minuten ift ber Gaal geleert, die Deputirten entflieben aus ben

Fenstern; bie Nationalreprafentation ift vernichtet. ")

Nach vollendetem Bert ber Gewalt famen bie Beuchelei, bie Unverschamtheit und die Gervilitat, um es burch einen gefegmäßigen Unftrich zu beiligen. Roch benfelben Abend verfammelte Lucian Bonaparte ben in St. Cloud verbliebenen "Rumpf" bes Raths ber Funfhunderte; auch ber Rath ber Alten versammelte fich wieder. Dan ernannte zwei Commissionen. um über die Lage ber Republit und die Mittel bes offentlichen Bobles gur berichten. Boulay bon ber Deurthe im Rath ber Fanfhunderte, Billetard in jenem der Alten, erftatteten folden Bericht. Bierauf ward befchloffen, Bonaparte'n und ben Golbaten fur bas Gefchehene ju banten. Weiter ward das Direktorium fur aufgehoben erklart, und eine probie forifche Regierung, bestehend aus brei "Confulen" Stenes, Roger Ducos und Bonaparte - mit ausge-Der gefeggebende Rorper, aus behnter Bollmacht eingefegt. beffen Ditte man 62 Glieber, welche am entschiedenften wiber Bonaparte gefprochen, verftieß, follte vertagt fenn bis gum 1. Bentofe (20. Febr. 1800), und ingwischen zwei Commissionen, jede bon 25 Mitgliedern, Die Stelle ber Rathe verfeben, insbefondere die neu zu entwerfende Berfaffung berathen. Um Ditternacht famen biefe Befchluffe gu Stande, worauf bie Confuln mit den Rathen nach Paris gurudfehrten, und bie neue Regierung augenblidlich begann. Bon ben Miniftern Cambaceres und Fouche, welche thatig gur Revolution mitgewirft , beibehalten; unter ben neu ernannten maren Berthier (fur ben Rrieg), ber liftige Tallegrand Perigord (for die auswärtigen Ungelegenheiten) und der Generalfetretar Daret. Den Befehl über die Confulgarde erhielt Durat. Alfo gieng bie Direktorialverfassung unter.

<sup>°) 19.</sup> Brumaite 3. VII. (10. Nov. 1799.)

Marg. Resideng zu Rio Janeiro.

II. Gultan.

27. Febr. Ron-Intercourse = Afte. 4. Marz. Madison Prasident. Bilbung von Junta's im spanischen Amerika.

24. April. 2 Orden8.

12. Oft. Kö

24. Aug. Bafbington v. b. Englandern eingenommen. 24. Dez. Friebe zu Gent zwischen R. Amerika und England.

richtung fchen Bi 1816. 5. Mc Bunbestag

. Jun. Be

# Allgemeine Geschichte

neuerer Beiten.

### Dritter Band,

welcher die Geschichte vom Anfange ber frangofischen Revolution, bis auf Die neuefte Zeit entbalt.

3meite Abtheilung.

## Siebentes Kapitel.

#### Die Confularregierung. \*)

#### S. 1.

Die Republik hatte aufgehort. Nur der Name und einiges Geruftwerk bestunden noch. Doch auch der Name in politischen Dingen ist wicktig; er mag den Rechtsanspruch und die Hoffnung der Wiederkehr bewahren. Auch hielt die neue Regierung
fur nothig, die noch übrigen' republikanischen Einsezungen und Formen nur allmablig fallen zu laffen; und eine Hauptparzthie in der Geschichte dieses Abschnitts bildet das Schauspiel solz

der allmäbligen Bertrummerung.

Das Bolt - mit Ausnahme ber ftrengen Republifaner und ber Jatobiner - batte Die Revolution Des 18. Brumaire theils mit Gleichgultigfeit, und meift mit Freude aufgenommen. Das für erleuchtete Patrioten entsegliche Schauspiel ber nieberge= tretenen Nationalreprasentation batte burch oftere Wiederholung feinen Gindrud verloren; und ber Sag gegen Die gefturgte Regie= rung ließ teinem Tadel über Die Art ihrer Auflosung Raum. bem war bas Butrauen in Bonaparte's Person burch bas Bunderartige seiner Laufbahn begrundet, und die verschiedensten Partheien bauten auf feine Berrichaft ihre Soffnungen. Dab= rend Die Maffe - unbefummert um Pringipien - nur Rube forberte und unter einem machtigen Staatshaupt erwartete, boff= ten Die gemäßigten Freiheitsfreunde von Bonaparte's Charaf= ter und Stellung ben endlichen Triumph ber liberalen Ibeen, und traumte bagegen die Roniglichgefinnten, es werbe, ein neuer Mont, ben Ihron ber Bourbonen wieder anfrichten. Es geschaben ibm felbst Untrage im legten Ginn, Die er jedoch, voll ber Zuversicht eigener herrschaft, verachtend gurudwies.

<sup>\*)</sup> Bom 10. Nov. 1799. bis 18. Mai 1804. IX. Sand. II. Abtheil.

Much die neue Berfaffung, welche binnen funf Bochen nach ber Ummaljung vollendet, und gehn Tage fpater verfundigt marb, \*) erfreute fich, trog ibred bie Freiheit gefahrbenben Charaftere, einer weit jahlreicheren Buftimmung bes Bolfes (amar nicht als jener von 1791., wohl aber) als jenen vom Jahre 1795. und 1793. ju Theil geworben. Man verftund ihren Beift nicht, ober wiegte fich in bem Traum ber Unerschutterlichfeit bes burch

Die Revolution errichteten Freiheitegebaudes.

Die neue Constitution aber ertobtete alles politische Recht bes Bolfes, gab alle Macht Ginem Gingigen, und lieft ber Nation nur leere Namen und Formen. Gleichwohl mar ber au-Bere Umrif tiefer Conftitution einer genialen Zeichnung von Gienes nachgebildet; aber ber Berricherfinn Bonaparte's batte von der legten verworfen, was gewährleiftend für das Boltsrecht mar, und nur angenommen, mas losgetrennt vom andern, Die Billführherrschaft begunftigte. Alfo tam eine monftrueufe Berfaffung ju Stande, beren Unnahme Die mit Freiheit prablenben Franken ber Berachtung ober bem Mitleiden ber Denkenden blos tellte.

Die Principien Dieser gefünstelten Berfaffung stunden auf merfmurdige Beife im Biderfpruch mit ben einfachen, ben Boltes rechten bulbigenben Brundfagen, welchen Die Revolution und Die erfte Conftitution (von 4791) entfloffen. Damale murde die voll= giebende Gewalt einem, durch Geburterecht imponirenden, auch glangumgebenen Ronig übertragen, beffen Macht aber burch bie felbststandige, blos durch ein suspensives konigliches Beto gemas Bigte Bewalt bes rein nationalen und gleichfalls eines gefeg= gebenden Rorpers wesentlich, ja etwas ju febr beschrankt mar. Best erhielt ber erfte Conful (eigentlich ber einzige Regent, ba die beiden andern Confuln, Die nur berathende Stim= me in einigen Dingen und in andern gar feine hatten, blos als figurirende Burbetrager erschienen) eine, theils burch ben Umfang ber ihm übertragenen Rechte , theils burch Die Beschaffenheit bes ibm jum Gebein gegenüber gestellten gefeggebenben Rorpers faft ber Diftatorischen abnliche Gewalt. 3mar murbe er ge = mablt, boch fofort auf 10 Jahre, nach beren Berlauf er aber= mal mablbar blieb. Er war unverantwortlich. Er er= nannte ju allen Stellen bes Rriege und bes Friedens. Er befeb= ligte bas heer. Er batte, burch bas Organ bes ibm an bie Seite gesezten Staaterathe und ber Minifter, welche wie jener vollig von ibm abbangig waren, Die ausschließende Initia= tive ber Befege. Er batte bas Recht ber Finangen, ber Poligei, bes Rriegs, bes Friedens und ber Bundniffe. Diefem Do : narch en murben ale einzige Befchrantung gegenüber gestellt ein "Erhaltung efenat" von 80 Mitgliedern, welchen die Confuln ursprünglich ernannten, und ber spater fich burch eigene

<sup>\*) 25.</sup> Des.

Wahlen erganzen follte; ein gefezgebender Körper von 300, und ein Eribunat von 100 Gliebern, welche fammilich von bem Erhaltungsfenat zu ermablen maren; fonach brei nach ihrer Bile bung vom erften Conful allein abhängige Rorper. Dabei follten nur Die Eribunen bas Recht, Die Befege gu bistutiren, jeboch obne jenes ber entscheidenden Stimme, Die Befeggeber ba= gegen gwar bas Recht ber Entscheidung, boch blos burch Sa! oder Dein! und ohne alle Befugnig ju bistutiren, haben. Bei-De, Da nur ber Regierung bas Recht ber Initiative gutam, blieben übrigens unthatig, fo lang nicht Diefe fie burch ihre Untrage jur Lebensaußerung aufrief. Dur bas Tribunat batte anfange noch bas Recht ber Borftellung und ber Bunfche. Der Erhaltungfenat endlich, beffen Glieber auf Lebenslang ernannt, und durch einen außerft reichen Gehalt, verbunden mit Der Unfahigfeiteerflarung ju jeder andern Anstellung, aller In-tereffen des Gigennuzes entledigt, und, wie die Urfunde ihrer Einsezung fagte, gleich ben Gotttern nur noch ber moble thatigen Intereffen ber Bewahrung ber ihnen anvertrauten Constitution empfänglich seyn sollten - Diefer Erhaltungssenat mußte naturgemäß, als nicht aus Boltsmahl bervorgegangen, vielmehr Gelbit mit ben bem Bolt entriffenen Bablrechten befleibet, bem= selben verhaßt und gefährlich, nach ber Versonlichkeit seiner vom Conful ernannten Glieder aber ein Bertzeug mehr gur Unter= brudung, und jum beliebigen Ginreißen ber Constitution, als eine Barantie Derfelben fenn. Die Situngen Diefes Genats follten übrigens geheim, jene des geseigebenden Korpers und bes Tribunate gwar offentlich, jedoch die Jahl ber Buborer nie gweibunbert überfteigend fenn! -

Dem Bolte Selbst blieb bergestalt von seinen mit soviel Blutund Ihranen erfauften, auf Bernunft und Natur gebauten tostbaren Rechten — ein bloßer Schatten. Die Utversammlungen jedes Gemeindebezirks sollten durch Bahl eine "Bertrauensliste," den doten Theil ihrer Mitglieder eines Departements gewählten, sodann abermals den zehnten Theil
aus ihres Mitte zur Bildung der Departemental=Listen gleichfalls
ihren 10ten Theil zur Bildung der National=Listen gleichfalls
ihren 10ten Theil zur Bildung der National=Listen auser=
lesen; aus diesen dreierlei Listen aber theils von der Regierung,
theils von dem Senat die verschiedenen Verwaltungsorgane und
Autoritäten gewählt werden.

Jum ersten Consul ward von der provisorischen Gesezgebungscommission, welche die Constitution entworsen, Bonaparte ges
wahlt. Er bestimmte zum zweiten Consul Cambackres, damals Justizminister, und zum dritten Lebrun, früher Mitglib
des Rathes der Alten; jener von der republikanischen, dieser von
der geniäßigt = royalistischen Parthei. Sie pes und Noger
Ducos traten in den Senat. Auch die übrigen Senatsglieder
wurden ernannt, ohne die Berzeichnisse der Wählbaren-abzuwat-

ten, und überhaupt die Berfaffung in Bollzug gefegt, bevor fie

noch angenommen war.

Diese ber Freiheit hohnsprechende Berfassung, und welche nach ihrer Mangelhaftigkeit noch weitere Berfchlechterung erwarzten ließ, solche auch allzubald, theils burch servile Beschluffe bes Senates, erfuhr, mit berjenigen zu vergleichen, welcher sie nachzebildet worden und beren Karrifatur sie war, mit eines genialem Entwurf burfte um so interessanter senn, als auch alle spateren Umformungen berfelben bis auf die Restauration einige

Grundzuge bes mighandelten Urbildes beibehalten haben.

Gienes wollte gleichfalls eine breifache Lifte von Notablen ober Candidaten bes offentlichen Dienstes und gwar nach ben brei naturlichen Abstufungen beffelben, Gemeinde-, Departemente = und Staate = Dienst und bie Art ber Canbidaten = Babl mar von jener in ber Confular-Constitution nicht mefent= lich verschieden. Aber nur Die Bermaltungsbeamten und Die Richter aller Grade (alfo Municipalitaten, Departemente= Berwalter und Centralregierung, und ihnen jur Seite Richter ber erften Inftang, mit Ginschluß ber Friedenorichter, bann Up= vellationebofe und Raffationegericht) murben aus benfelben burch bas Staatsoberhaupt gemablt, und Diefes unverantwortliche Ober= baupt (Grofmabler) erschopfte feine Gewalt burch folde Babl, (ober auch Entlaffung) benn Gelbft regieren burfte es nicht. Da= gegen follten bie Eribunen (welchen ber Borfchlag und bie Er= orterung ber Befege gufam) und bie Befeggeber (welche nach Urt eines Geschwornengerichts nach angehörten Berhandlungen entscheiben follten) ale reine Organe bes Bolke milllens auf eine von ber Regierung unabhangige Beife, namlich unmittelbar von ben burch's Bolt gewählten Bablfollegien ernannt Much gebührte bem Tribunat nicht minber als bem merben. Staatsrath Die Initiative ber Befege. Der Erhaltung 8 = Jen at endlich, welcher gleichfalls eine Idee von Gienes ift, follte nach ihm das Entscheidungsrecht haben, wenn das Ertis bunat oder ber Staaterath von ben Befchluffen ber Befergebet an ibn-ju appelliren ju muffen glaubten. Bubem fonnte ber Genat ben Großmabler, wenn er feine Rechte migbrauchte, und fo auch jeden Tribun, ber etwa Befahrliches beganne, in fich aufnehmen (abforbiren) und hiedurch unschadlich ma= Noch mancherlei andere gegenseitige Controle sollte die Berrichaft bes Gefezes und die Freiheit verburgen, jumal eine periodische Erneuerung ber Babl bei ben meiften Autoritaten in wedmußig bestimmten Friften ftatt finden.

#### J. 2.

Die ersten Berrichtungen bes provisorischen sowohl als bes befinitiv eingesesten Consulats entsprachen ber gunftigen Erwartung ber Nation und steigerten ihr Jutrauen jum ersten Consul. Auch über ganz Europa ward fein Name achtunge und hoff-

nungevoll genannt. Die hatte ein Sterblicher eine gludlichere Stellung. Alle Sunden der fruberen Machthaber bienten feisnem Ruhm zur Folie, Ihm war — wie etwa fpater, nach feinem eigenen Sturz, der heiligen Allianz — Gelegenheit und Macht verliehen, zu heilen, zu begluden. Leider that er es nur

furge Beit.

Die Berbannten bes 18. Fruttibor (mit Ausnahme Diche gru's und Billot's und einiger anderer entschieden toniglich Gefinnter) wurden gurudgerufen : unter ihnen Carnot, melder von neuem bas Kriegeminifterium (an Berthier's Stelle, ber jum Oberfeldberen bes Referve-Beerd ernannt marb) erhielt. Much Die geachteten Priefter - aller Partheien, wofern fie nur Gehorsam ber Regierung gelobten — wurden begnadigt. 3mangig Taufend Greife tehrten in ben Schoof ihrer Ramilien gu= rud. Eine Schaar bewaffneter Ausgewanderter, melde, burch Schiffbruch an Die frangofische Rufte geworfen, bem ftrengften Gefeze verfallen ichien, wurde entlaffen, überall aber Die Streidung aus ber Lifte ber Ausgewanderten burch fo milbe Bestime mungen geregelt, daß fie fast um neun Behntheile verminbert ward. Fruher fcon mar bas tyrannische Gefeg über die Geißeln, meldes eine große Bahl blos Berbachtiger ober Angehöriger von Berbachtigen fast rechtlos machte, und ein anderes über ein gewungenes Unleben, aufgehoben worben. Alle Boblgefinnten froblodten über folche Rudfehr jum Recht und jum Frieden.

Doch auch in ben ersten Zeiten schon entbeckten sich die Spuren ber herrschssucht und Willkubr ber neuen Regierung. Die Pre freiheit wurde wesentlich beschräntt, die Tagblätter theils unterdrückt, theils ihre Berfasser bestochen, die strengen Republikaner mit harte behandelt. Auf einen bloßen Berichtes Polizeiministers Fouche verurtheilte ein Machtspruch ber Consuln sieben und dreißig derselben zur Deportation nach Gupana, und stellte ein und zwanzig unter polizeiliche Aussicht.

Auch die Organisation ber Behorden geschah in demselben Geist. Der Staaterath ward gleich den Ministern herabgewurdigt zu blogen Knechten bes ersten Consul's; und die durgerliche Berwaltung des ganzen Reichs geregelt nach den Prinzipien
ber militärischen Subordination. Un die Stelle der den Gemeinden und Departementen bisher vorgestandenen Kollegien
famen nun Präfeste, Unterpräfeste und Maires, (jene
insgesammt, diese wenigstens in den wichtigeren Gemeinden vom
ersten Consul ernannt,) allerdings zur Erleichterung des Regierungsgeschäftes, aber auch zur Ertödtung der hürgerlichen Freibeit. Eine Eintbeitung des Reichs in 25 Militär-Divisionen,
deren jeder ein Oberbeschläshaber gegeben ward, verdürgten nebenbei die Unterwürfigseit des Bolkes.

Unter ben bofen Wirkungen ber elenben Direktorialregierung war eine ber traurigsten die Wiebererwedung bes Burgerkriegs gewesen. Die Bendée und die Chouanerie loderten von neuem — jumal seit bes milben hoche Abberusung — in helle

Flammen auf. Anjou, Maine, Poitou und Touraine, Bretagne und ein Iheil der Normandie erhoben die Fab=
nen bes Aufruhrs. Neue Häupter thaten sich hervor und orzganisirten, im Einverständniß mit den ausgewanderten Prinzen,
den gefährlichen Aufstand. \*) Bernier, Pfarrer von St. Lo,
die Grafen von Chatillon und von Bourmont, duti=
damp, La Prevelave, vor allen aber Suzannet, Frot=
te und George Cadoudal riefen das Bolt in die Baffen,
und ersochen bedeutende Siege. Mans und Nantes wurden

erobert, Die Furcht brang bis Paris.

Die Dampfung Dieses Burgertriegs war die angelegenste Sorge ber Confuln. Neue Truppen murben in die westlichen Departemente gefendet; Bedouville follte an ben beiden Ufern ber Loire, Brune in Morbiban, Die Emporer bandigen. Die aufrührerischen Departemente murben außer ber Berfaffung erflart. Da entfiel ben Aufgestandenen ber Muth, ber Fanatis= mus bes Boltes mar ichon burch Die fruberen Unfalle abgefühlt, Die Saupter Der Bend ée Schloffen Frieden ju Mont faucon,\*\*) bald barauf auch Die Chouans. Gleichwohl flog noch einiges Blut. Der tapfere Frotté, welchen ber Beneral Chamber= lac verratherisch in feine Bewalt betam, und ju Berneuil erschießen ließ, murde vor ben Uebrigen bedauert. Aber Diefes maren die legten Regungen bes unerhort vermuftenben Burger= friege gemefen. Bon nun an berrichte Frieden in ben fo lange von Kriegelarm erfullten mestlichen Departementen, und febrte felbst Anhänglichkeit an die vaterlandische Regierung in Dieselben suruct. -

#### S. 3.

Der Wunsch ber Nation und Europa's war - Friebe. Bonaparte, ber ibn feierlich verheißen batte, nabm baber fluge lich ben Schein an, als suche er ibn. Deffentliche Erflarungen geschaben in folchem Ginn; er that einige einleitende Schritte, und ichrieb felbst eigenhandig an ben Konig Georg III. von England, beffen Rabinet Die Scele bes Rrieges fcbien. Die Beis= beit wurde gerathen haben, die Friedenserbietungen anzunehmen; benn man feblieft ben beiten Frieden, wenn man geliegt bat. Aber theils Die hoffnung noch weiterer Erfolge, theils fortmab= renber Sag und Migtrauen gegen bie Republit und ihre Macht= haber, bestimmten die Sofe in Wien und London. Man er= fullte Bonaparte's innigften Bunfch, indem man Die Untrage Gelbst beleidigende Meußerungen fielen im Parlement. Berftartte Erbitterung mar Die Folge Des Friedensverfuchs. Bo= naparte benütte fie trefflich jur Wiedererweckung bes Kriegsmuths und ber patrictischen Begeisterung. Für Die Ebre Der Dation,

<sup>\*)</sup> Gept. 1799.

<sup>\*\*) 16.</sup> Sebr. 1800.

für die Bertheidigung gegen ben Uebermuth bes unverfohnlichen Auslandes leiftete und ftritt man freudig.

Alfo murben leicht burch erhobte Steuern Die Raffen gefüllt, neue Kriegsvorrathe gebauft, neue Truppen gesammelt. "Referve beer," welches nach ber Berordnung bes erften Confuls ju Dijon fich bilbete, fcmoll von tapfern Freiwilligen als ler Rlaffen, und mabrend Die Coalition noch beffelben Dafenn bezweifelte, richtete es bereits feinen brobenten Schritt nach ben Mlpen.

Indeffen batte in Italien ber Felding begonnen. Der alte Mela s, General ber Cavallerie, ftund bafelbft an ber Spige von 130,000 Streitern, mabrend Maffena - feit bem 24. Dov. 1799. jum Oberbefehlshaber Des Stalifden Beeres erhannt berfelben wenig mehr als 40,000 jablte. Aber Maffena Gelbft ber "Sohn des Sieges" galt für ein Beer, was allzubald Die Deftreicher in ber fraftigeren haltung und ben mobiges führten Streichen ihrer Begner empfanden. Dur Genua, mit feinem öftlichen und weftlichen Ruftenland, blieb noch ju erobern Mit einiger vermehrter Unftrengung im vorigen in Stalien. Feldjug batte es leicht mogen genommen werben. Das Berbang= nig ließ es in ber Franten Banbe, Damit es ber Schauplag melthiftorifcher Thaten merbe.

Bleich in ben erften Tagen bes Frublings \*) batte Melas, mit seinem grauen Saar noch jugendlich ruftig, Die frangosische Linie durchbrochen, indem er in einem ploglichen Angriff bis Savona und Bado, alfo bis an's Meer vordrang, und Maffena's linten Rlugel unter Guchet vom Sauntforps abichnitt. Gine Reibe morberifcher Befechte folgte auf Diefen erften Schlag. Maffena und Such et fuchten vergebens ihre Wiedervereini= gung ju erzwingen. Erog ihrer glangenbften Capferteit und ein= gelner Giege, jumal Maffena's, gegen mehrere Beerabtheilun= gen ber Deftreicher, befestigten und vermehrten Die letten ihre Bortheile, brangten unter Elenit ben General Guchet allmablig über ben Bar jurud, Digga, fo wie Cavona und alle übrigen Geften langft ber Rufte erobernd, \*\*) und nunmebr Altfrantreich mit einem Ginfall bedrebend, mabrend Melas burch Erstürmung ber Bocch etta und das Treffen bei Boltri\*\*\*). ben fuhnen Maffena zwang, fich mit feinem Scer, noch an 25,000 Mann ftart, in Genua einzuschließen.

In Diefer burch Datur und Runft fast unangreifbaren Wefte trojte er unverjagt bem breifach überlegenen Begner. Aber ber hunger, furchtbarer als Reindes Schwert, muthete unter ber jablreichen Befagung und in ber menschenerfullben Stadt. brittifche Admiral Reit b blockirte ben Safen; Melas, nur auf ben Sunger feine Soffnung fegend, butete ftreng jeden Bu= gang ju gand. Alber vergebens mard Maffena im Namen ber

<sup>\*\*\*3 18.</sup> April. \*) 6. April. \*\*) 8-15. Mai.

Menschlichkeit aufgefordert, ben Plag zu übergeben. Er, beffen

Michtigfeit fühlend, harrte aus, bes Entsages gewärtig.

Melas indessen, des Falles von Gen ua gewiß, bereitete seinen Einfall in Provence, im Einverständniß mit den Englandern, welche auf solches Unternehmen die größten hoffnungen bauten. Die Refervearmee, deren Furchtbarkeit die Zeitungen prahlend verkundeten, achtete er für ein leeres Schreckbild, und glaubte an ihre Wirklichkeit erst dann, als sie bereits über-

gewaltig in feinem Ruden ftunb.

Denn ichon mar Bonaparte mit biefem munberschnell gebildeten heere, 60,000 Mann ftart, halb aus Beteranen, halb aus frifch Geworbenen bestehend, von Dijon nach Genf, und von ba in vier Beerfaulen über bie Alpen nach Stalien ge= jogen. Ueber ben großen St. Bernhard, über welchen Bo= , naparte perfonlich ben Gewaltsbaufen führte, \*) fodann rechts und linte über ben fleinen Bernhard, über ben Gimp= Ion und über ben Gotthard gieng ber fuhne Marich; (auf beiben legten Wegen giengen Albtheilungen vom Rheinbeer, welche Moreau jur Berftartung gefendet.) Alle hinderniffe ber Natur murben übermunden burch fluge Unftalten, und burch ausdauernden Muth. Melas, auf die Nachricht von dem un= geahneten Ginbruch eilte gegen Turin, num allbort bas nach Umftanden Erforderliche vorzukebren:" - aber feine Ueberra= fcung verwandelte fich in Schreden, als er ftatt einer Truppen= abtheilung, welche nach feiner Meinung eine Diverfion zu machen suche, ein großes heer über Diemont und Die Lombarden ausgegoffen, alle feine Berbindungen abgeschnitten, Magazine, Artillerieparts; Lazarethe in ber Gewalt Des Reindes fab. Schon war Bonaparte, nachbem er burch bas Thal von Mosta in Diemont berabgeftiegen, in fchneller Wendung linte gegen Mai= land gezogen, batte biefe Sauptstadt eingenommen, und fofort De cidalpinische Republik wieder von den Todten erweckt. \*\*) Lannes und Murat maren inswischen über ben Do gegan= gen, hatten Piacenga mit unermeflichen Borrathen erobert, mabrend Suchet, von neuem über ben Bar brang, und Dig= ja mit bem gangen Departement ber Geealpen wieder einnabm.

In biesem Augenblick ergab sich Genua \*\*\*) an ben Felbemarschall-Lieutenant Ott, welcher so eben von bem bedrängten Melas ben Befehl sur Ausbebung ber Blokabe erhalten batte. Der außerste Hunger erzwang solche Uebergabe von bem harten Ma siena, welcher schon viel länger als die Menschlichkeit zu erlauben schien, bemselben Troz geboten, und dadurch sein eigenes heer, noch mehr aber die unglücklichen Einwohner Genua's und die noch unglücklicheren oftreichischen Gefangenen, beren er viele Lausenbe besaß, in Berzweiflung geset hatte. Die schnell ge-

<sup>\*) 15-21.</sup> Mai. \*\*) 2. und 4. Juni. \*\*\*) 4. Juni.

schloffene Rapitulation erlaubte ihm mit bem Ueberreft seiner Rrieger ju bem Beere Such et's ju ftogen, und augenblicklich

wieder gegen Deftreich ju ftreiten.

3mei Mochen fruber batte folche Rapitulation ben Relbzug ju Gunften Deftreiche entscheiben mogen. Jest tam fie ju fpat. Allzuviel Land und fast alle Magagine ber Deftreicher batte inzwischen die Reservearmee gewonnen, und Melas, welcher jegt bei aleffandria feine Sauptmacht verfammelt batte, litt fast rings vom Geind umgeben, brudenben Mangel an Lebensmitteln und übrigem Rriegebedarf. Alfo entichloß er fich jur Schlacht. Aber bas Corps bes &. L. Ott, welches er jur Berftartung berbeigerufen, erlitt bei Montebello \*) einen fcmeren Berluft, und wenige Tage barauf wurde in ber Ebene von Marengo Die Schlacht geschlagen, \*\*) welche — eutscheidend wie nur wes nige in der Geschichte — Die Frucht aller oftreichischen Siege vom vorigen Feldzug gernichtete und Stalien von neuem in Bonaparte's Bande gab. Lange und muthend, ber Wichtigteit bes Lages eingebent, tampften Die Beere. Schon neigte fich ber Gieg auf auf Deftreiche Seite. Mehrere frantische Di= vifionen waren aufgelost, in wilder Flucht. Rur einige Batail= lone ber Consulargarde und eine tapfere Salbbrigade behaupteten, unter bem Tobestregen bes feindlichen Geschüges, unbeweglich ihren Plag; ale mit zwei frifchen Divisionen ber Belb De fair ber "Banarb ber Republit" - beranfturmte, ben linfen Flugel ber Destreicher niederwarf und baburch, wiewohl er felbst am Unfange bes Rampfes fiel, Die 13ftundige Schlacht entschieb.

Nicht eben burch ben Menschenverluft , benn blutigere Schlach= len gablt tiefer Rrieg, aber burch bas hoffnungelofe feiner Steltung, umringt von flegreichen, ftunblich schwellenden Feindes= schaaren, ohne Brod, und fast ohne Pulver, fab Melas jezo jum Untrag eines Baffenstillstandes, als bem einzigen Rettungemittel, fich gezwungen. Der Gieger bewilligte ibm ben= felben auf zehntägige Auftundigung, aber um fcmeren Preie. \*\*\*) Bis binter ben Mincio follte bas Ceftreichifche 'heer fich ju= rudziehen; alle bieffeite bis an bie Chiefa und ben Oglio gelegenen Lanber und Feften - auch jene im Guben bes Do mit Ausnahme blos von Ferrara, Ancona und bem Groß= berzogthum Tostana - ben Frangofen überlaffend. murben bas taum gewonnene Genua, bann Die Festen ober Citabellen von Tortona, Aleffanbria, Turin, Arona, Coni, Ceva, Savona, Mailand, Pizzighetone, Piacenga und Urbino, ber Preis fo vieler herrlichen Giege, mit unermeflichen Rriegevorrathen, gang Piemont, Ligurien und faft gang Cisalpinien bingegeben in Folge einer ungludlichen Stunde. Glanzender ale je ftrablte Bonaparte's Stern.

<sup>\*) 9.</sup> Junt.

<sup>\*\*) 14.</sup> Juni.

Das Referve-heer, nunmehr mit bem Italischen unter bem Namen bes legten vereint, marb jegt bem Oberbefehl Maffen a's anvertraut. Es gablte mehr als 100,000 Streiter. Bonaparste tetebrte nach Paris grud.

#### S. 4

Indeffen batte auch bas oftreichische Beer in Teutschland Die schwerften Unfalle getroffen. Richt mehr befehligte baffelbe ber fleggewohnte Erzbergog Rarl, Die Liebe und bas Bertrauen ber Golbaten wie ber Burger, fonbern ber Gelbmarfchall Rray, gwar ruhmgetront burch feine italifchen Triumphe, jedoch bochbetagt und einem Wegner wie Moreau teineswegs gewach= fen. Um 25ten Upril gieng biefer auf feche Puntten uber ben Rhein. Gein Beer gablte an 100,000 Streiter. Die Deftrei= cher, verbunden mit ben Baiern, Burtembergern und Maingern, welche, gemaß neuer Gubfibientrattate mit En g= land, verftartt in's Gelb rudten, waren noch jablreicher. Moreau trieb fie fchnell burch eine Reibe gludlicher Gefechte vom Schwarzwald bis nach Baiern jurud. Schon nach ben Schlachten bei Engen und Stodach und bei Dostirch \*) fand er fich ftart genug, 20,000 feiner Streiter jur Berftartung bes Referveheeres nach Stalien ju entfenden. 3mei neuc Siege bei Biberach und bei Memmingen \*\*) zwangen Ara p, die Berbindung mit Borarlberg und Graubundten aufgebend, fich in bas ftart verschangte Lager bei UI m ju mer= fen; allwo er eine Zeitlang Die Unternehmungen ber Republifaner aufhielt. Allein Moreau, bereits alles Landes zwifchen ber Donau und Gller bis jum Boben fee Meifter, fcbreitet vor an ben Lech, fcblagt Rray, welcher ihn im Ruden bebrobt, jum zweitenmal bei Biberach, \*\*\*) und geht endlich, um ibn ju nothigen, bag er UI m verlaffe, unterbalt Diefer Gefte, bei Doch ftabt, über bie Donau, Donaumerth und Regens= burg mit ihren großen Magaginen bedrobend. +) Sest ent= feblieft Rran fich jum Ructjug, neue Collage, jumal bei De uburg, 44) treffen fein Deer, er führt es nach Ingolftabt, bann über Landshut nach Saag und Umpfing, mabrenb Moreau einen großen Theil Baierns mit Munch en befest, Lecourbe aber die Borarlbergischen Paffe und Graubundten erobert, und alfo bem Stalifchen Beer Die Sand

Jest ward ein Waffenstillstand ju Paredorf auf 12tagige Auffundigung geschlossen, weschen Kran, gleich auf die Kunde von dem, was zu Marengo statt gefunden, angetragen, 777)

<sup>\*) 3.</sup> und 5. Mai. \*\*) 9. und 10. Mai. \*\*\*) 5. Juni.

<sup>†) 15.</sup> Juni. ††) 27. Juni. †††) 24. Juni.

Moreau jedoch erft nach weiterem Borruden bewilligt batte. \*) Dem franzosischen heer wurden außer seinen Eroberungen noch ber Paß Reutre in Lyrol, auch Regensburg und die Franklischen Lande bis an die Redniz überlassen. Die ruckwarts gelegenen Festen wurden blodirt.

#### S. 5

Die Welt erwartete ben Frieden. Graf St. Julien mar vom Kaiser mit ausgedehnten Bollmachten nach Paris gesendet worden und unterzeichnete allda \*\*) einen Praliminarfriesdense Traktat, welcher jenen von Campo Formio zur Grundlage batte, jedoch Destreich noch einige weitere Entschötigungen in Italien zusicherte. Aber des Kaiser ratisscirte diesen Bertrag nicht, weil er ohne Theilnahme Englands es nicht thun zu können glaubte; oder weil die Parthei der Kaiserin und der Minister I hug ut es nicht wollten; worauf der Waffenstillstand aufgekundigt ward. Destreich, um Zeit zu gewinnen zu neuer Rustung, wunschte jedoch sehnlich dessen Berlangerung und bezuemte sich zu schweren Opfern sie zu erwirten. Es erfauste \*\*\*) zu Hohen linden eine 45tägige Frist mit Uebergabe der Festen Ulm, Ingolftadt und Philippsburg. Dieselben wurden "zur Diesposition der französsischen Biepublit" gestellt; daher diese ungesaumt Anstalt zu ihrer Schleifung machte. Ein Vertrag zu Castiglione 4) berushigte gleichzeitig die Italischen Beere.

Auch der verlängerte Stillstand führte nicht jum Frieden. 3war erschienen Ludwig Graf von Cobengl und Joseph Bonaparte in Luneville als Bevollmächtigte jur Unterbandlung. Allein Ersterer erklärte, daß Oestreich ohne Zuziehung Englands sich in nichts einlassen könne; worauf auch Lord Grenville am Congresort erwartet ward. Sofort verursachte die Forderung Frankreichs, daß auch ein Waffenstillstand zur See so wie zu Land ftatt sinden musse, eines weitere Schwierigteit. Man konnte über die Bedingungen eines solchen Stillstandes sich nicht vereinigen; daher auch jener zu Land wieder aufgestündet ward. H) Die Friedensgesandten jedoch blieben in Luseuschaften in Luseuschlassen.

neville.

Durch neu aufgestellte heere am Main und am Nieberrbein unter Augereau und St. Sufanne mar die franjosische Macht ber oftreichischen noch überlegener gemacht worben. Ihre furchtbare Stellung, so wie ber Geist ber bes Sieges
gewohnten Truppen, verburgte ihr einen leichten Triumph. Das
Destreichische heer, jest unter bem jugendlichen Erzberzog Johann (welchen General Lauer zur Leitung beigegeben worden)

<sup>\*) 15.</sup> Juli. \*\*) 18. Juli. \*\*\*) 20. Cept.

<sup>†) 25.</sup> Cept. ††) 11. und 23. Nor.

ftebend, war ihr auf feine Beife gewachsen. Angstvoll blickte Cubteut fcbland, ericopft burch Die bieberigen Rriegebrang= fale und Die unermeflichen Tribute, welche ber Sieger eingefor-

bert, auf ben Schauplag bes Enticheibungstampfes.

Bei aller Schwäche magte ber Erzb. Johann ben Angriff, und gieng über ben Inn. Durch Ueberraschung trieb er anfangs Moreau's linfen Flügel, ber unter Grenier bei Ampfing ftund, in Die Blucht. \*) Aber zwei Tage fpater richtete Moreau bei Sobenlinden \*\*) in einer fcbredlichen Schlacht bas Destreichische Beer ju Grunde. Gieben taufend Lodte bebedten bas beschneite Schlachtfelb; eilf taufend Gefangene führte ber Gieger von bannen. In wilder Auflofung floben Die Be-Schlagenen in's Innere bes eigenen Ctaates, ben unerbittlichen Feind auf ber Ferfe, welcher über ben Inn, Die Calga, Die Eraun und Die End unter blutigen Gefechten fegte, und 3 Wochen nach bem Sieg nur noch 20 Stunden von Bie n ftunb. \*\*\*)

In fo bringender Roth batte ber Ergb. Rarl wieder bas heer übernehmen muffen; aber er erkannte bie Unmöglichkeit bes ferneren Biderstandes. Ginige Bortheile, welche General Klenau gegen bie Gallobatavische Armee unter Augere= an in Franken erfocht, †) fonnten bei ber furchtbaren lleber= legenheit bes Feindes nur wenigen Eroft geben. Gegen 500,000 Rrieger in Teutschland und Italien richteten ibre Schritte gegen Bien. Daber mußte man Frieden fcbliegen. Dach turgen Unterhandlungen tam alfo ein Baffenftillstand ju Ctever ju Stande, #) beffen Bedingungen fast einer Dieberlegung ber Waffen gleich waren. Murzburg und Braunau, Ruf-frein, Scharniz und Fin ftermunz wurden den Frango-fen übergeben, gang Eprol von den Oestreichern geraumt, und feierlich versprochen, daß ber Raifer Frieden schließen merbe, meldes immer Die Befinnungen feiner Berbundeten fenn mochten.

- Much bas Italische Beer, welches jego unter Brune ftund, hatte neue Fortidritte gemacht. Es batte Tostana, wofelbft bas Bolt aufgeftanden, noch mabrend bes Baffenftill= standes eingenommen, sodann nach beffen Auffundigung über ben Mincio und bie Etfch gefegt, ###) ben General Belle-

<sup>\*) 1.</sup> Des. \*\*) 3. Det.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefen glorreichen Felbjug Moreau's finden wir beftig 'getabelt in ben Memoiren von St. helena; insbefondere im erften Banbe berjenigen, welche ben Namen bes Generals Montholon an ber Stirne tragen, und worin ein eigener Artifel ber Berffeinerung D os reau's gewidmet ift. Co tief mar der Saf in Bonaparte's Geele gegraben gegen ben Rebenbubler feines Rubmed. Auch in ben Memoiren des Generals Gourgaud (E. II.) ift Moreau getadelt.

<sup>+) 18.</sup> Des. ††) 25. Deg. 4++) 25. Des. 1800. 1. Janner 1801,

garbe, Melas Nachfolger, in mehreren Treffen geschlagen, und seine Berbindung mit dem heere von Graubund ten, (welches unter dem Namen der zweiten Reserve-Armee gleichfalls von Dijon herangezogen war, und unter Macdon ald vorruckte) im subliche n Tyrol bewirkt. Auch über die Brenta dis Treviso drangen die Franzosen. \*) Keine Jahrezeit hemmte ihren Schritt. Doch ward jezt gleichfalls ein Wasseit hemmte ihren Schritt. Doch ward jezt gleichfalls ein Wasseit hemmte ihren Schritt. Doch ward jezt gleichfalls ein Wasseit hemmte ihren Schritt. Auch ward jezt gleichfalls ein Wasseit hemmte ihren Schritt. Auch ward jezt gleichfalls ein Wasseit hemmte ihren Schritt. Doch ward jezt gleichfalls ein Wasseit hemmte ihren Schrieseine Trant und Untona den Franz zu glein überließ, und die Livenza und den Tagliamento zur Grenzscheide der beiterseitigen Heere bestimmte. Eine spätere Convention übergab auch Mantua den siegenden Franken, als Preis einer Berlängerung des Wassenstillstandes. \*\*\*)

#### §. 6.

Nach diesen Borgangen blieb der Friede kaum mehr zweisfelhaft. England, wiewohl es kurz vorher einen abermaligen Subsidientraktat mit dem Kaiser geschlossen, erklärte selbst seine Einwilligung zu einem Separatfrieden De streich 3. Um erssten Tage des Jahres 1801. begannen also die naheren Unterhandslungen, und am 9. Februar ward der Friede zu Luneville unterzeichnet. H Frankreich hatte verlangt, daß zur Abkürzung des Geschäftes der Kaiser zugleich im Namen des teut schen

Reiches ihn schlöffe, mas auch geschah.

Der Luneviller Trattat, in ber hauptfache mit jenem von Campo Formio, und mit den von der Reichebeputation ju Raftadt bereits ausgesprochenen Bewilligungen übereinftimmend, erneuerte fur Deftreich Die Abtretung von Belgi= en, fo wie von Faltenstein und bem Frittbal an Reantreich; nicht minder ber lombarbifchen Ranber an Die cis alpinifche Republit. Dagegen murben auch Die Benetianifchen Provingen, welche ber Traftat von Campo Formio an Deftreich überlaffen, bemfelben neuerbinge beftatigt; jeboch mit ber Befchrantung, bag nunmehr bie Etfch jur Gren= ge bestimmt warb, baber bas zwischen berfelben und bem Do gelegene gand, mit Ginschluß bes Theiles von Berona und Porto Legnago rechte an jenem Gluß, ber ciealpinifchen Republit anheimfiel. Much Die Abtretung bes Breisgau's an ben Bergog von Mobena murbe erneuert. Aber es mußte Deftreich noch weiter auf bas Großbergogthum Tostana ver= sichten, welches bem Infanten, Berjog von Parma, jugefchies ben ward. Dem Großbergog von Costana marb jedoch eine vollkommene und gangliche Entschädigung Teutschland verheißen. Diefes Teutschland trat ab bas

<sup>\*) 11.</sup> Janner. \ \*\*) 16. Janner. \*\*\*) 26. Janner.

<sup>†) 6.</sup> Febr. 1801.

linke Rheinufer, mit der Bestimmung, daß die dadurch in Berlust gerathenen Erbfürsten den Ersaz dafur auf dem rechten Ufer erhalten sollten. Dieses lezte sollte von den Franken geräumt werden, jedoch die Festen, welche hiernach zurückzugeben waren, in dem (geschleisten) Justande, worin sie sich besanden, bleiben. Uebrigens wurden die batavische, helvestische, cisalpinische und ligurische Republik in dem Frieden mit eingeschlossen, und die Unabhängigkeit derestelben gegenseitig garantiert.

Das teutiche Reich nahm biefen Friedensichluß gur betrubenden Rotig, und ber Reichstag in Regensburg beita-

tigte ibn ohne Gaumen noch Widerspruch. \*)

#### S. 7.

Dem Frieden mit bem hauptfeind ber Republit auf bem feften Lande folgte balb Die Ausschnung mit ben ubrigen, noch

im Rrieg mit ihr befindlichen Machten, nach.

Unter benfelben war Nea pel nach seinen erklarten Gessennungen die seindseligste. Bis auf die lezte Zeit noch hatte der neapolitanische Feldbert, Da mas, gegen die Franken mit Waffen und Boltbauswieglung gekriegt. Jest, nach der Bestegung Destreichs, und da Murat ein franzosisches heer gegen Untersitalien führte, dat das geängstete Neich um Frieden. Es erhielt auch durch russische Bermittlung anfangs einen Waffenstillsstand zu Foligno \*\*) und darauf den Frieden zu Floren, \*\*\*) wodurch es gegen Abtretung seiner Mittels und obereitalischen Bestzungen (Elba, Stato degli Pressdi und Piombino) das Hauptland behielt, jedoch seine Hafen den englischen und turkstschen Schiffen zu schließen sich verpflichtete.

Auch Portugal schloß Frieden. Dieses Reich war durch die Kriegserklarung Spaniens, wozu Bonaparte K. Karl IV. vermochte, †) in die größte Gefahr gerathen, da jezt die vereinten Französischen und Spanischen heere in das schlecht verwahrte kand erobernd eindrangen. Alls jedoch Portugal versprach, seine haken den Englandern zu verschließen, so gewährte ihm Spanien zu Badajoz den Frieden, ††) gegen Abtretung vor. Dlivenza. Auch Frankreich sohnt unter der gleischen Bedingung sich mit ihm aus zu Madrid, ††) erbielt jedoch als Jugabe die Abtretung eines an Gunana stoßenden

Bezirts in Sudamerita, und eine maßige Geldfumme.

Mit Rugland bestund zwar seit den Unfallen seiner Beere in der Schweiz und in holland fein thatlicher Arieg mehr; boch war, mancher freundlichen Unnaherung ungeachtet, der Friebe noch nicht formlich geschlossen worden. Aber Frantreich freute

<sup>\*) 9.</sup> Mart. \*\*) 18. Febr. \*\*\*) 23. Mart.

<sup>†) 18.</sup> Febr. 1801. ††) 6. Juni. †††) 29. Cept.

fich bes fteigenben Bornes Paul's gegen bie Coalition, jumal gegen England, wider welches berfelbe fogar friegerifche Ruftungen unternahm, und bie nordischen Sofe ju einer zweiten "bewaffneten Neutralitat" vereinbarte. Indeffen mar Paul über Die Bedingungen bes Lunevillet = Friedens neuerdings ents ruftet, und erft ber Tob bes launenvollen Gelbftherrichers ficherte ben Frieden. Raifer Mleranber fcblog ibn burch ben Grafen von Martow ju Paris fowohl mit Spanien als mit Frant= reich \*) auf ben Ruß ber Wieberherstellung aller vor bem Rrieg bestandenen gegenseitigen Berhaltniffe. Gine gebeime Convention ficherte bem R. v. Garbinien, als Ruglande Berbunbeten, eine angemeffene Entschabigung ju, verbieß bie Raumung von Reapel, und bie nur im innigften Einverstandniß mit Rugland ju geschehende Schlichtung ber Angelegenheiten Teutschlands und Staliens. Endlich erkannte Frankreich Die jonische Sieben = Infeln = Republit an, welche ber Gultan und ber Char geschaffen hatten, \*\*) ale jene ebemals venetianische und bierauf frangblische Infeln burch ibre vereinten Flotten crobert worden. Gine gleich bijarre politische Schopfung von Seite ber miber Die große Republik kriegenden Einherricher, als jene bes "Ronigsreichs hetru= rien," in welches bie flegende Frankliche Republik bas. gewonnene Jostana verwandelte.

Much mit ber Pforte fchloß ber erfte Conful Frieden. Die Raumung Negpp tens (f. unten S. 8.) hatte ben Streitgegens ftand gehoben, Die Wiederherstellung Des alten Freundschafteverbaltniffes gefchab ohne Schwierigkeit. Die Pringipien ber "Republit" beunruhigten ben Gultan wenig; von einer "Sache ber Thronen" wußte Er, ba er in ftolger Machtvoll= tommenbeit feine Stlaven beberrichte, nichts. Daber tam fcon am 9ten Ottober 1801. ber vorläufige Friede ju Stante, ber bann am 25ten Juni bes folgenden Jahres in einen Definitiv-frieden verwandelt ward. Die alten Berhaltniffe wurden dadurch wieder bergeftellt, Die Befigungen beiber Theile gegenseitig garan= tirt, die Republit ber 7 Inseln anerkannt. Auch mit ben Bar-baresten, namentlich mit Algier \*\*\*) marb Frieben.

Aber mit England mar bie Aussohnung schwerer. Ditt's ftarrer Ginn beugte fich auch ber Dothwendigfeit nicht. Die Ibee eines Friedens, ber, nach fo vielen Triumphen England feinen Gewinn gabe, bagegen die Rebenbublerin, welche man zu bemuthigen gehofft, in unermeglich erhöhter Rraft und Glorie ließe, mar bem Minifter, und überall bem brittifchen Stoly, un= erträglich. Aber nach bem Abfall aller Berbundeten und bei ge-

<sup>\*) 4.</sup> und 6. Oft. \*\*) 1800. 21. Mars. \*\*\*) 17. Det. 1801.

bauften inneren wie außeren Gefahren, forberte bie Selbsterhaltung ben bittern Entschluß. Alfo verließ Pitt bas lange (mit großem Lob und großem Label) verwaltete Ministerium: und an seine Stelle' trat Abington. \*) Auch Dundas und Grens ville legten ihre Stellen nieder; worauf sofort Lord hawkes bury, ber neue Staatssetretair ber auswärtigen Angelegenheiten, die Bereitwilligkeit bes Konigs jum Frieden erklarte.

Die zwei lezten großen Schlage, womit England feinen Feind getroffen batte, maren bie Wiedereroberung Malta's und Me= gopten's. Nach einer zweijabrigen Btotabe ergab Baubois, ber tapfere Gouverneur, Die ibm anvertraute Felfenfeste, La Ba= lette, an Die brittifche Macht. \*\*) In Aegypten hatte Rle= ber nach Bonaparte's Entfernung ben Beerbefehl übernommen, und, trog gehaufter Bedrangnif, glorreich geführt. Gin neuer Landungeversuch ber Lurten bei Damiette mar guruckgemies fen worben; \*\*\*) aber ber Grofvegier nabte von Gprien ber mit großer Macht, und eroberte El Urifch. Bugleich muthete Die Peft. Da fcblog Rleber mit bem Grofvegier - unter Bermittlung Sibnen Smithe - eine llebereinkunft, wodurch ben Frangofen Die freie Rudtebr nach Frantreich mit ihrem gefamme ten Eigenthum, und nach Empfang von 3000 Beuteln ju ihrem Unterhalt gestattet marb. †) Aber Die englische Regierung genehmigte ben Bertrag nicht, fonbern forberte bie Rriegege= fangenichaft ber Frangofen; worauf Rleber von neuem jum Schwert griff, ben Grogvezier bei Beliopolis bis jur Bernichtung fcblug, #) bas bereits verlorene Cairo wieber eroberte, und hiedurch ben Befig Megpytens abermals befestigte. Balb bar= auf fiel ber eble und weise Rleber burch die Sand eines turki= ichen Meuchelmorberd. Dienou, ber weber geachtet noch geliebt murbe, ergriff als altester Beneral ben Stab. Partheiung ent= ftund im Beer, Migvergnugen unter bem Bolt. Gleichwohl er-bot fich fest bie englische Regierung vergebene jur Bestätigung ber Capitulation von El Arifch. Die hoffnung, Aegypten gu behaupten, mar bei ben Frangofen neu gestärft burch ihren legten Sieg, fo wie burch die troftreichen Nachrichten aus Frant= Daber ruftete England eine machtige Unternehmung aus reich. jur endlichen Erdrudung ber gefürchteten Franken-Colonie. 20= miral Reith führte Die Flotte, General Abercrombie bas heer. Bei Abutir geschah die Landung. +++) Auch von Oft= indien und vom Cap ber guten Soffnung tamen Ber= ftarfungetruppen, Die vom rothen Meer ber Megppten an= griffen. Gegen fo viele Feinde - auch bie Turten brachen wieder berein - magten gleichwohl bie Franken ben Streit. Aber bei Abutir, und noch schwerer bei Ramanieb \*) wurden fie

<sup>\*) 21.</sup> Darg und 9. April.

geschlagen. Abercrombie jedoch war im ersten Treffen gefallen, worauf hutchin son den Oberbefehl erhielt. Noch immer
dauerte der Widerstand. Man hoffte auf eine Berstärkung, welche der Udmiral Gantheaume aus Frankreich zuzusühren versuchte. Es gelang ihm nicht. Da kapitulirte endlich, zuerst General Belliard in Cairo, und einige Zeit darauf
Menou in Alexandrien \*). Die Trümmer des tapfern
Heeres wurden, ohne kriegsgefangen zu sen, auf englischen
Schiffen nach Frankreich gesührt. Der glänzend begonnene Zug
nach Aegypten endete also.

Im übrigen hatte England in ben letten Kriegsjahren meniger Triumphe als in ben ersten ersochten. Die meisten Colonien der Feinde waren bereits erobert, die Flotten theils zersiört,
theils genommen, theils in den hafen eingeschlossen. Es manz
gelte die Gelegenheit zum Sieg. Einige wenige Inseln und Rusten sielen noch in brittische Gewalt, und auch in Europa ward
Minorka, bald nach Nelson's Sieg bei Abukir, durch ein
von Bibraltar ausgelausenes Geschwader erobert. \*\*) Dagegen schlugen einige andere Landungsversuche, so wie mehrere Angriffe auf die Flotten in den hafen sehl, und die große Expedition gegen Holland scheiterte ganzlich. \*\*\*)

#### S. 9.

Im Innern Englands herrichte fortwährend eine gewaltige Babrung, welche mehr und mehr einen bebenflichen Charafter annahm. 3war bie Emporung ber Irlanber, welche eine Reibe von Jahren hindurch gewuthet, und Schreckenefcenen aller Urt bervorgebracht batte, mar burch Beisheit und Milbe bes Lords Cornwallis, welcher bem graufamen ford Cambben als Bicetonig folgte, +) großtentheils gestillt worben. Gie mar Die Frucht ber fliefmutterlichen Behandlung Irlands von Seite bes Mutterlandes, und inebefondere ber Bedruckung ber Ratho= lifen gemefen. Dichte geringeres als Die Losreifung von England beabsichtigten bie Emporer. Aber Die einheimische Entzweiung swischen Protestanten und Ratholifen, und einige Gemabrungen von Seite Englands, verhinderten Diefes Meuferfte. Much Die oft wiederholten Landungsversuche ber Frangofen maren fruchtlos ge= blieben. Gine treffliche Burgichaft ber tunftigen Rube gab Die Bereinigung Irlands mit Großbrittannien gu ei= nem Reiche, welche Ditt, nach übermundenen vielfachen Schwierigkeiten, endlich ju Stande brachte. # Um 1ten Janner 1801. ward bas vereinigte Parlement Großbrittanniens und Frlands vom Ronig eröffnet. hundert Abgeordnete ber Brifchen Stadte und Graffchaften nahmen Gig im brittifchen Unterhaus, ine Ober-

<sup>\*) 27.</sup> Juni und 30. Aug. \*\*\*) S. oben Rap. VI. 9. 26.

<sup>††) 1800. 30.</sup> Juni.

<sup>1</sup>X. Band. II. Abtheil.

<sup>\*\*) 17.</sup> Mov. 1798. †) 1798. 20. Juni.

haus traten 4 geistliche und 28 weltliche Pairs. Frland sollte zwei Siebenzehntheile zu den gemeinsamen Staatsbedurfnissen beitragen. Alles diese jedoch befriedigte Frland nicht. Die schreiendsten Beschwerden, nämlich jene der Katholiten, hörten nicht auf dadurch. Das englische Parlement, zum Erstaunen der Welt, beharrte bei den unduldsamen Prinzipien, welche, in einer-fanatischen Zeit geboren, die zwiesache Schande einer aufgestlärten sind. Bergebens verlangte selbst der vielvermögende Pitt die "Emancipation der Katholiten." Der König, aus eigener Herzensgesinnung oder nach fremder Eingebung, erklärte dieselbe "sein em Kron ung seid zu wider," und Pitt nahm von dieser Fehlschlagung den Grund (wahrscheinlich jedoch blied den Borwand) zur Riederlegung seiner Stelle. Also blieb der geheime Brand, welcher nur eines Anlasses bedurfte, um abers

mal in lichte Flammen aufzuschlagen.

Much in England baufte fich mancherlei Brennftoff. Die ungeheuren Gummen, welche ber Rrieg gegen bas übermachtige Frankreich, verbunden mit der Bezahlung fcmerer Gubfidien an Die meiften Staaten Europa's, verschlang, machten fortmabrend bobere Steuern und eine unerhorte Bermehrung ber National= fculd nothig. Binnen ber erften 6 Kriegejahre mar fie fchon um beinabe 200 Millionen Pfund Sterling geftiegen; um die Beit bes Friedens von guneville aber betrug die Besammtlaft ber fundirten Schuld an 500 Millionen! beren Binfe allein ichon bie Rrafte ber Steuerpflichtigen erschöpften. Denn in England, wie fast überall, laften Die Steuern vorzugeweis auf ber minder mobl= habenden Klaffe, auf der Da ffe ber Nation, mabrend Die Gunft= linge bes Glude, 'Die Reichen und Ueberreichen, Davon großen= theils verschont bleiben. Gine Gintommensfteuer, welche Ditt einführte, balf nur wenig. Denn neben ibr bestund bas übrige, von Brund aus verdorbene, Spftem. Bielfache Berarmung mar bie Folge bavon. Dazu fam bie baufige Storung ober Ertodtung manches Erwerbewege burch Die wechselnden Bufalle bes Kriegs ober burch Die veranderliche Politif bes Auslandes. Der Stury ber großen Sandels = ober Fabrit = Saufer, bas Er= matten einzelner Induftriezweige, brachte jedesmal bie Berarmung von Saufenden bervor. Die Armentare ftieg ju einer furchtbaren Bobe; und bennoch blieb bie Roth ber Durftigen ungeftillt. Der Contrast zwischen Reichthum und Armuth Der Burger beffelben Staates murbe taglich fcneibender, taglich bie Angahl berjenigen großer, welche nach einer Beranderung bes Buftandes fich febn= ten. Die Berdorbenbeit bes Parlements und ber Regierung burch Die fehlerhafte Boltereprafentation fiell grell in Die Augen, und mehr und mehr vereinigten fich bie Berftandigen und Boblgefinnten ju bem Bunfch, ju ber Forberung einer Parlemente= reform, welche ber Egoismus, ber Rastengeist, bie Beschrankt= beit und ber Sang jur Willführherrschaft mit Abschen verwarfen. Die Ungufriedenheit bes Bolfes, Die man burch Gemabrung ber gerechten Forderungen nicht beben wollte, mußte baber niedergehalten werden burch Strenge und Gewalt; doch eben dadurch verniehrte sich das Migvergnügen und die Entrüstung. Die Habeas=corpus Afte blieb fortwährend suspendirt, den Präzrogativen der Krone ward zusehends eine größere Ausbehnung gegeben, das Corruptionssystem im Parlement und im Volk rückstoser ausgeübt, und die Volksfreiheit durch die steigende Trupppenzahl mehr und mehr bedroht.

#### S. 10.

Bum Erfag für fo viele Uebel hatte England blos feine Trium= phe jur Gee und feine barauf gebaute fteigende Sanbelsgroße. Aber auch Diefer Meerbeberrichung, welche es übermuthig miß= brauchte, drohte Befahr burch ben endlich aufgeregten Biderftand ber Neutralen. Danemart und Schweben flagten laut über mehrere schwere Beleidigungen ihrer Flagge, befondere über Die von England ausgesprochene Befugniß, auch die unter Convon segelnden Sandeleschiffe zu visitiren, (nicht minder über die ihren Sandel todtende Ausdehnung bes Begriffs von Gee = Blo= tade und von Contrebande,) mogu-noch verschiedene einzelne Ber= lezungen tamen. Dach einigen lebhaften Berhandlungen fegelte im August 1800, eine englische Flotte burch ben Gund, und er= gwang von Danemart eine Convention, \*) wornach feinen Schiffen gar teine Convoy mehr gegeben, bas Recht, auch bie convoyirten ju untersuchen aber ju einer beguemern Beit entschie= ben merben follte.

Aber ju gleicher Zeit legte ber Ruffifche Raifer Daul ben Nordischen Machten ben Entwurf einer abermaligen, jener von 1780. abnlichen, bewaffneten Neutralitat vor. Geine Ent= ruftung gegen England, \*\*) neuerdinge gesteigert burch beffen Beigerung, bas eroberte Malta Ihm, bem Grofmeifter bes Dre . bens, ju übergeben, ergriff begierig biefen Unlag, bemfelben mebe ju thun. Debenbei regte er bas Diftrauen ber Pforte wiber England auf, und jog in mehreren Provingen feines Reiches Beere jusammen, beren Bestimmung gegen England ober gegen Die Coalition taum zweifelhaft mar. Gin allgemeines Embargo auf alle brittischen Schiffe in feinen Safen, und Die Abführung ihrer Bemannung in's Innere bes Reiches, beuteten gleichfalls auf Rrieg. R. Paul, indem er bergeftalt ben Reinden Frankreiche bribte, mar barum feineswegs Freund ber Republit ober ber Revolution. 3mar Bonaparte'n ale Rriegemeifter und Bewaltsherricher achtete er boch; ben Pringipien ber Revolution jedoch blieb er gram wie zuvor; aber er hoffte burch polizeiliche Maafregeln, jumal burch strenge Censur ber einheimischen, und burch forgfaltige Sperre gegen auslandische Schriften, fein Reich bagegen ju vermabren.

<sup>. \*) 29.</sup> Aug.

<sup>\*\*)</sup> G. oben Rap. VI. 5. 26.

Die bewaffnete Reutralität ward von Schweben und von Preußen bereitwillig, von Danemart jedoch, welches dem brittischen Borne am nächsten lag, nur gezwungen angenommen. \*) Um thätigsten verfuhr Preußen, wiewohl es die meifte Schonung von Seite Englands erfahren. Rigebuttel und Eurhaven, dann auch der größte Theil der hannoverisch en Kander und die Stadt Bremen, wurden von Preußen beset, \*\*) wäherend die Danen dasselbe mit Hamburg und Lubect thaten, und sonach aller Berkehr Zeutschlands mit Großbrittannien ge-

fperrt warb.

Gegen fo brobende Maagregeln erbob fich rachend ber brit= tifche Dreitad. Gin allgemeines Embargo auf bie Ruffifchen, Schwedischen und Danischen Schiffe mochte als Erwiede= rung gerecht icheinen. Aber England, Die Behauptung feiner vol= ferrechtswidrigen Grundfage als Sauptftuge feiner Macht betrach= tend, fandte eine Rriegeflotte aus, um fie ben Biberfprechenben einzuscharfen. Bier und funfzig Schiffe unter ben Abmiralen Parter und Relfon brachen burch ben Sund, trog bes beftigen Feuers ber Festung Rronen burg, und erschienen vor Ropen hagen. \*\*\*) Die Danen, fich Gelbst überlaffen (ru= big batte ber Ronig von Schweben von Belfingborg aus jugefeben, wie die englische Flotte bart an ben Schwedischen Ruften poruberfegelte und von teiner Geite erfchien Gulfe) Die Danen blieben bennoch jur Gegenwehr entschloffen, und ftritten von ibrer Bertheidigungelinie unerschrocken, begeiftert gegen ben uberlegenen, friegegewandten, von berühmten Geebelben angeführten Reind t), bis nach bem glorreichften Widerstand, und nachdem beiberfeits mehrere Laufend Lapferer gefallen, Die Uebermacht fiegte, jedoch des theuer erkauften Triumphes nur wenig Freude batte. Melfon juerft, gleich ben Lag nach ber Schlacht, trug auf einen Waffenftillstant an, welchen nach einiger Unterhandlung Danemart eingieng unter der Bedingung, bag mabrend beffelben bie bewaffnete Meutralitat fuependirt fenn follte.

Jest segelten die Englander in die Oftsee, der Schwedisch-Ruffischen Flotte entgegen. Aber schon hatte das Berhängnistse von ihrem gefährlichsten Feinde befreit. In der Nacht vom 23—24 März 1801. mar Kaiser Paul in Folge des hasses den seine Despotie ihm zugezogen, um's Leben gekommen. Sein Sohn und Nachfolger Alexan der, durch die Begebenbeit erschüttert, auch das Bedurfniß seines Reiches fühlend, bezeigte sofort sich geneigt zum Frieden. H) Auch tam er zu Stande in turzer Frist; die Sperre Leut schlands hörte auf, die Danischen und Preußischen Truppen zogen sich zurück; Rustande land aber, in einer für das Seerecht der Neutralen höcht merkwürdigen aber niederschlagenden Convention, Ht) erkannte

<sup>\*)</sup> Dez. 1800. \*\*) Dez. 1800. Apr. 1801. \*\*\*) 29. Marz. 1801. ††) 20. Apr. †††) 17. Juni 1801.

nur mit geringer Milderung — Die harten Brittischen Grundsage an, gegen welche die bewassnete Neutralität war errichtet worden. Die übrigen Nordischen Machte traten dieser Convention nur widerstrebend bei ; doch erhielten sie dadurch die ihnen indessen durch die Engländer weggenommenen Inseln in West in dien jurud. Auch der Streit wegen Malta's wurde gesschlichtet. Der Kaiser Alexander entsagte seinen Ansprüchen auf das Großmeisterthum des Ordens, und folglich auf den Besig der Insel. Der Nordische Friede war hergestellt,

#### S. 11.

Auch ber Friede mit Frankreich kam nun endlich zu Stande. Die Lage beider Streitenden machte ihnen denselben gleichmäßig wunschenswerth. Nachdem die Unterhandlungen darüber fast ein halbes Jahr insgeheim waren gepflogen worden, so erscholl zur Freude der Welt die Nachricht, daß am 1. Oft. (1800) in London die Präliminarartike lunterzeichnet worden. Bald versammelte sich zu Amiens der Congreß, auf welchem der Definitiv=Friede, zwischen England einerzeich, sodann Frankreich, Spanien und Holland andereseits, sourch die Gesandten Cornwallis, Joseph Bonaparte, Azara und Schimelpennink geschlossen ward. \*)

England gab burch folden Frieden alte feine Eroberungen jurud, mit Ausnahme von Centon und Trinibab, welche die Batavische Republit und Spanien an bafe felbe abtraten. Das Borgebirg ber guten hoffnung follte ben Schiffen ber contrabirenden Machte gleichmäßig offen fteben, und teine boberen Abgaben, als Die Batavifchen Schiffe felbft entrichteten, von ibnen verlangt werben. Megppten follte ber Pforte jurudgestellt und überhaupt Die Integritat Derfelben erhalten werden. Malta warb bem Johanniter= Or den wieder jugeschieden, und Die Unabhangigkeit folcher Beffjung unter Die Bemabrleiftung von Frantreich, England, Destreich, Spanien und Rugland gestellt. Die Fischerei an den Kusten von New foundland und in der Laus rengbay follte wie vor bem Rriege ftatt finden; bem Saufe, Oranien endlich eine angemeffene Entichabigung, welche jeboch ber Batavifchen Republit nicht jur Laft fiele, ju Theil werben. Mebrere andere Bestimmungen, wie megen ber Jonifchen Infeln, megen ber Raumung Reapels u. f. m., waren jenen bes Luneviller=Friedens gleichlautend. Fur Rudga= ben, Abtretungen und Raumungen ward bie Frift von 1, 3 und 6 Monaten festgesegt, je nachbem bie Lander in Europa, Umerita ober Afien lagen,

<sup>\*) 1802. 27.</sup> Dats

#### S. 12.

Unter allen biefen Friedensschluffen mar jener mit I eut fch= land in feiner Erfullung ber fchwierigfte. Die Entschabigunge= fache ber auf bem linten Rheinufer einigen Landes beraubten, ober auch sonst an's gute teutsche Reich wegen Schadloshaltung angewiesenen Fursten, mar fcon nach ihrem Begriff eine Mutter unendlichen Streites. Man mochte es fast als Boblthat preisen, dag brei Grogmachte, Frantreich, Rugland und Preufen, den Plan der Entschädigung vorläufig unter Gich in's Reine gebracht hatten, und ibn - im Ramen ber beiben erften - ber jum Bebuf biefer Dinge ernannten Reichebe= putation \*) blod jur Annahme vorlegten. \*\*) Aber Diefe Grofmachte maren nicht die Freunde Teutschlande, und ihr her-risches Dittat — entgegen ber Berfassung Teutschlande, welche deffen Oberhaupt und dem Reichstag folche Bestimmungen juschied, und bem Luneviller Frieden, melchen Frankreich dabei gang und gar keinen Einfluß einraumte vollendete Die Erniedrigung bes ungludlichen Reiches. Conful, ber stegende Reind, welcher mittelft seiner gebieterischen Einmischung Die teutschen Stanbe burch Furcht und Soffnung von sich abhängig zu machen suchte; ber Moskowitisch e Cjaar, welcher ber argliftigen Freundschaft bes Erften feinen, Teutschland bas Schickfal Dolen's brobenden Ginflug verdantte, und Preufen, welches, ichon ju Bafel von ber gemeinen teutschen Sache abgefallen, fortan nur fur eigenes, nothigen= falls auf die Berftucklung bes Reichs ju bauendes Intereffe gear= beitet batte, gaben ber teutschen Nation bas über ibre bochften Intereffen entscheibenbe Gefeg. Es ließ fich vorausteben, bag Diefe Bermittler (mas indeffen zufällig einigen Bolfern zur Boblthat mard) allererst biejenigen, welche schon fruber ju Frankreich fich hinneigten, fodann jene, welche burch perfonliche Berhaltniffe Einem ber brei Gewaltigen naber ftunden, ober welche jum Ertaufen ber Protettion bereit maren, begunftigen, bin= gegen die Freunde bes Baterlandes, auch die Freunde De ft= reiche, ober die zu bankbarer Folgsamkeit nicht geneigt schienen, jurudfegen murben. Auch fab man vom Augenblick an, ale in Paris bas Entschädigungegeschäft verhandelt mard, Die Ge= fandten vieler teutschen Furften in emfiger Befliffenbeit, felbit Budringlichkeit, den ersten Conful und beffen Minister, Talle p= rand, umschwarmen, um gand und Leute bettelnd, feilschend, ftreitend, nicht Giner furs gemeinsame Baterland, alle nur fur Gith, fur Bergroßerung ibrer Sobeit, mit wetteifernder Singabe bes Gangen arbeitend. Bei ber Abmagung ber Anfpru-

<sup>\*) 2.</sup> Oft. 1801. Doch erft am 24. Aug. 1802 murben ihre Gigungen eroffnet.

<sup>\*\*) 18.</sup> Aug. 1802.

de ober Berbienfte mar naturlich nur von Furften ober Familien, nicht von ben Boltern bie Rebe. Das Cabinet bes erften Confule ber Republit (!) mußte nichte mehr von Intereffen ober Rechten ber legten. Sa, felbst Die Opposition, welche in Teutsch land, bei ber Reich sbeputation gegen bas Ent= fcbabigungeprojett ber Bermittler laut mart, hatte burchaus fein voltsthumliches Intereffe jum Gegenstand, fondern blos Die Berfürzung De ftreich &, namentlich bes Großberzogs von Tostana, welcher Die ihm durch ben Luneviller Frieden juge= ficherte vollstandige Entschädigung nicht angewiesen befam. Als endlich Diefer Punkt burch einige Rachgiebigkeit von ber Begenfeite feine Erledigung erhalten, fo tam bas Gefchaft in's Rei= ne, und es erschienen nacheinander zwei Reich steputati= on 8 = Sauptschluffe, welche ben frangofischeruffischen Ent= schabigungsplan genehmigten, und beren legter auch vom Raifer und Reich, bestätigt, fobin \*) Die Reichsbeputation fur aufgelost erklart mart. \*\*) lebrigens bat biefe Reichsbeputation in ben ibrer Entscheidung anbeim gestellten Puntten (wie in ber Penfionitungefache ber burch ben Landerhandel ihrer Memter, Pfrunden ober Unwartichaften beraubten Individuen) einen mufterhaften Gifer und bumane Bemiffenhaftigteit bewiesen. ibr ganges Beschäft bat fie nur vom Standpunkt bes Privat= Rechts betrieben, in Gaden bes offentlichen theils bem Machtwort ber Diftatoren unbedingt folgfam, theils ohne Uhn= ung ber -Bolte = Rechte und ber Forberungen einer vorange= fcbrittenen Beit.

In Ansehung der Saupt fache maren die Berathungen und Beschluffe der Reichedeputation eine bloge Kormlichkeit. In Paris murde alles entidicen. Frantreich und Ruß= land notifizirten blos ber Deputation, mas fie zu genehmigen batte. Auch ergriffen - anfange bie machtigeren Fürften, balb auch die tleineren - von ten ibnen burch Frankreich und Rußland jugewiesenen Entschädigunge = oder Bergrößerunge = Landen meift icon Befig, bevor bie Reichebeputation ober Raifer und Reich folche Zuweisung bestätigt, ja jum Theil schon bevor nur Die Reichsteputation ihre Sigung eröffnet batte. Es war ein all= gemeines Rennen nach nenen ganbern. Heberall marfcbirten Bestz ergreifende Truppen und Commissarien. Alle reichsunmittelbaren geiftlichen Stifter, beren Setularifation freilich ichon die Rastadter Reichsdevutation bewilligt batte, nicht minder Die mittelbaren, sowohl in ben alten ale in ben Entschädigunge= landen gelegenen Stifter und Rlofter, aber auch die meiften Reichsstädte mit ihren Gebieten, murben nach bem Gachen= recht - ale Stoff ber Entschädigung - behandelt,

<sup>\*) 23.</sup> Nov. 1802. 25. Febr. 1803.

<sup>\*\*) 24.</sup> Mars und 19. Maf 1803.

und willführlich ben einheimischen ober auswärtigen Ents fchabigungewerbern jugetheilt. 3 mei und vierzig Reicheftabte (vier waren mit bem linten Rheinufer an Frankreich gefommen) murben alfo ben Furften unterworfen. - gegen ben Inhalt bes Luneviller-Friedens, burch blofe Gemalt. - Rur feche (Bamburg, Lubed, Bremen, Mugs= burg, Rurnberg und Frankfurt) blieben frei; boch gleich= falle nur burch Willfubr und Machtwort. Ja, fie murben bem teutschen Reiche selbst entfrembet burch Die ihnen gemabrte Meutralitat in funftigen Reichstriegen. Dergestalt giena bas edle Institut ber teutschen Reichestabte (bis auf menige Trummer) unter, wiewohl gerade fie, fo wie die geiftli= chen Furften, am getreuften ber vaterlandifchen Sache und bem Reichsoberhaupt geblieben maren. Go menig galt überall bas Intereffe ber teutschen Ration; nichts murbe geachtet, geschont, geforbert, ale jenes ber Erbfürften.

#### S. 13.

Die neue Berfaffung, welche Teutschland burch bas Entschädigungegeschaft und Die barauf gefolgten Reichstagebe= schluffe erhielt, konnte unter folden Umftanden nicht anders als vollends abentheuerlich und mitleidewurdig fenn. Auf bem lin= ten Rheinufer mar (mit Ginschluß Belgiens) ein Bebiet von mehr ale 1200. Quabratmeilen mit beinabe vier Milli= onen Einwohnern verloren gegangen. Im übrigen Teutschland waren burch Erlofchung zweier Churwurden (Colln und Trier,) burch Gefularisation ber geiftlichen Stande und Unterwerfung ber Reichsftabte, alle Rugen bes morfchen Staategebaubes auseinander geriffen, mehrere Grundpfeiler gertrummert, und durch neuen bigarren Ginbau bas Gange entstellt worben. Der Churfürst von Maing, welcher jego ftatt feines ebemaligen Landes Regensburg, Afchaffenburg und Beglar besigen, und Ergfangler bleiben follte, und ber Soch = und Teutich= meifter (ein oftreichischer Pring) maren bie allein noch übrigen geiftlichen Stande. Dagegen murben vier neue Churfurften, Salzburg, Burtemberg, heffentaffel und Baben (welche jeboch niemal in ben Gall tamen, ihr Chur-Recht ju uben) gemacht, und Die Stimme im Reich & fur ften= rath, trog der Gebieteverminderung, von 99 auf 134 vermehrt; bievon batten, mas abermal bie alten Berbaltniffe umfehrte, Die Protestanten jego um 27 mehr ale Die Ratholifen ju füh= ren, baber biefe bagegen in laute Beschwerben ausbrachen. Unter ben ju entschädigenden Rurften hatte Dreufen bas befte Loos gezogen. Fur 46. Quabratmeilen mit 122,000. Ginwohnern erhielt es 240. Quadratmeilen und 580,000. Menschen. Much Baiern Burtemberg und Baden, Deffendarmstadt u. a. er, bielten unverhaltnigmäßig mehr als fie verloren batten. (Ba= ben, - mas in bas fonft buftere Gemablbe einen erquidenben=

Lichtstrahl wirft, und bes unsterblichen Karl Friedrich's Bild mit verdienter Glorie umgiebt — Baben aus dem öffentslich erklatten und allgemein, wenn auch nicht als Beweggrund boch als Wahrheit, anerkannten Titel der Tugen beines Fursten.) Dagegen bekam Toskana, dessen Entschädigung man freilich mit Ungebühr Teutschland zugemuthet, kaum die Hälfte des Berlornen ersezt (durch Salzburg und Berchtesgaden, Eich städt und einen Theil von Passau, und eben so Modena, welchem der Breise gau (mit Ausnahme des, der Schweiz zu einiger Bergütung von Frankreich überlassenn Frikt hals) zugeschieden werden. Dranien, dessen Berlust in Holland das teutsche Reich gar nichts angieng, bekam-gleichswohl Fulda mit anderem, zerstreuten, geistlichen und weltlichen Gut. Einige kleinere Entschädigungsrenten nehst 350,000 fl. zur Dotationsergänzung für den Churerzkanzler wurden auf die Rbeinschiffahrts-Oktro vangewiesen, welche an die Stelle der alten vielnamigen Zölle treten, und zum gemeinschaftlichen Bortheil Frankreichs und Teutschlands verwaltet werden sollte.

Ueber biefe Einrichtungen und neuen Berhaltniffe brannte noch verworrener haber, als der abermalige Kriegsausbruch ben Umfturz bes teutschen Reiches ploglich vollendete.

#### S. 14.

Nach bem Sieg von Marengo, und noch mehr nach ben Friedensschluffen von Luneville nnd Umiens, begannen Die verhängnifreicheren Arbeiten Bonavarte's, beren Biel fein geringeres war, als Frankreich jum weltgebieten= ben Staat, und Gich Gelbft jum unumichrantten Erbberren beffelben zu machen. Rlug, traftvoll, bebarr= lich, großen Theile in naberen Wirfungen wohlthatig, glangenb, felbst bie Berftandigen blendend; aber auch vielfach gemiffenlos, rechtsverachtend, frevelhaft, und nach ihrem legten 3med inege= fammt fluchwurdig maren bie Magregeln, Die er hiezu erfann, und ausführte. Frantreich, an vielen Bunden ber Revolution noch blutenb, mußte zuerft geheilt, Bertrauen und Dantbarteit bem erften Conful gewonnen werben. Alfo berubigte und unterwarf er juvorberft alle Partheien, indem er allen gleis de Gunft erwies, aber feiner fich bingab. Nicht eine fiegenbe Battion, fonbern eine über allen erhabene Regierung lentte bie Bugel Frankreichs; baher verschwand ber Antrieb wie ber Muth jur Auslehnung. Sodann kam in alle Zweige ber Administration ein reges, ben Fortschritten ber Staatswiffenschaft, jumal ben Intereffen ber Nationalwirtbichaft entsprechendes Leben. Ader= bau, Induftrie und Sandel empfanden Die gleich umfichtige als fraftige und unermubete Fürforge einer Regierung, welche ihren eigenen Gewinn und Rubm in ber Boblfahrt bes Reiche erfannte. Es murben Stragen angelegt, Kanale gegraben, Bafen, Damme,

Bruden gebaut, allenthalben die Wege des Verkehrs gebahnt oder erleichtert, der Ersindungsgeist durch Ehre und Belohnungen ermuntert, der Unterricht in allen der Staatswirthschaft dienenden Kunsten und Wissenschaften befördert und selbst das Genie des Auskandes dem französischen Interesse diensthar gemacht. Solche Gründungen und Anstalten, in Frankreich selbst und in deselben Basallenstaaten, kezeichnen die ganze Periode von Bonaparte's Gewalt. Auch während der Ariege, von fernen Heerlagern und eroberten Hauptstädten aus, erließ er gerne dergleichen friedliche Berordnungen, welche durch Inhalt und Uchersschrift die Berkünderinnen seines doppelten Auhmes wurden; und wie viel immer seiner Sünden und Frevel seyen — die Hälfte von Europa ist voll von Denkmalen seines schafsenden Genies, und seiner Regentengröße.

Aber neben so preiswurdigen Arbeiten entfalteten sich frühe die schändlichsten Despotenkunfte und die unersättlichste herrschesucht. Das verehrte und geliebte Haupt eines großen und freien Bolkes sen, genügte seiner Selbstsucht nicht. Er wollte Gewaltsherrscher und allein gebietend, und Alleis in Allem seyn. Keine ans dere selbstständige Kraft durfte neben der seinigen stehen, und er glaubte Nichts zu haben, wenn nicht Alles. Also erhob Er, der unnatürliche Sohn der Revolution, verrätherischen Krieg wider die Grundsäge, denen sie entquollen, und denen Er Selbst sein Emporfonmen verdankte. Er drückte die Nation in den Staub, die Ihn zum Führer erforen, und betrog nach so vielen Strömen von Blut und Thränen die Menscheit um die besten Frückte,

Die benselben batten entsprießen mogen.

#### S. 15.

Buvorderst — wie alle Machthaber thun, welche ein bosed Gemissen haben — legte er die Preffe in Fesseln. Zeitschriften, die seiner Anmagung nicht frohnten, wurden unterdrückt, freimuthige Schriftsteller verfolgt, mißfällige Blatter des Auslandes verboten; selbst die Schaubuhne auss angstlichste bewacht.

Aber wer das Wort der Klage nicht erlaubt, fordert die feindselige Ihat auf. Rur ein Schreckenssystem kann ihn dann schügen. Zum lezten nahm Bonaparte seine Zuslucht. Sein Polizei-Minister, Fouche, organistre ein allgegenwärtiges Späsherz und Schergen-Ocer, welchem bald selhst die Gedanten verfallen waren. Gleichwohl fanden Berschwörungen statt, (oder wurden — wie schwerer Berdacht vorliegt — zum Theil ersonnen, oder arglistig von oben veranlaßt,) wodurch dem Genker Arbeit ward. Zuerst ein angeblicher Mordanschlag, der in der Oper sollte ausgesührt werden, sodann ein wirklicher Bersuch den durch die Straße Nicaise sahrenden Consul durch einen Pulzverkarren (die Höllenmaschine) in die Luft zu sprengen, \*) brachte

<sup>\*) 1800. 10.</sup> Oft, unb 24. Deg.

eine Anzahl Elender in Berhaft und jum Theil aufs Schaffot. Aber sie veranlaßten zugleich allgemeine Maaßregeln der Strenge. Der wahrscheinlichere Berdacht wegen der Höllenmasschine lag auf den Chouans; aber Bonaparte, den Demostraten weit mehr als den Royalisten gram, warf ihn auf die Jakobiner. Eine Menge derselben wurde plozisch verhaftet, und 150. aus ihnen auf ein von dem folgsamen Erhaltungssenat leicht erwirktes Senatusch on fult ohne Urtheil und Necht nach Gunan a depotiet.

Bu gleicher Zeit errichtete ber erfte Conful Spezialgerichtshofe burch bas ganze Reich, bestehend aus ben Richtern, welche ber Consul ernannte, großentheils Offizieren, und beauftragt, ausschließend und ohne Berufung über alle Berbrechen gegen bie Sicherheit bes Staates zu urtheilen, mahre Revolut ion s-

Tribunale, jest im Dienfte bee Alleinherrschers.

3mar erhob sich gegen folde Gewaltsstreiche Die Opposition einiger Rechtliebenden und Kühnen im Senate Selbst, und mehr noch im Tribunat. Lanjuinais, Gregoire, Garat im ersten, Isnard, Benjamin de Constant, Baile leul, Dannou im legten, ließen ihre mannlichen Stimmen dagegen ertonen; jedoch ohne Erfolg. Bielmehr ward dadurch die Regierung zu gewaltsamen Schritten gegen die Nationalrepräfentation selbst gereizt.

Die Berathungen über bas neue burgerliche Gefezbuch gaben bazu den nabern Anlaß. Die Berfassung eines solden war schon in ben ersten Zeiten ber Revolution als Bedurfniß anerkannt, und der Entwurf desselben vom Nationalconvent Cambaceres anvertraut worden. Die Arbeit desselben tand keine Billigung, und auch andere Bersuche der Aussührung

Scheiterten.

Bonaparte nahm fich jest bes großen Befchaftes an, und legte einen von Eronchet, Portalis, Bigot Preamenen und Malleville ziemlich haftig ausgearbeiteten, fodann im Staaterath forgfam gepruften Entwurf bein gefeige= benden Korper vor. Aber die freisinnigeren Glieder besselben ta= belten beftig Die ber Freiheit feindseligen Bestimmungen Diefes Befezbuches, welches allerdings mehr ein Machwert ber argliftigen Despotenpolitit als ein Diktet ber rein rechtlichen Bernunft, und jumal Die naturliche Familienordnung ben Intereffen ber herrischen Staatsgewalt aufopfernd ift, beleidigten aber baburch ben Stolz bes erften Confule, in beffen Namen es vorgelegt mor-Er nahm gurnend ben Entwurf jurud; \*) aber nicht lan= be barnach murben, bei Belegenheit ber verfaffungemäßig bevor= ftebenden Erneuerung eines Funftheils bes gefeggebenden Rorpers, zwanzig Tribunen und fechzig Befeggeber burch ein fogenanntes "organisches Senatus = Confult" aus ber Lifte elimi=

<sup>\*) 1802. 5.</sup> Janner.

nirt, und hiedurch die Folgsamkeit beiber Korper gesichert. Daher ward auch das Gesesbuch, spater der "Code Napoleson" genannt, bei dessen abermaliger Borlage, nach umständlicher Berathung willfahrig angenommen, und sofort als verbindelich promulgirt. \*)

#### S. 16.

Micht nur bas burgerliche Gefegbuch, auch Religion und Rirche murben migbraucht ju Bertzeugen ber Despotie. Wenn fromme ober menn bigotte Pringen Gifer in Erhebung ihres Rir= chenglaubens zeigen, fo mag nach Umftanden Beifall ober Nach= ficht bem Wert ihrer lleberzeugung werden. Und wenn, auch ohne eigene lleberzeugung , in Anerkennung bes Rechtes und bes Berlangens ber Regierten, Schug = und Beforberungsanftal= ten bes Rultus wie ber Bemiffenefreiheit gegrundet werben, fo hat der Regent dadurch nur seine Pflicht erfüllt. Wenn aber ber Gewaltsberricher, was bem Bolfe beilig ift, Gelbft versvot= tend, Diefes boch bamit, wie Unmunbige mit Rinbermar-chen zu gangeln, und bie Rirche zur Polizeianstalt ber Despotie, jur Dienstmagt ber Usurpation berabzuwurdigen sich vermift; fo bat er baburch ber emporenbften Beleidigung wie ber übermuthigften Beracht ung ber Menschen fich schuldig gemacht. Bonaparte, jeden Rirchenglauben bochmuthig belachend, benute ben Ratholicismus in Frankreich, wie er ben Belamismus in Megypten benugt hatte, jum Schirm feiner herrschaft. Er heuchelte jegt Berebrung fur ben Papft, wie fruber fur Mohammed, und ftellte alfo Frangofen wie Turten, unter baffelbe Maas ber Berachtung.

Die Freiheit bes tatholifchen Gottesbienftes, namentlich auch Die Feier des Sonntage, mar schon fruber wieder bergestellt worben; nur bie offentlichen Beamten batten ben Decabi noch jum Rubetag angewiesen. Much ein Mehreres, namentlich eine anstandige Dotation hatte ber Rultus ber Mehrheit ber Dation, nachdem bas Rirchen = But von ber Revolution mar ver= schlungen worden, von einer gerechten Regierung erwarten, ja verlangen mogen; jumal aber' bie Uchtung ibrer ein bei mis fchen Freibeit und Selbftftanbigfeit, welche ibr beiliafter und unverjahrbarer Unspruch ift. Golche Bemabrung aber, um bas Recht ju befriedigen, mußte uneigennugig, lauterer Befinnung ertheilt merben. Dagegen er= schaute Bonaparté blos jenes unter ben katholischen Gebrauchen ober Migbrauchen, mas Er - ohne eigenen Nachtheil - bem Papft einraumen tonne, und mas bagegen 3 bm, jum Frommen feiner herrscherplane, vom Papft moge bewilligt werben. In Diefem Beift marb ein Concordat mit bem legten unter-

<sup>\*) 1804. 24.</sup> Marg.

banbelt, wodurch Conful und Papft einander gegenseitig gemabrten, mas teinem von Beiden juffund, und Giner bem Undern, Die Freibeit ber Rirche, Die er batie fchirmen follen, jum Opfer bingab und binwieder ale Opfer empfieng. Allen Anmagungen Des Papftes, mofern nur die Regierung fie genehm bielt, mard die gallitanische Rirche preis gegeben, und noch unbeding= ter bem Berricherwort Des Confule. Gin Dationalcon; i= lium mar, felbft auf Beranlaffung ber Regierung, in Paris eroffnet worben; \*) und biefem ftund naturgemaß ju, bie neu ju grundenden Berbaltniffe ju ordnen. Aber Bonaparte gerrif es wieder \*\*) um ben Papft ju gewinnen, welcher es fcbeute. hierauf murbe allen Bifchoffen, ben ausgewanderten, ungeschwornen fo wie ben conftitutionellen und beeidigten, bie Dieberlegung ihrer Stellen befohlen. (Das Intereffe Benber Contrabenten fand nur bie burch fich ausgeglichen; nur eine gang neue Ernennung tonnte gegen ben Freiheitsgeift bes Clerud fichern und Die Stuble mit Creaturen, - unmittelbar bes Confule und mittelbar auch bes Papftes - fullen.) Die Ernen= nung ber Erzbischöffe und Bischöffe (ber erften murben gebn, ber legten funfgig fur Frankreich verordnet), follte jegt und in ber Bufunft burch ben ersten Conful, ihre firchliche Ginfegung jeboch Durch ben Dauft gefcheben; Die Pfarrer fobann burch ben Bifchoff. mit Genehmigung ber Regierung, ernannt werben. Die 2Babl= freibeit, bas Lebenspringip ber tirchlichen Gelbftstandigfeit, mart alfo gernichtet, und bas Boranfcbreiten ber Rirche. an beren Gpige jegt ein sclavischer Clerus ftund, unmöglich ge= Richt ein 3hr Gelbit einwohnender, ber Entfaltung bes macht. Nationalgeistes folgender Geift, fondern bas Machtwort von Papft ober Conful follte Die Seele Diefer Rirche und fie Gelbit in allem unbedingt ber Regierung Dienftbar fenn. Reine Rirchen= verordnung follte vertundet, tein Priefter geweiht, fein Geft gefeiert werben, obne Erlaubnif ber Regierung, und eine Regirunge ftelle murbe niebergefest jur Leitung ber firchlichen Dinge. Da= gegen follten fest auch die Beamten ben Conntag halten, und im gangen Reiche nur eine Liturgie, nur ein Ratechismus fenn. Die Regierung verfprach übrigens fur ben Unterhalt bes Clerus ju forgen, mas jedoch nur fparfam geschah.

Echon am 15. August 1801. ward bieses Concorbat zu Paris geschlossen, und am 10. September vom Papst bestätigt; aber erst im folgenden Jahr\*\*\*) dem bereits gesichteten gesezgebenden Körper vorgelegt, und alsozleich von demselben genehmigt. Doch nur widerstrebend wohnten die republikanisch Gesinnten dem zur Feier des wiederhergestellten Papstthums angeordneten, in Beiseyn aller Autoritäten begangenen Kirchenfeste bei. Es erschien als Triumphgepränge der Gegenrevolution, Wos

<sup>&</sup>quot;) 29. Juni. 1801.

<sup>\*\*) 16.</sup> Aug.

<sup>\*\*\*) 5.</sup> und 7. April. 1802.

naparte indeffen freute fich babei ber Borftellung, baß er nunmehr ben Papft und ben Clerus ber Coalition und ber Ropali-

ften=Darthei entzogen babe.

Mit raschen Schritten naherte ber erste Consul sich seinem Biel. Schon magte er, das Ivol der revolutionnairen Franzosen, das Grundprinzip der Revolution, jenes der "Gleich heit" anzugreisen, und legte dem geseigebenden Körper den Entwurf zur Errichtung einer Ehrenleg ion, d. h. eines neu en Woels vor. Dieser Abel zwar follte nur ein durch Berdienst erwordener, fein erblicher seyn; aber gerade darum mußte er ein Abel der Claverei werden, ohne alle Sestständigseit, und ohne Burde, ein Sold zumal des kriegsknechtischen

Berdienftes, eine Gunftbezeugung bes Gultans.

Erog bes Widerspruche, welchen biefes Wefeg, megen feines allzugrellen Contraftes mit bem Beift ber Revolution erzeugte. gieng es gleichwohl, obicon nur mit geringer Stimmenmehr= beit , burch. \*) Die Chrenlegion follte vorerft aus 15 Coborten, jede Coborte aus einer Babl von Großoffizieren , Commandan= ten, Offizieren Legionnairs bestehen. Für jede Cohorte mur= ben 200,000. Frante Ginfunfte aus nationalgutern beftimmt. Laut ertlarte fich Die offentliche Meinung gegen Diefe Grundung; aber ichon fühlte Bonaparte fich ftart genug, auch ber offentli= den Meinung ju trogen. Schon batte er Die Ginfachbeit, Die einem republikanischen Saupte giemt, und bie Bafbington und Rosgiusto fich jum Ruhme rechneten, gegen monarchi= fcbes Beprange, nachgebilbet ben Gitten bes alten Sofes, vertauscht. Buschends erbob sich über bem Grabe ber Republit ber Ibron.

Um Diefelbe Beit marb Bonaparte jum lebenslangli= den Conful ausgerufen. Gleich nach bem Frieden von Umi= ens batte Chabot, ber Tribun, ben Untrag einer bem erften Conful Darzubringenden ausgezeichneten Rationalertennt= lich feit gemacht. Der Genat, nachdem bas Tribunat folchen Bunfch ausgesprochen, ernannte Bonaparten fur gebn Sabre weiter als die erfte Ernennung lautete, jum erften Conful. aber, mit verstellter Bescheidenheit, verlangte, bevor er einwil= lige, ben Bunfch ber Ration zu vernehmen. Die beiben an= bern Confuln ftellten bann bie Frage auf "lebenslangliches" Confulat, worüber fofort Die Abstimmung im gangen Reiche er= offnet wurde. Die Befliffenheit ber Prafette und anderer Ungestellter, fo wie Die Servilitat bes Saufens liegen feinen 3meifel am Ergebnig ber Abstimmung. Es mar gefahrlich, "Rein"! ju fagen. Rur Carnot im Eribunat batte gewagt, ju verneinen. Die freigefinnten ftimmten baber gar nicht, von ben Sclaven viele zweimal. Die Nichtstimmenden wurden als Bejabende ge= rechnet. Alfo fonnte in turger Frift ber Genat aus ben eingegan=

<sup>\*) 18. 19.</sup> Marg: 1802.

genen (unconstruirten) Listen bekannt machen, daß von 3,577,579. (ausdrucklich oder stillschweigend,) Stimmenden kaum 11,000. sich vereinend erklart hatten, wornach ein Senatusconsult Bo-naparte'n zum lebenslänglichen Confulerklarte, und ihm ben "Ausdruck der Liebe, des Bertrauens und der Bewuns

berung bes frangofischen Bolfes" barbrachte \*)

Beit schlimmer und die Constitution verhöhnender war ein zwei Lage barauf gefaßtes, fogenanntes "organisches" Senatusconfult, \*\*) welches auf ben Borichlag bes Staats= ratbe, ohne Mittheilung an ben gefeggebenben Rorper, aus angemaßter Machtvolltommenbeit Die Confular = Berfaffung ab= anderte, und also eine neue Conftitution summarisch, ohne alle, jum geringften Befege erforderlichen Formen, bem nieber= getretenen Bolfe ber Franken gab. Diefe Constitution gernichtete burchaus alles politische Recht ber Burger, und bobnte Die= felben burch Bewahrung einiger leeren Formen, woran nur bie Stupiditat Befriedigung finden fonnte. Alle Bewalt warb bem erften Conful, alle Garantie bem Genat, anvertraut. Diefer Genat, die Creatur und bas willenlose Bertjeug bes erften Confuls, tonnte bie Berfaffung veran= Dern, ben gefeggebenten Rorper und bas Tribunat auflofen, De= partemente außer ber Constitution erflaren, Die Urtheile ber Gierichte umftogen, bas Geschwornengericht suspendiren ; Und, als mare ber Senat bieber noch nicht fnechtisch genug gemefen, mur= be burch Errichtung einer bedeutenden Bahl von Genatorerien (1803. 4. Janner) b. h. von reichen, burch ben erften Conful an verdiente Genatoren ju vergebenden Pfrunden, ein Bettftreit ber Gervilitat unter ben Mitgliedern Diefer, angeblich ber Erhaltung ber Conftitution gewidmeten, Staats= beborde erzeugt. Nebenbei murbe bas Bablmanner = 2mt für lebenslänglich erklart, bas Tribunat - fcbon nach feinem Ramen ein Schrecken fur ben Tyrannen - auf 50. Glieber verringert, bagegen ber fnechtische Staaterath verftartt. -Und folche, für Chinefen eber als für Europäer paffende Berfaffung nahmen Die Franten, Die Eroberer ber Baftille, ober beren Gobne, ohne Widerftreben auf! . . .

# §. 17.

Bon da an bis zur Errichtung bes erblichen Raiferthums war nur noch ein leichter Schritt. Bonaparte, beffen Menschenverachtung die einzig gerechte Empfindung seines Herzens war, that ihn ungescheut und glücklich. Wast ber starke, vor bem Ausland sichere, Eromwell nicht wogte anzunehmen — die Krone, die das inechtische Parlement ihm anbot, vor dem Charakter ber republikanischen Parthei erzitternd,

<sup>\*) 2.</sup> August.

barnach griff ted und zuversichtlich Bonaparte, gegen welchen Guropa in Baffen ftund, inmitten einer Mation, Die vor Rur= gem erft jubelnd ben Ronigethron umgestoffen, und beren feierli= the Schwure = "haß bes Ronigthume" noch burch gang Europa wieberhallten. Aber Bonaparte kannte tiefes Bolt, bas un= geftume, fchnell entjundliche, in Richts bas rechte Maaf hal-tende, babei unftate und nur immer bes neuen fich freuende, für Borte, für Schalle leicht begeistert, boch weniger empfanglich für Ideen, gerne ben Schein für Die Birtlichfeit, Die Berbeigung fur Die Sache nehmend, und felbitgufrieben in jeder ei= genen Schopfung fich gefallent. Dabei fam ibm, wie einft Muguftus, und in noch großerem Maage, Die Ermubung bes Boltes Durch Die Sturme ber Mepublit ju ftatten. Das Gefpenft Des Terrorismus schreckte Tag und Nacht. Bube, Lebensgenuß war jezt Die Losung ber Maffe, nicht mehr "Freiheit und Gleich= beit", welche fo berbe Entfagungen beifchten. Bonaparte gab Panem et Circenses ben Parifern reichlich; und Die Lobyrei= fungen bes helben ertonten von ber hauptftabt aus burch bas gange Reich. Biele monarchisch = Befinnte begebrten überhaupt eines Ibrones, gleichviel, burch Wen er befest fen. Bei fol= der Lage manbten auch bie Corpubaen ber Republit bem Abaptt bes Tages ibre Sulbigung ju; theils feig, theils feil in Musbruden ber Gervilitat wetteifernd, um aus tem Schiffbruch ber Repolution wenigstens fur Gich Gold und Rang ju retten. Gelbit Die Befferen verzweifelten am Erfolg ber Opposition, ober bebedten ibr ichaamrothes Untlig mit den Ariege-Lorbern, Die bem frangofischen Nationalftoly ein Erfag fur Die innere Freiheit bauch= Rur ein Mann magte offenen Witerfpruch, Carnot, bet Tribun, beffen Romerfeele, ungebeugt burch bes Gewaltsberricbers gurnenden Blid, und verachtend über bas erbarmliche Bolf bin-Schauend, fur Die Freiheit, bas Sool feines Bergens in mannlich fraftiger Rebe ftritt, ber alleinige Bertreter ber Rationalsache und ber Nationalebre.

So wie jum lebenstänglichen Confulat, also gab auch jum erblichen Kaiserthum eine entbeckte Berschwörung ben nas bern Unlas. Bonaparte, seines Usurpationsplans voll, hatte Ludwig XVIII., welcher bamals in Marschau in stiller Abgeschiedenheit lebte, zur sormlichen Berzichtleistung auf den französischen Abron für Sich Selbst und für das beurbonische Daus unter glanzenden Berbeißungen eingeladen. \*) Ludwig, stolz und rubig, wies den Antrag zurück, begab sich jedoch nach England, freche Gewaltthat von Seite des Usurpators fürchtend. Um dieselbe Zeit ward der Prinz von Englichen, Enkel des Prinzen von Condé, zu Ettenbeim im Badischen, woselbst er setz gem sich ausbielt, von einer französischen Kriegsschaar, welche nächtlicher Weile über den Rhein gegangen, mit unerhörter Berachtlicher Weile über den Rhein gegangen, mit unerhörter Berachtlicher

<sup>\*)</sup> Echrugr 1804.

lezung alles Bolfer = und Menschen-Rechtes, gewaltsam aufgeboben, nach Strafburg, von ba nach Bincennes geschleppt und in ben Graben bieses Schlosses erschossen. \*) Gin eigenes biezu ernanntes Kriegsgericht hatte nach furzem Verhor bas ent-

fegliche Urtheil gesprochen.

Bonaparte, welcher burch biefe Grauelthat jebe Berfobnung mit den Bourbonen unmöglich gemacht, fuchte vor ben Mugen Europa's fich burch Rlagen über Berfchworungen ju rechtfer= tigen, welche von England aus gegen fein Leben feven ange= fponnen worden, und um welche ber Pring gewußt batte. Die Berichworungen waren in Dahrheit begrundet; aber es liegt ber Berbacht auf Bonaparte; bag Er Gelbft, um feine verhafteften Reinde zu verberben, burch argliftige Berfuchung fie jum Romplot gereigt babe, Georges Caboudal und Dichegru maren bie Ausgezeichnetsten ber Berschwornen, welche von englischen Schiffen nach Frantreich gebracht, und alba von ter ihre Schritte genau tennenden Polizei verhaftet murben. \*\*) Auch Moreau ward verhaftet, weil man ibn bes Ginverstandniffes mit ben Ber= schwornen beschuldigte. Gin schauerliches Dunkel liegt über ber Fuhrung Diefes Proceffes. Diewohl Die officiellen Kundmaduns gen gleich im Unfang ber Untersuchung Die Schuld ber Berbafteten und bie Theilnahme Englands als unzweifelhaft barftellten, find bennoch bie Beweise nicht offentlich vorgelegt worten. Inbeffen mar Dichegru im Gefangnif (burch Gich Gelbit ober burch Bonaparte's Mameluten?) erbroffelt; Georges, ber feine verbrecherische Absicht freimuthig befannte, mit neunzehn Unbern; hingerichtet; Moreau aber, für welchen sich bie Stimme bes & Seeves wie bes Boltes allzulaut aussprach, anfangs von ber Mehr= beit der Richter fur unschuldig, auf neue Budringlichkeiten ber Rnechte Bonaparte's aber gwar fur ichuldig, jedoch fur entiduld= bar erklart und ju zweijahriger haft (an beren Stelle nachber Die Berweisung nach Mord= Umerita trat) verurtheilt. \*\*\*)

Bon diesem Komplot, als es dem Senate mitgetheilt morden, vernahm derselbe den Anlast zu einer Adresse, worin auf
die Erblichkeit von Bonaparte's Gewalt, wiewohl in noch verschlierten Formen, hingedeutet ward. †) Nach einigem Zigern
forderte der erste Consul den Senat in kunstlich gewählten Ausdrücken auf, "Ihm seine Gedanken ganz zu offenbaren." †) Dieses that derselbe auch unverweilt, indem er
— und zwar nach einem, gegen die Ordnung, vom Tribunat
an ihn gelangten Antrag — den Bunsch der Nation aussprach;
daß Bonaparte mit der erblichen Kaiserwürde besteidet werde.
Ein solches hatte allerdings auf Eurée's Borschlag das Ziebunat — gegen Carnot's alleinige Stimme — verlangt, aus
Gründen, welche einerseits von der Nothwendigkeit der Monars

<sup>\*) 20.</sup> Marg.

<sup>\*\*) 16.</sup> Janner.

<sup>\*\*\*) 10.</sup> Juni.

<sup>†) 27.</sup> Dary.

<sup>††) 25.</sup> Apr.

die fur bas große Franfreich, und andrerfeits von ber Ausartung ber Bourbonen, welche Daburch ben Thron fur ewig verwirkt

batten, entnommen waren.

Rury Darauf mard bas Raiferthum feierlich profla= mirt, burch ein "organifches Genatusconfult", bas un= ter Cambaceres Borfig ju Stande gefommen. \*) Es gefchab in Formen und Musbruden, welche bas Erstaunen ber fpateften Nachwelt erregen werben. "Aus ben in Diefer Beit gehaltenen Reben muß man die ungebeure Beranderung ermeffen, Die in ben Ideen und in ber Sprache vorgegangen war. Bis an Die Grengen der alten Berrschaft mar Die Revolution gurudgeschritten. Es gab noch ebensoviel Ueberspannung und Fanatismus; aber es mar eine leberspannung ber Schmeichelei und ein Fanatismus ber Anechtschaft. Die Frangofen fturgten fich bem Raiferthum wie fruber ber Revolution in Die Urme. Gie batten alles auf Die Befreiung ber Bolfer, auf bas Jahrhundert ber Bernunft bego= gen; jest fprachen fie nur von ber Große eines Mannes; von bem Jahrhundert Bonaparte's, und bald fampften fie um Ronige ju machen, wie unlangft um Republiten ju fchaffen." -Mignet. 1- 55 - "F-111. c"

# S. 18.

Als Bonaparte ben Raiferthron beftieg, mar bereits ber Rrieg mit England von neuem ausgebrochen und die Bildung einer britten Coalition nabe. Auch mangelte es beiden nicht an recht= fertigendem Grund. Die Friedensichluffe von Luneville und von Amiene maren bem Buchftaben wie bem Beift nach vielfach gebrochen worden; und Die aufere Politit Frantreich & in Diefer gangen Beit mar eine Rette von Berlegungen bes Rechts anderer Machte oder ihrer Sicherheit gemefen. - Die Unab= bangigfeit ber von Franfreich geschaffenen Republiken mar im Frieden garantirt worden; aber alle fublten bas fchmere Soch ber felbitfüchtigen Mutter. Cisalpinien, welches nach ber Schlacht von Marengo wieber erftanten, batte noch eine fcmantende Berfaffung. Bonaparte Diftirte ibm eine neue, gwar unter ber Form eines blogen Borfcblags, aber in ber Ibat burch Macht= gebot. Bierhundert funfzig Abgeordnete aus ben verschiedenen Burgerflaffen unter bem Ramen einer Confult a murben nach Epon jur Berathung ber neuen Ordnung befchieben. \*\*) . Ginem Hleinen Ausschuft berfelben eroffnete Bonaparte theile Gelbft, theils burch Tallenrand, feinen Billen, wornach Er jum Saupt bes neuen Staates muffe gewählt werben. Der Musichuß, und nach beffen Untrag die Confulta, ernannten baber Bonapar= te'n auf zehn Jahre zum Prassenten ber "Italien i= fchen Republit," — wie jezo bedeutungsvoll ber Name

<sup>\*) 18.</sup> Dai, 1804. 28. Iloreal. 3. XII. \*\*) Deg. 1801.

Eisalpiniens geandert ward. \*) — Unter oder neben Ihm folleten ein Viceprasident, eine Staatsconsulta, ein Gesegebungsrath, ein Ministerium und ein geseggebender Körper (deren Mitglieder von den drei Wahltollegien der Grundeigenthumer, der Gelehrten, und der Kausseute vorzuschlagen waren) die verschiedenen Gewalten üben. Das Oberhaupt Frankreichs war hiernach herr von Cisalpinien geworden.

Aber noch viel weiter tonte in Italien fein ober Frankreichs Machtgebot. Auch Ligurien erhielt zu wiederholtenmalen von bemfelben eine veranderte Berfaffung, \*\*) wozu freilich bas hefftige Widerstreben ber Aristofratenparthei gegen bas neue System ben unseligen Anlaß gab. Auch Luffa empfieng von Paris sein

Berfaffungegefez. \*\*\*)

Vald nachber wurden Piemont und selbst Parma mit Frankreich vereint. Ersteres geschah förmlich durch ein Senatus zonfult, I (welches Viemont jugleich in E Departemente einztheilte, und zur 27ten Militärdivission erklärte) ersteres ward zwar noch nicht einverleibt, jedoch in Besig genommen, und als franzississes Eigenthum erklärt. Der Grund davon war ein gebenner Bertrag, wodurch Spanien, gegen die Exbebung des Erhprinzen von Parma zum König von Hetrurien, jenes Bergogthum samt der Provinz Louisiana in Amerika an Frankzieich abgetreten. H Obschon durch viesen Bertrag sewohl der noch lebende Herzog von Parma als auch Destreich, welchem gemäß des Nachner Friedens das heimfallsrecht über Parma zustund, beleidigt wurden, ergriff gleichwohl Frankreich, nachdem der Herzog gestorben, H Besig von seinem Land, und vertrieb daraus seine Wittwe, eine östreichsiche Prinzessin.

# S. 19.

Auch in der Schweiz übte Bonaparte gebieterischen Einfluß. Das Gewirre der Partheien in diesem jezt unglücklichen Lande wurde vermehrt durch die Umtriebe der französischen Agenten; endlich ward ihm selbst zugemuthet, die Bereinigung mit Frankreich zu begehren. Auch neue pekuniare Opfer wurden gestordet, und das wegen der Italischen Passe bechwicktige Land Ballis von französischen Truppen beset, um — anfangs noch unter dem Titel einer eigenen Republit — eine Zugehorde des großen Reiches zu werden. Die Abtretung des kleinen Fritzt hals gab für alles dieses schlechten Ersaz. Wiederholte Aenderungen der Berfassung fanden inzwischen statt, mißglückte Berzgleichungsversuche zwischen Alt und Neu. Zulezt kam ein dem Princip der Einheit huldigender Entwurf zu Stande, \*) wels

<sup>\*) 1802. 20.</sup> Janner. \*\*\*) 31.-Def. 1801.

<sup>††) (1801. 21.</sup> Mary)

<sup>\*) 20.</sup> Mai. 1802.

<sup>\*\*) 1801.</sup> und 1802. †) 11. Ceptember. 1802. †††) 9. Oft. 1802.

der zwar von ben ju Bern verfammelten Abgeordneten ber Cantone angenommen ward, beim Bolte felbit aber, jumal in ben fleinen Cantonen, und fast überall in den alten, vielen Widerfpruch fand. Gleichwohl trat Diefe Berfaffung, unterftugt vor= züglich burch ben Beifall ber neuen Cantone, in Birtfamfeit. \*) Allein gerade jest verließen Die frangofischen Truppen bas Land, und fofort entbrannte ber Aufstand. Buerft schloffen die Bald= ftatte einen Bund jur Wiederherstellung bes Buftandes von 1798. Alois Reding, jum Landammann von Schwyz ernannt, ftund an ber Spige. Bald verbreitete fich bas Feuer in Die benachbar= ten Cantone und felbit nach Bern. Bergebens manbte bie Bel= vetifche Regierung Maagregeln ber Gute und ber Strenge an; nach mehreren ungunftigen Gefechten mar fie gezwungen, fich von Bern nach Laufanne ju fluchten. Emmanuel von Battempl, Rudolph von Erlach, Auf ber Mauer, Bachmann u. a. Benerale führten Die bewaffneten Boltsbaufen ber aufgestandenen Cantone. Schon batten Diefe Frenburg im Uechtland eingenommen, und Die belvetische Regierung ju Lau= fanne fab ihrer Auflofung entgegen, als ploglich General Rapp als Abgeordneter Bonaparte's querft in Laufanne, und fo= bann in Bern erschien, bas Wort ber "Bermittlung" im Ramen feines herrn gu. fprechen, jeboch ,mit ber Rraft und mit bem Nachbruck, wie es ber großen Nation gegieme." \*\*)

Allerdings mar ber Rrieg gegen Die helvetische Regierung gro-Bentbeils bas Bert ber über Die Reuerungen ergrimmten Urifto= tratie, jum Theil auch bes Pfaffenthums; boch batte auch ber reine vaterlandische Beift, ber gegen bas Machtgebot bes Auslandes fich emport, und bie fromme Berehrung fur ber Altvorderen Sitte baran ihren Theil, und die belvetische Regierung, als Schopfung ber argliftigen auswärtigen Doli= tit, mußte ben treuen Schweizern verhaßt ober verbachtig feyn. Auf gleiche Beise mußte auch die "Bermittlung" Die Baterlandefreunde betruben, fo wie fie ben übrigen Machten gerechten Stoff jur Beschwerbe gab. Das Ginrucken einer frangofischen Urmee unter Den in bas Schweizergebiet gernichtete noch ben legten Schein der Freiheit, und Die Bermittlungeurfunde, welche nach langer Berhandlung ben Schweizerifchen Abgeordneten in Daris überreicht marb, \*\*\*) gieng nur als Wille bes Gewaltigen in Erfullung. 4) llebrigens war ibr Snhalt, mas bie einbei= mifchen Berhaltniffe betrifft, nicht tabelnewerth. Mus ber ei= nen und untheilbaren Republik wurde nach bem vorherr= fchenden Bunfche ber Schweizer wieder ein Bundesftaat, von beffen 19, in allen innern Ungelegenheiten felbstftanbigen Cantonen feche (Freyburg, Bern, Golothurn, Bafel, Burch und Lugern) abwechselnd Borort, und Gig ber jahrlich ju haltenden Tagfagung, Der Schultheiß bes Bororts aber (und

<sup>\*) 2.</sup> Juli. 1802. \*\*\*) 19. Febr. 1803.

<sup>\*\*) 4.</sup> und 5. Oft. 1802. †) 10. Marg.

gwar jum erstenmal Schultheiß von Freyburg Lubwig von Uffry) jugleich Candammann ber Schweiz fenn follten. Dagegen mußten die Borrechte von Cantonen, Claffen und Familien aufgehoben bleiben; boch mard bie befondere Berfaf= sung ber einzelnen Cantone einigermaaßen ben fruberen Berhaltniffen angepaßt, und felbft ber Ariftofratie, jumal

jener bes Reichthums, einiges eingeraumt.

Mußer folder Ginfuhrung bes Revolutionspringips in bie Schweizer = Berfaffung, außer ber nothwendigen Abhangigfeit ber neuen Cantone von Franfreich, burch beffen Ginfluß fie entstanden, außer ben nachbrucklichsten Aufforderungen Bona= parte's an die gesammte Schweig, sich fest und innig an Frantreich, ale an feine alleinige Stuze anzuschließen, gab fcon ber Name "Bermittler ber Schweig" welchen ber Schlaue annahm, ihm einen trefflich genügten Titel ber Beberrichung. Die Schweiz mar ein Franfreich unterthaniges Land.

Noch vollständiger mar Dieses mit Batavien ber Rall; Diefe Republit mußte felbst ein frangofisches Beer, bas ihren Boben beseite, in Sold nehmen, und fein Att ihrer Regierung mochte gelten, ohne bie Bewilligung Bonaparte's

# S. 2Q.

So viele Ueberschreitungen ber Friedensschluffe forberten England jur Erneuerung bes Rrieges auf, ober gaben feinem gebeimen Berlangen barnach eine aufere Rechtfertigung. Bu ben formlichen Rechteverlezungen tamen noch Sandelebedrudungen, brobende Unftalten, feindselige Meußerungen mancherlei Urt. Bon Seite Englands geschah volle Erwiederung. Der bitterfte Rrieg ber Journalisten und ber Staaterebner weisfagte ben erns ftern ber Baffen, alle englischen Zeitungen murben - fleinmus

thig genug - in Franfreich verboten.

Unter biefen Umftanden erfannte Lord Bbitworth, eng= lifder Befandter in Daris, Die Unmöglichfeit ber Friedender= haltung. Geine Berichte jumal bestimmten Ronig und Parles ment jum Krieg. Bonaparte hatte formlich erflart, er werbe feine Ginmifchung Englands in bas Berfahren Frankreichs auf bem Continent bulben, außer wo es unmittelbar um eine Be-fimmung bes Friedens von Umiene fich bandle, bem ftoljen England blieb alfo nur bas Schwert. Sofort fanben Ruftungen ftatt; und bie im Frieden von Umiens verheißene Rudgabe Malta's an ben Johanniterorden unterblieb. Das Cap ber guten hoffnung inbeffen war, wiewohl zogernd, ben Hollandern überliefert, \*) und endlich auch Alegypten geraumt worden. \*\*) Aber Franfreich forberte fategorifch bie Raumung Malta's, und über dieser Forderung, woran alle Bergleiche-

<sup>\*) 21.</sup> Rebr. 1802.

<sup>\*\*). 17.</sup> Dars. 1803.

antrage Englands icheiterten, entbrannte ber Rrieg. Lord IBbit= worth verließ Paris, \*) und traf in Dover ben von London gurudfebrenden Beneral Undreoffp. Gleich barauf erfolgte die Kriegeerklarung Englande. \*\*) Ihr vorangehend hatz te Bonaparte, wider alles Bolterrecht, die Berhaftung famints licher auf Frankreiche Boben befindlicher Englanber, ber un= ter bem Schut bes Gaftrechts und bes Rriebens foralos Rei= fenden, befohlen. Golde Rudidritte machte Die Civilisation.

Die erite Rriegethat mar ber Ueberfall Bannovere, ba= ber bie Berlegung bes neutralen teutschen Reichs = Bodens und ber Angriff eines Boltes, welchem Englands Rriegsentschluß Ungeachtet Die Sannovrische Regierung Die ftreng= fremd mar. fte Neutralitat erflarte, auch ber Ronig von England mit bem Churfurften von Sannover rechtlich nicht als eine Verfon founte betrachtet merben, brach ber Marschall Mortier mit einem icon fruber in Solland gesammelten Beer über Ben t= beim und Osnabrud in hannover ein; \*\*\*) ju beffen Bertheidigung Die einheimische Baffenmacht fich ju fchwach glaub= Daber tam fofort ju Gublingen t) eine Convention ju Stande, wornach bas bannoverifche Beer, 15,000. Mann ftart, fich binter Die Elbe, ins Lauenburgifche unter ber Bebingung, vor ber Auswechslung nicht wider Frankreich ju Dienen, zuruckog, und das übrige Churfurstenthum (mit Ausnahme Gottingens und Grubenhagens) von den Franzosen be= fest marb. Große Lieferungen an Pferben und Rleidungen, auch Gold und Unterhalt des Frankenbeeres murben bem gande aufgelegt und weitere Leiftungen vorbehalten. Alls aber ber Konia von England fich weigerte, in Diefer Gigenschaft bie Ueberein= tunft zu bestätigen, fo murbe fie auch von Frankreich gebrochen, fotann burch eine neue Convention . th) bas Sannoverische Beer vollig aufgelost, und auch Lauenburg befest. früher mar auch Eurhafen und Ripebuttel (wiewohl dem neutralen Samburg angehörig) um bie Sanbelesperre gegen England ju fichern, befegt worden. Much bier toftete Teut ich= land eine Frucht bes Berbaltniffes, wornach geuropaifche Machte"über Theile feines Bobens berrichen.

Much Batavien, Cisalpinien, Ligurien, ihrer friedlichen Gefinnung ungeachtet, mußten Theil nebmen am Streit. Bergebens bot England bem erften Neutralitat an. Franfreich betrachtete Solland ale ein ibm angeboriges Ruftbaus, und fein Bolt als ibm bienftpflichtig. Mannschaft, Belt, Kriege= bedarf aller Art, murbe von ben Bafallen = Staaten erpreft. Auch hetrurien, Rom und Neapel wurden unter schno-

<sup>\*) 12.</sup> Mai. 1803.

<sup>\*\*) 18.</sup> Mai.

<sup>\*\*\*) 26 - 30,</sup> Mai.

<sup>†) 3.</sup> Juni.

<sup>††) 5.</sup> Juli.

ben Bormanden gebrandschazt. Lezteres mußte einen Theil seiner Lander und Safen ben Franzosen zur Besezung überlassen. Hunderttausend Mann ber lezten stunden auf der Halbinfel. Mit ber Sch we i z indessen, beren Gebiet geräumt ward, schloß Bonaparte blos eine Kapitulation, vermög deren 16,000. Mann Schweizer=Truppen, und nothigenfalls niehr, in Frankreichs Solde dienen sollten. \*)

Welchergestalt auch Spanien und Portugal in ben Krieg hineingezogen wurden, wie bald darauf Destreich und Rußland wider Frankreich sich erhoben, davon wie übershaupt vom Krieg der ditten Coalition im nächstsols

genden Abschnitt.

<sup>\*) 27.</sup> Geptember. 1803.

# Dritter Abschnitt.

# Die Zeiten des Raiferthums.

# Achtes Kapitel.

Bon Errichtung bes Kaiferthums bis zum Brand von Mostau. \*)

### S. 1.

Die unermeflichen Rrafte, welche bie Revolution geboren, entwickelt, und weiter burch glorreiche Triumphe erworben bat= te, maren bur Errichtung bes erblichen Raiferthrons bem Binte eines Mannes bienftbar geworben. Rein Burgerfrieg, fein ein= beimischer Partheienkampf, teine ftreitenden Intereffen mehr ger= fplitterten, boben auf, ober lentten von bem burch bie Central= gewalt bestimmten Biele ab Die Unftrengungen ber großen Ratis Maffen von materiellen und moralischen Rraften, berglei= then Europa noch niemals, felbit nicht in ber Romer Beit, vereint gefeben, geborchten Raifer Dapoleon I., bem Un uber= wundenen, bem Großen - wie geraume Beit nicht blos Schmeichelei, sondern die Stimme der Belt Ihn nannte. Bar bas verbundene Europa den Streichen der erft werdenden, burch inneren Rrieg gerfleischten, burch ben Revolutioneframpf erschopf= ten Republik erlegen ; um wie viel weniger mar es bem belben= fühnen Imperator gemachsen, ber über bas befestigte, mohl geordnete Goldatenreich mit unumschränfter Macht, und genialifch = traftig berrichte? — Auch schien nicht, bag, so schweren Rampf zu beginnen, ein Grund vorliege. War boch burch Da= poleon die verhafte Revolution erdruckt, Die "Freibeit" burch bie unumschränfte Bewalt, Die "Gleich beit" burch ben neu errichteten Abel verdrangt, und alfo eine Gemein ich aft ber Intereffen zwischen bem Bund ber Ronige, und bem zu bem monarchischen Pringip gurudgetehrten Frankreich erzeugt worben. -

Aber eines fehlte noch zur Berschnung — Die Legitimistat. Bonaparte's Thron, ob auch von Machtsulle umgeben, war gleichwohl ein Erzeugniß der Revolution, auf (wenigstens scheinbaren) Boltswillen, nicht auf Erbanspruch oder historisches Recht gebaut, und auch die Ehren les gion noch tein Erbe Abel. Dazu der Schmerz über die erslittenen Berluste, und der Haß gegen den Starken, welcher die niederschmetternossen Streiche auf die Coalition geführt.

<sup>\*)</sup> Bom 18. Mai. 1804. bis 16. und 17. Sept. 1812.

Miber bie Reindschaft ber europaischen Machte, welche fofort in unzweideutigen Beichen erfcbien, mochte Navoleon Schut auf zweierlei Begen finden. Ginmal, wenn er fich ben liberalen Ibeen befreundet, feine Sache baburch jur Sache ber Civilisation, und Granfreich jum Mittelpunkt eines Spitems freier Staaten ge= genüber jenem ber von Autofraten beberrichten, fonach auch jum reichen Treibhaus moralischer Rrafte gegenüber ben phylischen Maffen machte; und bas anderemal, wenn er, feiner foldatischen Ueberlegenheit vertrauend, Krieg auf Tod und Leben wiber bie Machte führte, worin am End entweder Sie Alle oder Er untergeben mußten. Aber auch bie Dachte hatten zweierlei Mittel wider Ihn. Entweder mußten fie, ben Forberungen bes Beitgeistes hulbigend, ihren Bolfern friedlich verleihen, was bie Revolution fich jum Preife ausgestedt, aber in Frankreich nicht erreicht batte; fie mußten alfo Die ebleren Rrafte ibrer Staaten entfeffeln, und die offentliche Meinung ju ihren Alliirten wider ben Dedpoten Rapoleon machen; ober fie mußten fich wenigstens treu und innig unter einander verbinden jum Rampf mider ben gemeinsamen Feind, ihre Maffen gleichzeitig über ibn berfturgen laffen, baf er erbruckt werbe. Gie thaten feines von beiben; Dapoleon feiner Geits mablte engherzig ben folbati= fchen Beg, mit toller Bermegenheit, um "Alles ober Dichte!" fpielend.

Dieser Kampf — so ungeheuer die Streitmassen, so unermesslich die Erfolge waren — bietet gleichwohl weit weniger Ineteresse dar, als die Kriege der Republik. Nicht mehr um I deen wurde gekampst, nicht mehr galt es den Ariumph den antürlichen oder historischen Nechts, der Gleicheit und Freiheit, oder des Borrechts und der Willkühr: — es war blos ein Kampf der Gewaltigen um Herrschaft, in dessen hindergrund wohl die Weltberrschaft des Einen oder Mehrerer, nirgends aber der Triumph der Freiheit zu erschauen stand. Erst später, von der Erhebung Destreichs im Jahr 1809, und noch mehr von dem Brande Moskaus's an, sehen wir abermals Ideen als Triebsedern des Kampses. Welt be frei ung, Natioenalität, liberale Verfassen; aber der Preis ward,

burch bofes Berhangniß, verfummert.

# §. 2.

Nicht bas erbliche Kaiserthum an und für sich, wohl aber die Berfassung, die man ihm gab, war der Tobestreich für die Revolution. Mit der Constitution von 4791.
batte es als Triumph der Freiheit erscheinen mögen. Dagegen
wurden jezt, unter Beibehaltung des Gerüstes der Consularverfassung, Institutionen geschaffen, deren Geist assatissscher Sultanismus war. Die neue Berfassung selbst ward ohne
Befragung des Boltes, ja ohne Berhandlung im geseggebenden

Korper durch ein bloßes Senatusconfult (gefaßt unter dem Borsiz des 2ten Consuls, Cambaceres) in Wirksamkeit gesezt. \*) Nur über die Erblich keit der Kaiserwürde in Napoleon's Haus wurden — nachträglich — die Stimmlisten eröffnet, und durch ahnliche Umtriebe wie bei der Abstimmung über das lebenslängliche Consulat eine ungeheure Mehrzahl von — stillschweigend oder ausdrücklich — Bejahenden gewonnen. Die Verfassung ward blos be kannt gemacht; und zwar im Namen "Napoleon's, von Gottes Gnaden, und durch die Constitutionen der Republik Kaisers der Kransven."

Raifers der Frangofen." Gemat in noch vollerem Maafe, wozu er ichon fruber gebraucht worben, bas bienftbare Bertzeug jedes Bewaltstreiches, welchem eine rechtliche Form ju geben man für gerathen fand. Insbesondere ward ihm bas Recht er-theilt, die Verhandlungen der Bablcollegien zu zernichten. Gollte er bagegen, als Buter ber Berfaffung, ein Befeg als berfelben zuwiderlaufend ertlaren, fo follte gleichwohl bem' Raifer bas Recht zufteben, baffelbe ju vertunden. Der gefeggeben be Rorper, beffen Prafibenten und Quaftoren ber Raifer ju ernen= nen babe, ward in gangliche Abbangigfeit von bemfelben gefegt, und bem Eribunat jest wie jenem Die Deffentlichfeit ber Berhandlungen, Die einzig noch übrige Schuzwehr ber Freibeit, geraubt. Dur wenn Die Redner ber Regierung felbft fie verlangten, follte fie ftatt finden. Die Freiheit ber Preffe war fcon fruber gernichtet. Boch, über allen Autoritaten erbaben. follte ber Raifer - beffen Erbfolge in feiner gefegmaßigen mann= lichen nachtommenschaft, und bei beren Ermangelung in jener feiner Bruder Jofeph und Ludwig (mit Lucian und hie= ronymus war er bamal entzweit) festgesegt warb - in majeftatischem Glange thronen. Geine Givillifte mard auf 25. Millionen Franken gefest. Pringen Des Baufes, Groffmurbetrager mit ungebeuren Ginkunften und blogem Riguranten-Dienft, Grofofficiere bes Reichs, Sofbeamte in vielfacher Abstufung, mit allem vrientalischen Gepräng, entfernten ben Großberen von seinem Bolfe.

Damit aber ber Flecken ber Usurpation bei ber Masse getilgt, ber neugeschaffenen Majestat ber Ebarakter ber heiligkeit verliesben werde, mußte die Kirche bem Werk ber Gewalt und ber Schlaubeit ihre Weibe geben. Der Papst Pius VII., nach erbattener Ausserberung, doch ohne Zweisel mit schwerem herzen, reiste nach Paris, ben Morber bes Duc d'Engbien zum ziste nach Paris, ben Morber bes Duc d'Engbien zum Schlungs-Keier sand in der Kirche Notre Dame statt, mit unerhört verschwenderischer Pracht. \*\*) Feste aller Art riefen das Bolk zur Freude auf über bas Ende des Freiheitstraums.

Muger England, Rugland, Schweden und ber Pforte

<sup>\*) 20.</sup> Mai 1804.

<sup>\*\*) 2.</sup> Dezember. 1804.

beeilten fich bie auswärtigen Fürsten, die teutschen gumal, die Kaiferwurde Napoleon's anzuerkennen. Auch Kaifer Franz that es. Jedoch batte er, das Erbleichen der teutschen Krichetrone wahrnehmend, den Glanz des eigenen Hauses zuvor tadurch gewährt, daß er sich zum "Erbkaiser von Dieftreich" erstlate, \* und in solcher Eigenschaft durch den Erzbischof von Wien \*\*) sich kronen ließ.

# S. 3.

Napoleon, Raifer ber Frangofen, fich gerne mit Raril M. vergleichent, mart auch ber Combarten Ronig. Die Staatsconfulta ber Stalifchen Republit befchlof Die Unnahme ber monarchischen Berfaffung, und erfor ben Grofmachtigen jum Ronig Staliens. In feierlicher Aubienz überbrachte Melzi, bet Biceprafibent, \*\*\*) solden Beschluß bem Kaiser, welcher ibn geneh= migte, unter bem Borbehalt an ein "jungeres, von seinem Geiste befeeltes Saupt," fobald Die Lage Der Belt es erlaube, Die Diegierung abzutreten, worauf burch brei aufeinander folgende Stad tuten Die neue Berfaffung bes Reiches geregelt marb. 2m 26. Mai fegte Mapoleon in Mailand Die eiferne Krone ber Lombarden auf fein Saupt, (mit bem Mahlfpruch: ,Gott gab fie mir. Debe bem, ber fie berührt."-) ernannte Eugen Beaubarnois, feinen Stieffohn, ben er furg guvor gum frangoftichen Pringen erhoben, jum Dicetonig, und icharfte ber ge= feigebenden Berfammlung wie allen Autoritaten Die Grundfage ber neuen Bermaltung ein. Bon Befragung bes Bolfes mar feine Rebe: auch von ben fremben Machten mart teine Unerfennung verlangt "indem Fran freich (nach Talleprand's Erflarung) wie ber Ocean, eitler Damme nicht achtend, Gich Gelbst feine Grengen fege." -

Die freche Rebe mard hald bestätigt durch neue That. Napoleon, wiewohl er vor dem gesezgebenden Körper Frankreichs seierlichst ertlärt batte, †) das Gebiet des Reiches solle nicht weiter vergrößert werden, nahm gleich nach der Krönung zu Maisland die Unterwerfung der Republik Genua an, ††) welche in Folge geheimer Unterhandlungen um ihre Einverleibung in das große Reich gebeten batte. Der "großmuthige und nothwendige Entschluß des ligurischen Senats" ward durch einmuthig beschende Abstimmung — wie man versicherte — des ganzen Boltes bekräftigt, und die Einverleibung des kostdaren die bleibende Absangigkeit Jtaliens sichernden Küstenlandes gieng ohne Saumen vor sich. Drei Departemente, Genua, Monkenotte und Prenninen wurden daraus gebildet, und dadurch die Zahl der französsischen Departemente auf 410 gebracht. Bald ward durch

<sup>\*) 10.</sup> Mug. 1804. \*\*) 7. Deg. \*\*\*) 17. Darg. 1805.

ein kaiferliches Dekret auch die Einverleibung von Parma und Piacenza förmlich ausgesprochen. \*) Bon einer Entschädigung

Sarbiniens mar feine Rebe mehr.

Gleichzeitig wie Genua erlosch die Republik Lukka. Das neue Kaiserthum haßte die Freistaaten; und Frankreich, vor Kurzem Schöpferin vieler neuer Republiken, erröthete nicht, selbst die alten zu zerstören. Das Bolt von Lukka, gleichfalls eine muthig, ertlatte den Bunsch, einen Fürste n aus Napoleon's Haus zu erhalten. \*\*) Der Kaiser willsahrte, erließ das neue Berfassungsgesez, und gab den Bittenden seinen Schwager, (Gemabl seiner Schwester Elifa,) Pasq. Felix Bacciochi, zum Erbfürsten. \*\*\*) Demselben hatte er schon früber das Fürstenthum Piom bino verlieben, †) beibe unter dem Schuze Frankzeichs als Basalelenlander.

Selbft Batavien, bei ber Unerträglichkeit bes republifanisfchen Pringips mit bem Intereffe bes neuen Raiferstaats, mußte jur Monarchischen Form fich bequemen. Es that baffelbe, ohne Widerstreben, schon gewohnt, Die Revolutionen von Va= ris im Haag wiederholt zu feben. Jezt sah es in Folge der Berhandlungen seines Gesandten Schimelpennink mit Bo= naparte feine bieberige Regierung (Staatebewind) aufgelost, #) und an beren Stelle einen, auf 5 Sabre ju ernennen= ben, alsdann jedoch abermals mablbaren, Rathepenfionnair mit fast unumschrantter Gewalt treten; neben ibm einen gefegge= benden Rorper, "die Soch mogenben" genannt, aus 19. (un= ter bem Ginflug bes Rathevensionnaire ermablten) Abgeordneten bestebend, endlich einen Staaterath und ein Ministerium, Die mil= lenlosen Berkjeuge bes Oberhauptes. Sonach mard mittelft Diefes Einen, welchen des Raifers Willen unmittelbar lentte, Die Republik völlig in bes legten Sand gegeben. Jeber Schatten von außerer Unabhangigfeit, fo wie von innerer Freiheit mar also vertilgt. Schimel pennint ward Rathepensionnair, und trat feufgend feine glangende Anechtschaft an.

# S. 4.

So gehaufte Berlezung ber Iraktate, so ungemessene Bergebherungssucht, so kuhne Schritte zur Prapotenz beforderten bie Bildung einer dritten Coalition. Schweben zuerst, sobann Rugland, und bald darauf Destreich schlossen mit Engaland und unter sich den Kriegsbund wider Frankreich. Das Wiedereintreten Pitt's in's Miniskerium ##) war bievon Undeutung und wirksamster Grund. Nicht als ob er die Hie zur Feindschaft gegen Frankreich erst aufgeregt, sie zum Kriegsentschluß durch seine Guineen bestimmt hatte; wohl aber durch Benüs

<sup>\*) 21.</sup> Juli.

<sup>\*\*)</sup> to. Juni.

<sup>\*\*\*) 23.</sup> Juni. +++) Mai. 1804.

sung ibrer fcon vorhanbenen Stimmung, burch Ermus thigung , Unterftugung ber Gingelnen , und burch Gorge fur bas

Bufammenwirten Aller.

Der Ronig von Schweben, Buftav IV. Abolf, Erbe bes Mitterlichen Ginnes feines Baters, batte feiner Abneigung mider Rapoleon ichon fruber nicht Bebl. Dach bes Bergogs pon Engbien Ermordung batte er bem Reichstag von Re= gen burg eine Dote übergeben, worin er benfelben auffor= Derte, Genugthung fur folche Berlegung bes Bolferrechts ju be= gebren. Bon Diesem Augenblick an nahmen feine Berbandlungen mit Frantreich einen bittern Jon an, und murben bald vollig abgebrochen. Defto eifriger naberte er fich England, und fcblof mit bemfelben fcon am 3. Dez. 1804. einen Gubfibien= traftat, allernachft Die Bertheidigung Dommern's bezweckend. Mehrere andere Uebereinkommniffe, Kriegsbeiftandes millen, folaten nach, und endlich Die formliche Rriegsertlarung Schme=

bens an Frantreich. \*).,

- Aber Die Bauptmacht, auf welche Ditt baute, mar Ruff= Go lange Bonaparte Diefer Macht Die Mitherrschaft über bie europäischen Berhaltniffe gewährte, mar fie 3hm befreundet, nun fie mabrnahm, bag er allein gebieten wollte, ruftete fie fich jum Rrieg. Much Rugland nahm ben Mord Enghiene (ne= ben bemfelben auch die Nichtentschadigung bes Ronigs von Gar-Dinien) ju Sauptanlaffen ber Beschwerbe. Ueber biefe batte icon ber Gefandte Markow Die nachdrucklichften Erflarungen überreicht, über jene erbffnete Oubril, fein Nachfolger, eine ernste Berhandlung. Freilich ftund nur ber Geschichte, nicht aber Rugland zu, die Unthat Bonaparte's wider Enghien ju richten; und mar die Entschädigung Garbiniens ein Begenftand von wenig tief gebendem Intereffe. Beffer und murbiger hatte Rugland fich ber Sache ber Bolter=Freibeit angenommen, mas jedoch von ber Macht, welche Dolen ger= theilt batte, nicht zu erwarten ftund.

Mit Diefem Rugland ichlog Großbrittannien ju De= tereburg einen Kongertvertrag, \*) welcher nichts geringe= res als einen Bund aller europaifchen Staaten wiber Frant= reich und bie thunlichfte Biederherftellung aller vor bem Revo= lutionstrieg bestandenen Berhaltniffe bezwectte. England über= nahm die Bezahlung von jabrlich 1,125,000. Pfund Sterling für jedes 400,000, regulirter Truppen, welche von ben verbunde= ten Machten gestellt murben. Gine halbe Million Goldaten boffte man jufammengubringen, und England mar reich genug, um fie ju bezahlen. Man rechnete babei vorzüglich auf ben Beitritt Deft reich s, beffen Ruftungen bereits feine friegerifchen Ent= wurfe verburgten; auch hoffte man Preußen ju bewegen, tag es an bem Entscheidungstampf Theil nehme fur bie allgemein europaifche Sache.

<sup>\*) 31.</sup> Oftober. 1805.

<sup>\*\*) 1805.</sup> II. Apr.

Preußen jedoch blieb neutral; der dringenoften Aufforsterung der Mächte so wenig als der hereinbrechenden allgemeinen Gefahr achtend. Ja, es sorderte sogar drohend von Schwesten, daß daffelbe seine Ruftungen einstelle, damit nicht Nordet ut fohland Schauplaz des Krieges werde; worüber Gustavall der fin die lebhaftesten Borwurfe ausbrach und dem Preussentigig den früher von Ihm empfangenen Ablevorden zurückstadte.

. Schon burch biefe unselige Politit Dreufens mar bas Berberben ber neuen Coalition gewiß. Deftreich lag jest allein den Sauptichlagen des Geindes blos, Die Ruffifche Bulfe mar ju entfernt, und Brittannien ftritt nur mit Beld und Schiffen. Bobl rechnete De ftreich auf eine Streitmaffe von 500,000 . Mann, beren Es Gelbft 350,000. aufbot, mabrend 115,000, ja im Rothfall 180,000., von Rugland und, Die übrigen von Schweben, Deavel, Garbinien, und einigen teutschen Staaten erwartet murben. Man bielt biefes fur binreichend, mider Die Beere Franfreichs und beffen Berbundeten, Die man wohl auf 600,000. Mann anschlug, von welchen aber ein großer Theil Die weitgebehnten Ruften gegen bie brittischen gandungeber= fuche zu beden batte. Bei folder Berechnung jeboch brachte Deftreich nicht in Unschlag ben Beift und Die Rubnbeit feis nes Reindes, Die moralischen Rrafte, Die ibm noch zu Gebote ftunden und bie Schnellig teit, welche Die Birtung ber Streitfraft verboppelt.

Erft am 9. August 1805 trat Deftreich bem Kongertvertrag von Deters burg formlich bei, nachdem alle Friedensverfuche gefdeitert maren. Bonaparte batte, fury nach Befteigung bes Raifertbrons, abermalige vage Berfobnungeantrage an En a= land gerichtet, welche biefes ohne Theilnahme Ruglands nicht beantworten ju fonnen erflarte. Aber Oubril batte Daris fcon verlaffen; fo mie ber frangofische Befandte Petereburg. Indeffen erhielt ein ruffischer Friedenebote, Dovofilgom, burch preufifche Bermittlung Daffe nach Frankreich gur Bieberan-Enupfung ber Unterhandlung. Derfelbe befand fich noch in Ber= lin, ale bie Botichaft von ber Einverleibung Genua's erfcholl; morauf er bie Paffe als nunmehr unnug, wieder jurudgab, \*) und fofort aus ben beftigen Erklarungen Frankreichs wiber "bas balb europäische und balb affatische, balb civilistrte und balb barbarische Reich" die Unvermeidlichkeit bes Krieges bervorgieng. 3war bot jest Deftreich feine Bermittlung an; aber Napo= Leon lebnte fie ab, vielmehr von Deftreich felbst fordernd, daß es feine Ruftungen, Die foviel als eine Diverfion ju Bunften Englands maren, einstelle, und fein Deer auf ben Friedensfuß fege, zugleich auch barüber Rlage fuhrend, bag Deftreich burch Linebehnung bes heimfallrechte, burch Rauf und andere

<sup>\*)</sup> In. Juli.

Mittel feine Befigungen in Borarlberg und am Boben= fee vermehrt, namentlich, baf es also bie Ctabt Lindan erworben und hiedurch bie Berhaltniffe Gudteutich lands geandert habe. Diefe Dinge maren allerdinge vorgegangen; es batte Deftreich - mas Stoff ju niederschlagenden Parallelen gab - mabrend Bonaparte Konigreiche und Republiken fich unterwarf, einige fremte Befigthumer und Gefalle, jumal iene ber fatularifirten teutschen Stifter mit Beschlag belegt ober eingezogen, auch einige benachbarte Berrichaften und Begirte ge= wonnen, jum Theil felbft mit Bewalt an fich geriffen ober burch fummarifde Befigergreifung mit feinen Staaten vereint. In Paris, Unterhandlungen murben jest sufebends bitterer. Bien und Regen sburg erschienen gegenseitige beftige Ertla-Die lexte von Seite Destreich s; welcher bald barauf Die frangofifche Rriegeerklarung folgte. \*)

# S. 5.

Moch bauerten bie Ruftungen ber Berbundeten, noch mar faum der Bortrab der Ruffen in Galligien eingetroffen, als fcon bas große "Deer von England, " wie man bie langs bes Canals, vorzuglich ju Boulogne, feit geraumer Beit verfammelten Truppen nannte, in Gilmarichen gegen ten It bein Mit gespannter Aufmertsamfeit batte Gurora auf Die feit langem vorbereitete, feit langem angefundete Lanbung in England geblickt. Ungebeure Rraftemaffen ju Land und Gee barrten bes Zeichens jum großen Schlag. Bange erwartete ibn auch England, obwohl es Die furchtbarften Bertbeidigungeanstalien getroffen, und neben ben febr verftartten regulirten Eruppen, eine halbe Million von National = Streitern, Miligen und Freiwilligen gefammelt batte. Aber intem Benaparte burch feine brobende Stellung Die Britten jur erschöpfentsten Unftrengung gwang, enthielt er fich tluglich eines Wagftude, meldes bei ter Berrichaft feiner Feinde jur Gee, felbft im Ralle er auf engli= fchem Boben fiegte, fein abgeschnittenes Beer bem Untergang aussexte. Weit ficherer beugte er Brittannien burch neue Trium= phe auf bem Festland.

Also, nach ben tauschendsten Anstalten, und nachtem ein Theil bes Seeres schon eingeschifft, Bonaparte personlich in Bouslog ne erschienen war, \*\*) gab er plozisch den Beseld zur Wiesberausschiffung und zum Marsch nach Teutschland. \*\*\*) Diesselbe. Nichtung nahm das heer von Holland unter Marsmont, und jenes von Hannover, jezt unter Bernadotte stehend. Davoust, Eoult, kannes und Ney beschigten die großen Abtheilungen des heeres von Boulogne. Murat

<sup>\*) 23.</sup> Cept.

<sup>\*\*) ?.</sup> Hug.

<sup>\*\*\*) 27.</sup> Aug.

führte die gesammte Reuterei. Auch aus dem Innern eilten Kriegsschaaren gegen den Rhein. Augereau ruckte nach mit einem neu gesammelten heer. An dreimal hundert tausend Ge-waffneter ergossen sich gegen oder über das südliche Leutsch-land.

Indeffen batte bas Deft reichifde Beer am In n. 80,000. Mann ftart, Diefen Glug überschritten. \*) Der Erzbergog Ge r= binand, Gobn Desjenigen, welchem ber Breisgau ftatt Mobena's ju Theil geworben, befehligte es, unter 36m ber General Mad, Deffen Kriegstalent ber Welttheil geehrt hatte. Die Gurften Gubteutschlands, welche fich Frantreiche ju neigen ichienen, jur Coalition ju bringen, war feine nachste Bestimmung. Die bringenoften Aufforderun= gen ergiengen barum an ben Churf. von Baiern, beffen Unt= worten gemabrent lauteten, aber beffen Schritte ben Abfall verfundeten. Wahrend Die toftbare Zeit in Unterhandlungen bin= gieng, anfange Die Bereinigung ber bairifden Truppen mit jenen Deftreichs geforbert, fobann mit Entwaffung berfelben gebrobt, und erft nach mancherlei Bin = und Ber=Reben jur Bemalt ge= fdritten marb, batte ber Churfurft Gelbft Munchen verlaffen, \*\*) und Burg burg erreicht, mobin feine Truppen ibm nacheilten. Best marf er fich Frantreich in Die Urme. Daffelbe thaten Burtem berg und Baben, sobald die frangofischen Truppen auf ibrem Bebiete ftunben.

Denn schon war das heer Napokon's zu Strafburg, Mainz und auf andern Punkten über den Rhein gegangen, \*\*\*) während Bern abotte auf der rechten Rheinseite von hannover heranzog, sodann den Main herauf gegen Burzburzg ruckte, und sich mit den Baiern unter Brede und Deroi vereinte. †) Jezt schlossen auch Burtemberg
und Baben, deren kander schoell überschwemmt waren, Bundenis mit Napoleon, und versprachen ihm, jenes 10,000, dieses

4000. Mann Sulfetruppen.

Mit also verstärkter Macht stürzte Bonaparte auf die, plozlich vom Siegestraum erwachenden Destreicher. Mach, auf die Runde von des Feindes Nahen, hatte halt zwischen Iller und Lech gemacht, vorzüglich an Ulm sich lehnend, und in dieser Stellung des Russischen hullsbeeres harrend. Aber die Russe erschienen nicht. Ihr Marsch war einen Monat lang durch Preußische Demonstrationen gehemmt worden. Denn nichts war dem preußischen Calvinet angelegener, als den Durchmarsch der Russen dein neutrales Land zu verhindern. Gin startes heer bewachte die Oft preußische Grenze. Indessen ward das schwach besetzte Anspach ohne Widerstand von Bon apart e's heerhausen durchzogen. Hunderttausend Franzosen

<sup>\*) 8.</sup> Sept. \*\*) 8. Sept. \*\*\*) 25. 26. Sept.

<sup>†) 2.</sup> Oft.

eilten auf diesem fürzesten Wege durch preußisches Land den getäuschten Oestreichern in den Rucken. \*) Plozlich sah Mack sich umzingelt, seinen ganzen Ariegsplan zerstort, sein treffliches heer der Bernichtung Preis. Nach einigen verlustvollen Gesechten ward er eingeschlossen in Ulm. Der Erzh. Ferd in and rettete sich mit der Reuterei durch gefahrvolle Flucht. Mack fapit ulirte. Die Stadt und das heer, noch 25,000 Mann start, ergaben sich dem Sieger. \*\*) Verschiedene slüchtige heerbaufen gerietben gleichfalls in Gefangenschaft. Ein Schlag, zerschmetternder als jener bei Marengo, warf Destreich nieder.

#### S. 6.

Denn von nun an hielt nichts mehr die Sieger auf. Die Ruffen zwar, unter Rutufow, waren endlich am In angekommen; aber fie waren zu schwach gegen ben reißenben Strom. Die Franzofen, ben Nachtrab ber Fliebenden noch verschiedernemal schlagent, gelangten nach 2B ie n,\*\*\*) bessen Schlussest man ihnen entgegentrug. Un demselben Lag ward die Donau, auf deren linken ufer die Russen nach Mahren zogen, übersezt. Fürst Auersberg hatte vergessen, die Brücke abzudrechen. Die Ruften eilter fechtend nach Clmus, Bursboden, mit dem zweiten Deer, vereinte sich hier mit Kutus

fow; Raifer Alexandet traf im Lager ein.

Der Schlag bei Ulm war auch bem Stalischen heer unter Erzh. Karl und jenem in Inrol unter Erzh. Johann verderblich. Der erste, wiewohl er gleich am Ansang des Feldzugs große Berstärkungen nach Le utschland gesendet, besiegte bennoch glorreich seinen tapsern Gegner Massen, welcher die kinien an der Etsch drei Tage nacheinander vergeblich stürmte, i) und an 10,000 Streiter verlor. Aber Mack Unglück zwang den Sieger zum Rückzug, den er, in stolzer Haltung und ohne bedeutenden Berlust, über Görz und Laibach gegen die Ung arische Genze nahm. Daselbst vereinigte er sich mit seinem gleich beldenmuttigen Bruder, ii) welcher in Iprol gegen überlegene Feindesmacht ruhmvoll gestritten, und, derselben endlich weichend, den schwierigen Rückzug durch Karnthen glücklich vollbracht hatte.

Das hauptgewitter inbeffen hatte fich nach Mahren gezogen. Bonaparte, mit einer schnell vorgeschobenen heermaffe flund bei Brunn; Ihm gegenüber die weit starkere Macht ber beiden verbundeten Raifer, ermuthigt durch die Gegenwart ihrer herren. Gleichwohl zogerten diese mit dem Angriff, bis

<sup>\*) 3-6</sup> Oft \*\*) 17. 20. Oft. \*\*\*) 13. Nev.

<sup>†) 29. 30. 31.</sup> Oft. ††) 30. 9800.

IX. Banb. II. Abtheil,

ber Gegner seinen Gewaltshaufen versammelt hatte. Jest gesichah bei Austerlis die Schlacht, \*) und gieng verloren. Franz und Alexander sahen nach schrecklichem Kampf die Niederlage, die wilde Flucht ihrer heere. 30,000 Mann waren auf beiden Seiten gefallen; 15,000 Gefangene, hundert eroberte Kanonen und viele andere Beute bezeichneten den franzosischen Siea.

Steichwohl mar-nicht Alles verloren, ohne Deftreich & Ragen und Dreugens Berblendung. Das ftarte Beer bes unübermundenen Erib. Rarl ftund unfern Bien; in Ungarn und Bobmen bereitete fich ber Aufftand in Maffe. Reue Ruffische Bolter eilten auf ben Rampfplat, und Dreufen, burch die Gebieteverlejung Unfpach's beleidigt, ichien endlich entschloffen jum Rrieg. Raifer Alexander, perfonlich in Berlin erfcheinend, batte folden Entschluß geforbert. 2m 3. Dov. trat ber Ronig burch eine lebereinfunft ju Potebam ber Coas lition bei, fich blos noch einen Bermittlungeversuch vorbehaltend. Sofort murbe ben Ruffen ber Durchgang burch bie Preugischen Staaten geöffnet; von ber oftpreußischen Grenze eilten bie toniglichen Truppen gegen ben Main und Rhein. Drei Beere mit gablreichen Referven wurden gebildet, mit bem 45. Dez. follte ber Feldzug eroffnet werden. Auch in Nordteutich= land fonnten jegt, ba Preugen nicht mehr miberfprach, bie Bet= bundeten auftreten, gegen Sannover, und bann weiter gegen Solland und Belgien ben Ungriff richtend.

In Diesem verhangnistvollen Moment schloff Deftreich Baffenstillstand und bald barauf Frieden, erschuttert burch bie bisberigen Greigniffe und an ber Aufrichtigfeit Dreugens, freilich nicht ohne Grunde, zweifelnb. Denn anftatt loszuschla= gen, batte ber Ronig in ber Mitte Dovembere ben Grafen von Daugwit nach Wien gefendet, angeblich um mit Rapoleon eine Unterhandlung vermittelnb. ju eroffnen, in ber Shat um ben Bang ber Ereigniffe ju beobachten, und bas nach Um= ftanden rathlich Dunfende ju thun. Da gefchab die Schlacht bei Mufterlig, und Deftreich trat ab vom Rriegofchauplag; baber Saug wiß feine bringendere Gorge batte, ale ben befonberen Frieden Dreufen s. Er fcblof ibn obne Gaumen, \*\*) ju Dien, indem er Unfpach gegen einige Bergutung an Bais ern, Cleve und Reufchachtel an Frantreich abtrat, bagegen von Diefem famtliche teutsche Staaten bes Ronigs von England abgetreten erhielt. Unter biefen Bedingungen marb Preußen Frankreiche Bundgenoffe und Garant aller neuen

Erwerbungen beffelben.

# S. 7.

Balb barauf fam auch De ftreich Friede mit Frankreich

1 1971 . . .

<sup>\*) 2.</sup> Des. \*\*) 16. Des.

ju Stande. Bleich am Tage nach ber Schlacht hatte Rurft Lich. ten ftein Baffenstillstandsantrage gethan; Lages barauf begab Raifer Frang fich perfonlich ju Rapoleon in's Lager bei Sarofchus, und traf eine vorläufige Uebereinfunft über Daf. fenstillstand und Krieben. Ersterer marb gleich am 6. Des. ju Aufterlig befinitiv gwifden Berthier und Lichtenftein geschlossen, (nach bem Abschluß jeboch noch eine Contribution von 100 Millionen Franken bem eroberten Lante aufgelegt) lege terer nach furgen Unterhandlungen ju Difolbburg, Brunn und Wien, endlich in Preeburg unterzeichnet \*) auf Bebingungen, welche Deftreiche Macht entscheibend brachen, und ben Continent in Frankreichs Sanbe gaben. Dicht nur murbe jeder Panderraub, ben Bonaparte vor Ausbruch bes Rrieges, jumal in Stalien begangen, fonach Die frangofische Berrichaft über ben größten Theil ber Salbinsel bestätigt, sonbern es trat Destreich noch ab an bas "Konigreich Italien" bas Bene-tianische Land auf beiden Seiten bes Meeres, an Baiern Iprol, Die ftarte Bormauer bes Staates, auch Borarlberg, Eichftabt und einen Theil von Paffau; an Baiern, Burund Baben Die Schmabifcoftreichifden Lande fammt bem Breisgau. Dogegen follten Galgburg und Berchtesgaben mit Deftreich vereint, bem ebemaligen Großb. von Tostana, jest Befiger biefer gander, bafur Burge burg, und bem Ergb. Rerbinand, herrn vom Breisgau, eine andere Entschädigung gegeben werden. Much follte bas Doch= und Deutidmeifterthum einem bftreichifden Drine gen erblich jugefchieden fenn. Die Churfurften von Baiern und Burtemberg wurden als Ronige, und mit ihnen ber Churfurft von Baben als vollig unabbangig anerkannt, boch follten fie bem "teutschen Bunbe" fortmabrend anges Baiern befam überdieß noch die bieberige Reichestadt Mugeburg. Much Alerandern mard Friede geboten; aber er verschmabte benfelben. Gein Beer, welches Raifer Frant fcon nach bem Baffenstillftandevertrag von Aufterlig aus feinen Staaten entfernen mußte, jog fich nach Schlefien und gieng im Februar bes folgenden Sabres nach Rufland gurud.

Nicht blos ber Landerverlust (wiewohl mehr als tausend Quadratmeilen mit nab' an drei Millionen Einwohnern betragend) sondern weit mehr die moralische Wirkung so unerhörtschnellen Falles, dann die Befestigung der Napoleon'schen Gerrsschaft über Italien und die völlige Umkehr aller Berhältnisse in Teutschland machten den Frieden von Presburg niederduckend für Destreich und für Europa. Zwar datte Destreich sich ausbedungen, daß "Nang und Ceremonieltzwissehein ihm und Frankreich bleiben sollten, wie sie vor dem Kriege gewesen. Aber die Macht war geschwunden, und der politische Einfluß dabin. Südteutschland, soust assetz

TOWN THE STATE OF THE

<sup>\*) 16.</sup> Dej.

wohnt von Deftreich bas Gefeg ju empfangen, mar jest Ba= sallenreich des Franten worden; Die teutsche Raiserwurde batte teine Bedeutung mehr. Das gange Staatenfpftem von Europa mar gertrummert, bas Machtgebot bes Ginen, jest obne Widerftand ertonend, weiffagte neuen Umfturg in Gub und Dorb.

Much gieng bie Beiffagung schnell und furchtbar in Erful= lung. Doch von Schonbrunn aus \*) ergieng Die Rriegeertlarung gegen Deapel, welches allerdings in Die Plane ber Coalition eingegangen mar, und, wenige Tage vor ber Schlocht bei Mufterlig, ein ruffifch englisches Beer, welches bafelbit landete, bem turg juvor gefchloffenen Neutralitatetrattat jum Sobn, mit Freundschaft aufgenommen batte. Deftreich vermochte nicht, oder vergaß, bas verbundete Reapel mit in den Frieden einzuschließen; baber lag es bem Borne bes Gewaltigen preis. "Das fonigliche Saus von Reapel bat aufgebort ju regieren!" - alfo bonnerte beffelben Berfundung, und ein machtiges Beer, geführt von Maffena und Joseph Bonaparte, eilte ben Spruch ju vollziehen. Balb jog es in die hauptstadt ein; \*\*) bas to= nigliche Baus entflob übers Meer nach Dalermo, und Dapo= leon ernannte feinen Bruder Jofeph jum Erbtonig Des fcbe nen Reiches von Reapel und Gicilien. \*\*\*) Aber ber neue Ronig follte frangofischer Pring und erbfabig in Frankreich blei= ben, auch die Burde bes Grogmablers in legtem Reiche führen, nur durften die beiden Kronen nie auf einem Saupte vereinigt werden. Die Eroberung von Gaeta, +) ber Pring von Beffen Philippetbal auf's belbenmuthigfte vertheidigt batte -- eine glangende Erfcheinung bei ber allgemei= nen Muthlofigteit - befestigte Diese Ummaljung. Doch folgten noch manche Blutscenen, jumal in Calabrien, wo ber Fanatismus wider Die Franken Die Baffen führte, und binwieder burch ben Terrorismus erdrudt marb.

Rury barauf marb ein zweiter von napoleon's Brubern Lubwig, mit einer Krone gefchmudt. Der Rathepenfionnair Bataviens, Schimelpennint, fand bald feine Burbe ju fcwer, und in Folge gebeimer Berhandlungen erfchien eine bas tavifche Deputation ju Paris und erbat fich Lubwig Rapole on jum Regenten. th) Sofort fand feine Berfundung als Ronig von Solland unter abnlichen Bedingungen, wie

bei Joseph in Reapel geschehen, ftatt.

Das Stalifche Ronigreich mar burch Bereinigung mit bem reichen Benetianischen Land mehr ale um ein Drittheil vergroßert worben. Pring Eugen Beaubarnois,

<sup>\*\*) 15.</sup> Febr. 1806. \*\*\*) 31. Dari. \*) 27. Dek.

<sup>††) 5.</sup> Juli 1806. +) 18. 3ul.

Napoleon's adoptirter Sohn, jest vermahlt mit der Prinzessin Augusta von Baiern, ward zum Thronfolger des schöznen Reiches ernannt. Zu gleicher Zeit ward der Fürst von Luffamit Massa und Carrara, die Prinzessin Pauline, (Borghese) Napoleons Schwester, mit Guaftalla belehnt. Benevent und Pontecorvo aber, "weil sie bisher nur Zankapfel zwischen Neapel und dem Kirchesstaat gewesen" als unmittelbare Reichslehen an Talle prand und Bernad otte verliehen. Ganz Italien, mit Ausnahme von hetrurien und Rom, deren nahender Untergang jedoch schon aus schlecht verhüllten Zeichen hervorgieng, gehörte also zu dem französsi

fden Reich. Daffelbe, wie die frangofischen Publiciften bereits unverho-len erklarten, mar aber ein boppeltes, ein bir eftes und ein indirettes Reich. Das erfte, aus Frantreich mit allen ein= verleibten gandern bestehend, bas zweite aus ben Bafal= lenstaaten, welche soviel moglich von Dringen bes Ravo = leon'fchen Saufes, jedenfalls von Groffwurdetragern Staatsbeamten - immerfort von Unterthanen - Frankreichs und bes Raifers beberricht, ober burch andere forgiam gefnupfte Banbe, jumal auch burch Ginführung frangofischer Gefeje und Mechte, in Abbangigfeit von bem Mutterstaat und beffen Beberrfcber erhalten murden. Auf folde Art gehorchten bereits 70 Millionen Wenfchen, wovon die Salfte bem birecten Reich, Die Salfte bem indireften geborte, bem Scepter Napoleon's. Raum nahm man Dotig bavon, bag nach fo unermeflichem Raub jest auch noch Ragu = fa, Die taufendjabrige Republik, von bem Unerfattlichen verschlungen marb. \*) Es geschah foldes unter bem Bormand, baf bie Republit die Feinde Frankreichs begunftiget babe, in der That aus bem nabern Unlag, bag bie Ruffen Bocca bi Cottaro, im ebema= ligen Benetianischen Dalmatien, von ben 7 Infeln aus befest und badurch beffen Uebergabe an Frankreich, Die von Geite Deftre ich & batte gescheben follen, verbindert batten. Es erfolgte hieraus ein fleiner Krieg zwischen ben Frangofen und ben mit ten Montenegrinern vereinten Ruffen, aber auch, ba Frankreich bas Greignif Deftreich jur Laft legte, ein langerer Aufenthalt ber frantischen Beere in Deftreich und Teutschland und tie verzögerte Raumung von Braunau.

Aus ben Provinzen bes indirekten Reiches, vorzüglich aus jenen Staliens, jog Napoleon ben weiteren Bortheil einer glanzenden, und doch den Mutterstaat nichts kostenden Belodnung seiner verdientesten Kriegsbaupter. Durch Berleibung fürstlicher Cinkunfte und fürstlichen Nanges an solche Haupter ward nicht mur der Schimmer des Ihrones, von welchem solche Strablen ausgieugen, mehr in die Augen fallend, sondern es wurde die militärische Lugend dadurch wirksam ermuntert, und es mochte

<sup>\*) 27.</sup> Mai.

notbigenfalls die Bafallen-Treue ber Bunftlinge ein Erfag werben für Die etwa schwindende Liebe bes Boltes. Alfo murben in bem ebemale Benetianischen Gebiet Die Bergogthumer Dalmatien Iftrien, Friaul, Cadore, Belluno, Conegliano, Trevifo, Feltre, Baffano, Bicenga, Padua und Roviao errichtet, und an Die Marfchalle ober Bunftlinge Soult, Beffieres, Duroc, Champagny, Bictor, Moncey, Mortier, Clarte, Maret, Caulincourt, Arrigbi und Savary verlieben; weiter murden Parma und Dia= centa ju brei Reichsleben, beren Berleibung vorbehalten blieb. bestimmt, jedoch bamit nur Titel und reiche Ginfunfte, nicht aber Gewalt gegeben. Hugerbem murben noch fur 30 Millio= nen Staatsguter in ben venetianischen Drovinien, vier in Luffa, fodann 1,200,000 Frante jabrlicher Renten im Ronigreich Italien, eine Million folder Menten in Reapel und 300,000 Franken in Buffa jur Belohnung verbienter Rriege= baupter ober Goldaten bes frangofifchen Beeres vorbehalten. Diefes alles mußten Die Italischen Bander, nebit ber Ginfüb= rung ber Conscription und bes Code Napoleon, angeblich als Preis ber Befreiung, über fich nehmen; und bie Frango = fen mußten die neuen, gufebende fich mehrenden Pringen = und Bergogstitel - melden bald noch andere Abelsmurben, (na= mentlich von Grafen, Baronen und Rittern) und gwar jest wieder erbliche mit Majoraten, radigirt auf frangofis fchen Grundbefig folgten \*) - als fchneibenbe Berbohnung ber Revolutionegrundfaje eingeführt feben.

# S. 9.

Aber bie Frangosen, aufgeblabt von Triumpben, erkannten noch nicht, baf Die Giege von Ulm und Unfterlig über Gie Geloft nicht minder als über bas Ausland erfochten worden; und welche Die Kortschritte Des Despotismus auch mabrnahmen, Die trofteten fich baruber mit bem eitlen Benuff bes folbatifchen Glanges. Schon mar ber republikanische Ralenber, als verhaftes Dentmal verhafter Ibeen abgefchafft, und ber grego= rianische wieder eingeführt worden , \*\*) - eine an fich gebil= ligte Berfügung, boch verwerflich megen bes unlauteren Beiftes, bem fie entiloffen. Die republifanischen Fefte borten jest auf; bafür marb unter pabstlicher Autoritat jenes bes 15. Aug. ale Gedachtniftages des "beiligen" napoleon eingeführt, nicht minder jenes ber Sabrestage von ber Raiferfronung und von ber Schlacht bei Mufterlig. Bald verschwand auch ber Dame ber "Depublit", und man las an beffen Statt in Berfundungen und Gefegen nur vom frangofifchen "Reich" und vom Raifer ber Frangofen.

\*4) 9. Ocpt. 1805.

<sup>\*)</sup> Cenatusconfult vom 14. August 1806. und zwei fafferliche Defrete vom 1. Marg 1808.

Die Unerfattlichteit ber herrschsucht marb nur noch übertrof fen von der Ausschweifung Der Schmeichelei. Alle Umgebungen Napoleon's wetteiferten in Ausbrucken ber Anechtschaft und ber Bergotterung, Un ber Gpite bes friedbenben Ungeziefers aber ftund immer ber Genat, ichlechter als jener, über welchen einft Tiberius feinen Gdel auferte. Bei ber Beimtebr von Aufterlig legte ber Senat Rapoleon feierlich ben Ramen bes "Gro= Ben" ben, benn es fen bie Stimme bes Bolfes, und bier mirflich Die Stimme Gottes, Die ibm foldes befeble. Diefes Bolt aber batte langft feine Stimme mehr; bis jum Unerhorten beuchlerischen Berfundungen der Preffreiheit jum Erog - ftieg ber Dreftmang in Sachen ber Politif und ber Gewalt. Rein nachfolgender Iprann wird bier Bonaparte übertreffen; und für immer fluchwurdig bleibt ber Gewalterauber, ber fo unübertreff: liches - leider jur Nachabmung einlabendes - Mufter aufstellte. Gelbft ber Rumpf bes Tribunate, melder nach erlittener Berstummelung noch übrig geblieben, selbst bas unmächtige Recht ber Borftellung und Bitte beunruhigte ben Despoten. trug ber Genat ibm ein Genatusconfult entgegen, woburch bas Eribunat vollig abgefchafft, und burch einige aus bem ge= feggebenben Rorper zu mablende, inschebeim beratbenbe Ausschuffe erfest marb. \*) Das Tribundt ftammelte noch, fich auflofend, einen Dant fur feine Bernichtung! -

Damit aber nicht nur das freie Wort verstumme, sondern auch tein freier Gedanke mehr auffomme, ward mehr und mehr — und hiedurch vor allem bleibt Napoleon fluchwürdig — die Bolkerziehung und das Spikem des Unterrichts durch clavische Formen und sclavischen Geist vergiftet. Ein neuer Kazte dis mus wurde auf kaiserlichen Befehl in allen katholischen Gemeinden als ausschließliches Lehrbuch eingeführt. \*\*) Die Resligion ward darin frevelhaft herabgewürdigt zur Dienstunge der Uhurpation. Das Conscriptionsgesez, mit seinen barbarischen Bezitimmungen und Strasen, erhielt dadurch noch eine himmlischen Sanktion, und alles Bolk ward niedergeworfen zum abgöttischen Dienst gegen den Kaiser als Genbild Gottes auf Erden.

Die faiserliche Universität, welche etwas spater ins Leben trat, \*\*\*) war die Bollendung des tunftlich ersonnenen Erziehungsplans für ein Bolf von Knechten. Ein Gropmeister mit fast unumschränkter Gewalt stund an der Spize dieser, alle Unsterrichtsanstalten des ganzen Reichs in sich sassenden. Universität, von welchem die in sedem Sprengel eines Appellationsgerichtsboses anzuordnenden Afaben ien die Bestandtheile wären. Die Atademien fasten in sich die in verschiedenen Orten ihres Sprengels nach Bodurfniß zu errichtenden — aber vereinzelten — Jakultäten der Theologie, der Rechtswissenschaft, der Arzeneifunde, der mathematischen und Natur=Bissenschaften und der

<sup>\*) 19.</sup> Aug. 1807. \*\*) 4. April 1206. \*\*\*) 1808. 27. Mark.

iconen Literatur, nicht minder Die unter jenen fich befindenben Loceen, Gemeinbesetundarschulen und Venfionnate. Die Pringipien militarisch flofterlicher Disciplin bei ben Boglingen, und Die burch alle Abstufungen fich fortsegenbe ftrenge Subordination ber Lebrer und Borfteber bilbeten aus ber Universitat eine moblor= ganifirte Mafdine, in welcher, wie in irgend einem Bermaltunges aweig burch ben Wint bes Ministers, fo bier burch jenen bes, unmittelbar vom Raifer gelentten, Grofmeiftere bas gange Un= terrichtegeschaft im weiten Reiche gleichformig punttlich, in allem ben Sintereffen ber oberften Gewalt Dienftbar, alfo geiftlos, meil bes ebleren, freien Lebens beraubt, geführt marb. Nur folche Biffenfchaften und Runfte, welche materiellen Rugen geben, welche ben Reichthum, b. b. Die Steucrfahigfeit, ober Die Streitfrafte, b. b. bie 3abl und Gertigfeit bet Rriegewertzeuge mebren, ober ben Glang bes Ibrones erboben mogen, murben gefchat von Da= Die ben Beift belebenben, bas Gemuth befraftigenben, Dem Charafter Burbe gebenben, ein freies Urtheil lebrenben mur= Den gehaft, ja angstlich gescheut, und burch geaußerte Gering= ichagung, ja Berfolgung niebergedruckt. Daber erfreuten fich wohl die Mathematit, Chirurgie, Chemie, Leconologie. Baufunft und abnliche Disciplinen einer forgfamen Pflege; bagegen die Philosophie, vor allem bas naturliche Recht und Die freifinnige Politit maren geachtet; Die Beschichte theils jum Schweigen verdammt, theils erniedrigt jur fnechtischen Schmeichelei; felbit Moral und Theologie berabgewurdigt ju Dienstmagten bes Despotismus, Sichurch mart aber eine fortichreitende Berfinfterung unausweichlich vorbereitet. Bald murbe bas Erloschen ber Philosophie auch Die Realwissenschaften um ihren geiftigen Berth gebracht, alles Biffen in mechanisches Dachbil= ben verwandelt, und Frankreich - ober vielmehr Europa, wenn ber Plan bes Weltreiche reifte - in ben traurigen Buftanb ver= fentt baben, worin wir bas Romifche Reich unter feinen Rai= fern gefeben baben, und bas Chinefifche feit Sabrtaufenden feben.

# 5. 10.

Moch ermangelte, damit durchaus alles nur auf die Person des Kaisers bezogen wurde, und außer Ihm nicht ein Funke von selbstständiger Wurde vorhanden bliede, die Unterwerfung seinnes eigenen Dauses. Er bewirkte sie durch das kaiferliche Familien=Statut, \*) wodurch er gleichmäßig die Fesseln des französischen wie jene der Bundesstaaten enger zusammenzog. Alle Wieder des kaiferlichen Hauses werden dadurch für ihr Lebenlang, und wenn sie auch auf fremden Ihronen säßen, in die unbedingteste Abbängigkeit vom Kaiser versezt. Für Sie gab es keine Rechte der Großjährigkeit in Schließung von Chen, Wahl des Aufs

<sup>\*) 30.</sup> Mars 1806,

enthaltsortes, Erziehung ber Kinder u. f. w. Des Kaifers Wille blieb für und für ihr bochstes Gesez, und er fonnte willstührliche Strafen über sie gleich einem Zuchtmeister verhängen. Zu ahnlicher Unterwursigfeit wurden gleichzeitig auch die Groß-würdeträger des Reichs, und die herzoge verurtheilt. Ausbrücklich und öffentlich ward benjenigen, welche er zu Regenten erhoeben, eingeschärft, ihre erste Pflicht bande sie an den Kaiser, die zweite an Frankreich, und erst nach diesen beiden folge jene für ihre Bölter. Und man wagte noch, solche Bölter, die Knechte von Knechten, frei und selb stift andig zu heißen!

Doch diefe garve marb jest weggeworfen. Unummunden erflarten Die Blatter ber Regierung: Unabhängigfeit und Gleich= beit ber Staaten, fo wie bas Gleichgewicht berfelben, feven Chimaren, welche ju lange fcon bie Welt getaufcht, und un= gludlich gemacht batten. Gine praponberirende Macht fen nothwendig, um in bas Bolferleben Rechtebeftand, Rube und Brieden ju bringen. Gin gemeinfamer Schwerpuntt muffe in einem Staatenfpftem fenn, folle biefes anders fich ber Statig= teit und geficherter Boblfahrt erfreuen. Alfo marb Fran freich vorerit in bem Guftem ber ibm verbunbeten, b. b. feiner Bafallenstaaten als die jum Wohle Aller praponderirende Macht bar= gestellt; ein Sustem, welches nach 3mect und Unlage allmablig gang Europa, ja bie gange civilifirte Belt, umfaffen follte. Diefe ichalen, und bem mabren Bolferrecht, weil ber Freiheit und Gelbitftandigfeit ber Bolter, Sohn fprechenden Detlamationen fanden viele glaubige und viele begablte Rachbeter, nicht nur in Franfreich, fondern auch ausmarte, jumal leider in Teutich : land. 10.00 1000 11.

# S. 11.

Dieses Land war es übrigens, worin die Folgen des Presburger-Friedens sich am tläglichsten außerten. Zwar schon jes ner von Luneville, und die zu dessellichen Grullung ergangenen Reichsbeputationsbeschlüsse, hatten argerlichen Handel mit Lanbern und Boltern enthalten, und den leztern das Nichtige ibres Ricchtszustandes mit Eindringlichkeit vor Augen gestellt. Doch mochte, was damals geschab, noch einigermaßen als Wert der Nothwendigkeit betrachtet und in hoffnung des dadurch zu sichernden Friedens verschmerzt werden. Jezt aber spielten die bare Willtühr, und die unverbullte Gewaltsberrschaft ibr unseliges Spiel, und ward durch Opser und Schmach nichts weiteres erkaust, als die Aussicht auf noch schwerere Leiden und noch tiesere Erniedrigung.

Der unfinnige Bertrag, welchen ber Preufifche Befandte, Saugwiß, ju Schonbrunn mit Napoleon's Bevollmachtigtem, Duroc, geschlossen, überlieferte die seit fieben Jahrbunderten dem Belfischen Sause liebend anhangenden Sannoverischen Lande dem Sause Branden burg, bagegen bas alt Brandenburg'fde Erbe, Anfpach, bem Saufe Wittelsbach, und Cleve mit ber fur Teutschlands Schirm bochwichtigen Refte De fel' bem folimmften Erbfeinde ber Teut= fchen, Frankreich. Dreußen fein angestammtes But gegen Raubersbeute bintangebend, nahm baburch Schuld und Strafe bes Raubes auf fich. Die Indignation ber Welt und ber fofort ibm ertlarte Rrieg von Geite Schwebens und Englands war bavon die erfte, berbe Frucht. Bergebens fuchte Preugen Die Befignahme Sannovere burch ben Titel bee blod einft= weiligen "Debmens in Bermahrung bis jum allgemeinen Frieden" ju befchonigen. Geine eigenen abgetretenen Rander wurden ohne Bergug befinitip von Baiern und Frants reich übernommen, und Napoleon gab Eleve mit bem von Baiern gegen Unfpach erhandelten Berg als ein erbliches Berjogthum \*) an feinen Schwager (Gemahl feiner Schwefter Caroline Unnunciate) Joachim Murat, unter abn= lichen Bedingungen, wie er Reapel und Solland zweien feiner Brider gegelen Bruber gegeben.

Die noch frei gebliebene Reichsstadt Frankfurt ward bald nach dem Presburger Frieden durch ein Machtwort Napoleon's "weil sie mit englischen Waaren Handel getrieben und englische Agenten begünstiget habe," von französischen Truppen überfallen; schwer gebrandschaft und sodann dem Ehurzerzien überfallen; schwer gebrandschaft und sodann dem Ehurzerzien wiereschenen, weiler dem Gardinal Fesch, Obeim bes Kaisers Napoleon, zu seinem Coadjutor ernennt batte. \*\*\*) Das teutsche Reich, wenn es fortbestund, hatte sonach einen französischen Herrn an der Spize des Reichstags gesehen.

# S. 14.

Jedoch, es sollte nicht fortbestehen. Eine Bereinbarung sechstehn tentscher Fürsten, zu Paris unter den Auspieien des großen Napoleon geschlossen, †) endete desselben altersgraue Majestät. Diese Fürsten, namentlich die Könige von Baiern und Würtemberg, der Ehurerzt anzler, der Ehurestüssen von Baden, der Herzog von Eleve und Berg (Muzat) der Langraf von Darmstadt, die Fürsten von Nassau, von hohen zollern, von Salm, (alle drei in gedoppelter Linie austretend,) von Jenburg, Lichtenstein, Aremberg, und der Graf von der Leven waren die ursprünglichen Wlieder des sogenannten "Rheinbundes," welcher unter dem Protektorat des Kaisers Napoleon sich vom Neichsverzband lossagte, das Souverainetätsrecht der Berbündeten aussprach, und eine große Anzahl ehemaliger Mitstände des teutz

<sup>\*) 1806. 15.</sup> Mart. \*\*) 19. Sept. 1806. \*\*\*) 28. Map.

<sup>4) 12.</sup> Juli.

schen Reichs ber hoheit feiner Glieber burch einen Machtfpruch unterwarf. Die Berbundeten nahmen hiernach neue Titel an; so der Churcrafanzler jenen des Fursten Primas, Baben, Berg und Durmstadt jenen ber großberzoglichen, Naffau der herzoglichen. Der Bundestag, aus zwei Colelegien, den töniglichen und furfilichen bestehend, sollten in Frante furt unter dem Borst des Fursten Primas rathschlagen, jedoch der Souverainetat der Glieder feinen Eintrag thun. Den Fürsten Primas sollte in Zufunst der Protestor ernennen. Dabei ward, unter dem Namen einer Allianz, die Verpflichtung statuirt, Frankreich in jedem Landtrieg mit 63,000 Mann, vertbeilt auf die einzelnen Bundesglieder, Hulfsbienst zu leisten; Aug sour gund Lindau wurden zu Wassenplagen bestimmt.

Die Errichtung bieses Bundes ward ungefaumt durch ben frangbilichen Geschäftstrager Bacher bem Reichstag in Regensburg angezeigt \*) mit der Erklärung, daß Frantreich ein teutsches Reich nicht länger anerkenne, dagegen sammt-liche Stände besselben als "voll und unumschränkt souverante Biegierungen" zu betrachten geneigt sey. Das teutsche Reich, schon seit längerer Zeit nicht mehr in Wirklichteit, sondern in bloger Anerkennung bestehend, verschwand biedurch plozich und geräuschlos, Kaifer Franz legte seine Abdantungsurztunde vor, \*\*) und das tausendichtige Kaiserthum Karls des

Großen erlofch.

Das Berfchwinden biefer Schattengestalt, teren Richtigfeit jumal feit dem Frieden von Bafel und ber Biebung ber Demarkationelinie auch ben blobeften Augen vorlag, batte wenig Theilnahme erregt, mare bie neue Gestaltung unter weniger rechteverlegenden Formen und in minder engbergigem' Beifte gefcheben. Aber tein großartiger Bedante burdmebte in jener Beit ber Erniedrigung Die Bruft eines vaterlandifchen Be= ros. Un ber gemeinen teutich en Cache entweber verzweifelnb, oder ihrer nicht achtend, bezweckten die Stifter bes Rheinbundes nichts Boberes, als ihrer eigenen Saufer Rettung ober auch ver= Der fcblimmfte Feind Teutschlande, gegen mebrten Glang. welchen vor allem eine Schugwehr Roth that, mard Gelbft jum Schugherrn erforen; bas frembe Joch mard auf fich genom= men, Das gesammte Baterland unerrettbar babin gegeben, mit But und Blut bem Bewalterauber für alle ferneren Kriege bienft= bar gemacht, mabrent eine ein beimifche Oberbobeit laftig buntte, und einige Rriegenoth in bem Streit fur's Gange uner= traglich febien.

Freilich die Marime bes Guten, wenn nur Ginzelne fie besobachteten, mogen diesen verberblich und fur's Ganze unnuz wersben. Auch hat die Lugend der Selbstaufopfernng in der Politif ihre heimath nicht. Indessen wird doch Enthaltung vom Unrecht stett ihr heiliges Gesez bleiben, bessen Bruch

wenigstens die Befchichte unerbittlich racht.

<sup>\*) 1.</sup> Aug. \*\*) 6. Aug

Die paciscirenben Furften beschrantten fich auf ihre eigene Erhaltung nicht. Die Urtunde ihres Bundes fprach jugleich Die Unterwerfung allererft ber Reichestabte Durnberg und Franffurt, bann aber noch einer Menge von Mitftanben - wie ber Fürsten von Furftenberg, Lowenstein, Bert= heim, Leiningen, Schwarzenberg, hobenlobe, Dettingen, Thurn und Zaris, Fugger, Truchfeß, Dranien=Rulba, Beffen=homburg, Golme, Bieb= Runtel, fobann ber Grafen von Caftell, Ronigsegg, Bentheim, Erbach, Metternich u. a. m., endlich noch fammtlicher fcm abifchen und frantischen und noch übrigen Rheinischen Reichbritter aus. Die in ober gwischen ben ganbern ber Rheinbundesfürsten gelegenen Bebiete und Befigungen aller biefer Rurften und herren murben unter bie Gou= verainetat ber erften gestellt, "mediatifirt" (wie man's nachmal nannte,) und baburch ein vielfach unseliges Berhaltnig, und welches Die Quelle von endlofer Bermirrung, 3wietracht und Bolfebruck murbe, gegrunbet.

#### S. 13.

Reineswegs die Idee einer allmählig wieder zu grundenden Ein heit Teutschlands durch einstweilige Berminderung der Dynasten-Bahl — denn eine Zersplitterung in recht viel kleine Theile ist von der Möglichkeit einer Wiedervereinigung minder weit entfernt, als eine Zertheilung in nur wenige, deshald aber größere, und der eigenen Selbsständigkeit fähige Gebiete — sondern einerseits bloße Lust nach Bergrößerung, oder auch Nothewendigkeit, dem Machtgebot zu gehorchen, bewog oder erpreste die Einwilligung zu solchem Akt der Gewalt; andrerseits aber vermehrte und sicherte Napoleon durch so versührerische Länderzzutheilung die Abhängigkeit der Bergrößerten und erleichterte dabei die Mobilmachung der bundesmäßigen Kriegshüsse. Auch trat in auffallender Erscheinung, wirksam zur Ermunterung und zur Abschreckung, hervor, was seine Unst, was seine Ungunft vermöge.

Aber indem die Beraubten aufhörten, Landesherren oder reichsunmittelbar zu fenn, indem sie die souveraine Gewalt der Inden bieher Gleichen über sich und ihr Land mußten etrichtet seben, konnten und dursten sie freilich — ohne allzuschreiende Berlezung — an Privatrechten nicht verfürzt werden. Diesses einsehend, jedoch den Begriff, den wesentlichen Sharafter der offentlichen und der Privatrechte nur schwankend auffassen, dabei durch Humanität oder schonende Rücksicht für die Riedergebrückten gelenkt, beliebte man eine Zheilung der Rechte wischen Mediatisiten später genannt wurden) deren theils willstührliche, theils vage Grenzbestimmung ein trauriges Zurückbleis

ben ber Diplomatie binter bem edleren Zeitgeift und eine unbeilschwangere Nichtachtung ber Bolterechte fund that.

Bu ben Privatrechten ber Mediatisirten, also zu ben ihnen verbleibenden Gutern und Rechten wurden gerechnet samtliche Domainen und Domanialgefälle, so wie alle Grundsberrlichkeite und Feodal Rechte, in so fern sie nicht der Sousverainetat wesentlich angehörten, d. h. wie man diese bestimmte, in sofern sie nicht Geseggebung, höchste Gerichtsbarteit, hohe Polizei, Conscriptions und Besteurungs Wenalt waren. Das ber behielten sie namentlich die niedere und mittlere Einlund Eriminalgerichtsbarteit, die Jagtpolizei, verschiedene Regalien, nicht minder alle Zehenten, Frohnden und Dienstbarteiten.

Wenn man nach abnlichen Pringipien bas Saus Stuart, als man es vom britifch en Throne fturgte, ober ben Ronig von Polen, ale man fein Reich vertheilte, ober ben Ronig von Sachfen, ale man fein halbes Land an Preußen gab, batte behandeln wollen, fo murbe aus ben abentheuerlichen Folgen folder Behandlung Die Unrichtigfeit jener Pringipien febr anschaulich geworben fenn. Gleichwohl batte meber bas Saus Stuart, noch ber Ronig von Polen, noch jener von Gach= fen fein Privat = Recht verwirtt, und gleichwohl ift gwischen ben Rechten eines großen und eines fleinen Canbesberrn tein mefent= licher Unterschied. Sobald das teutsche Reich erlosch, muß= ten auch alle blos auf beffen gothischer Berfaffung rubenten Rechte aufhoren, und fonnte, mas urfprunglich blos Ausübung Raiferlicher (belegirter ober lebnbar übertragener) Rechte war, nicht langer fortbauern, überhaupt nicht ale Privat= recht betrachtet werben, und auch mas Dynaften = Recht b. b. aus felbstftandiger Sobeit fliegend mar, mußte aufhoren, sobald ein anderer Landesberr auftrat. Die Domainen, groß= tentheile im Urfprung Befoldungeguter ber toniglichen Beamten, ober lebnbares Befigthum ber foniglichen Statt= balter (fpater Landesberren genannt), ale folder auch jeten= falls jur Bebedung ber Regierungslaften von jeber beftimmt, maren nicht allgemein als Privatgut zu achten, fon= bern es blieb bier, ba bas mabre Privatgut fcmer auszumit= teln mar, nur eine burch Bergleich ju machente Theilung ubrig. Bas aber bie Sobeiterechte betrifft, fo bedurfte es nicht einmal eines Bergleiche, ba es naturgemaß tein Mittel= bing giebt gwifchen Unterthan und Landesberr, und nach bem Erloschen ber Reichehoheit und nach Berfundung ber Couverai= netat ber nicht unterbruckten Sanbesberren, jeber ebemalige San= besherr entweder Unterthan werden mußte ober Gou= Aber Beutschland, an Rechts = Dichtungen vor ben meiften anbern ganbern reich, gebar in unferer bebrangnifvollen Beit, unter ben Banten geschmeibiger Dubliciften und Politiker ohne Muhe die neue, boch omineuse Rechts = Fiktion der Standesherrlichkeit.

#### S. 14.

Gine gleich ungluckliche Bestimmung ber Rheinbunds = Afte war bie ber vollen und unbeschrantten Gouverainetat ber Berbundeten über ibre alten und neuen ganter. Denn nicht nur ertlarten fie fich baburch ju Erben aller ber Rechte, melde ebevor Raifer und Reich in ibren Bebieten guftunden, (was in dem Begriff ber Trennung naturlich lag) fondern fie permeinten baburch auch aller Schranfen guitt und ledig ju fepn, welche frubere Brundgefege, Bertrage und herfommen jum Schirm ber Bolterechte miber bie Billtubr = Berrichaft aufgeführt batten; fie achteten bas Machtwort bes Fremben für einen gultigen Titel jum Umfturg felbft ber beschwornen ganbes= verfaffung, und nahmen aus ber Sand bes ausgearteten Go b= nes ber Revolution affatifde Machtvollfommenbeit an. Alfo gernichtete ber Ronig von Murtemberg burch ein Macht= wort Die althergebrachte, Durch viele Traftate und Gibe befraftis ge Stanbifche Berfaffung feines ganbes; und alfo erlofchen auch in ben übrigen Bundesstaaten Die ebevorigen Landstan De, theils burch formliche Aufbebungseditte, theils burch ftillschweigendes Begraben in Bergeffenheit.

Hiedurch entstund aber — so wenig befriedigend biese stanbischen Berfassungen gewesen — eine große Berstimmung in ben Gemuthern der Rolter. Sie wurden irre an allen Rechtebegriffen, da nichts Berbrieftes und Althergebrachtes mehr fest stund, und blos die eiserne Willtubr ihr Haupt hob. Mar doch schon durch fast täglich wiederkhrendes Tauschen, Abtreten, Zertheilen und Zusammenhinden ein arges Spiel mit den heiligsten Burger- und Unterthans-Gefühlen, mit Liebe, Treue und Geborsam getrieben worden, und hatte man durch Bebandeln und Verhanbeln der Bölfer, gleich Stlavenschaaren, dieselben unfähig oder ungeneigt gemacht, zu böherer als zu erzwungener Anechtstreue.

Heizu tam die furchtbar steigende Belastung ber Bolfer durch Bereinbarung des neuen unbedingten Souverainetats. Speftems mit dem alten, der Barbarei entsprungenen Patrimoenial= System, d. h. der diffent lichen mit der Privatzeibeigenschaft. Es kamen biezu die fortwährenden Anforzberungen des Protektors, welcher Gut und Blut der Rheinzbrunds-Bolfer als seine Ligenthum, und die Fürsten des Bundes blos als seine Packter betrachtete: endlich die heillosen Lebren der Hospublicisten und hof-Staatswirthe, welche, dem Jon des Lages bestissen entgegenkommend, die Steigerung der Billkührberrschaft systematisch fortsührten, und die edle Kunst, vom Bolk, zumal von der Masse besselben, so viel immer möglich zu erpressen, zur Bollendung brachten.

In den Tagen des Rheinbundes durchlebte Teutsch-

land eine für immer schmachvolle und mitleidemerthe Zeit. Gleichwohl hat sie auch manche & Gute erzeugt; namentlich die Schwächung der Aristotratie, welche dem Souverainetate-System nicht minder enigegensiehend als jenem der Boltsfreiheit ist, sodann die Biedererwedung der soldatisch en Kraft, welche seit langem unter Spießburgerlickseit, Indolenz und Schiendrian begraben lag, (freilich eine theuer erfauste Biederbelebung, und welche das schreckliche Gesez der Confeription in ihrem Gesolge hatte,) endlich auch manche Bereinsachung, Beträftigung, überdaupt Bervollkommung der Staatsorganisation und Staatsberwaltung, welche, wenn von einem lauteren Geiste gelentt, tausendsach wohlthätig wirken, aber freilich auch zum Bosen mishraucht werden fann.

# S. 15.

Durch bie Stiftung bes Rheinbundes war ein Gebiet von brittbalbtaufend Quadratmeilen, mit einer Bevolterung von acht Millionen Menfchen, bem Reiche Rapoleon's jugemachfen. Denn ob Raifer ober Ronig, Proteftor ober Bermitt= ler, jeber Titel genügte bem Starten jur Berrichaft. Golde ungebeure Bergroßerung war wenige Monate nach bem Abichluft bes Friedens mit Deftreich, und ohne Rudfprache meder mit bemfelben moch mit anderen Machten gefcheben. Bierin allein fchon lang lag bie Berechtigung ju neuem Bruch. Auch anderen teutschen Reichsitanben, wenn sie geneigt bagu maren, marb ber Gintritt in ben Rheinischen Bund ausdrucklich vorbehalten. Sieburch fam vor Allen - ba Deffreich an frifc blutenben Bun= ben barnieder lag - bas nach herrschaft in Teutschland begierige Dreufen in Aufregung. Dapoleon fchmeichelte bemfelben anfange burch ben Borichlag eines Dord = Teutichen Bunbes, beffen Protettor Dreugen fenn moge; aber mit theils binter= liftiger Politit, theils gebieterischer Einmischung, fturgte er ben Plan wieder um. Namentlich widerfeste er fich bem Gintreten ber Sanfe = Stabte in ben Norbifden Bund, und forberte bas Protettorat über Diefelben fur Gich. Tibote abor

Inzwischen waren Unterhandlungen bes Friedens zwischen Rußland und Frankreich und auch zwischen England und Frankreich und auch zwischen England und Frankreich gepflogen worden. Der Russische Gesandte Dubril verabredete zu Parischnit dem Minister Clarke auf gemäßigte Bedingungen einen Frieden, welchen jedoch Kaiser Alexander nicht genehm hielt; "worauf auch die englische nuterhandlungen sich zerschlugen. \*\*) For, welcher nach seines großen Gegners, Pitt, Tode an die Spize des Ministeriums getreten, hatte solchem Friedensversuch seine lezten Muben zugewendet. Er starb wenige Tage vor dessen Scheitern. \*\*\*)

<sup>\*) 15.</sup> Aug.

<sup>\*\*) 1.</sup> Oft. , # 10 160 h (b) 13. Sept.

Mus biefen Friedensverbandlungen, beren Schleier nach ib= rem Bruche gerriffen mard, erfannte Dreugen noch beutlicher Die Tude Frantreiche. Unbebentlich batte Diefes Die Rudgabe Bannovers an England bewilligt, obichon es von Preu-Ben dafür fo hoben Preis empfangen; überhaupt das Intereffe Diefer Macht, ben fruberen Traftaten jum Sobn, babei vielfach verrathen, jumal arglift ben Samen ber 3wietracht zwischen ibr und allen umgebenden Machten geftreut. Jest endlich - aber tu fpat - ermachte Dreufen aus feiner beillofen Berblenbung. Rrieg war die Lofung; mit Bufammenraffung aller Rrafte ru= ftete man fich jum Streit. Das Schlefische Beer, unter bem Pringen von Dobenlobe-Ingelfingen, gieng über bie Elbe. Das Sauptheer, unter bem alten Bergog von Braunschweig, nahm feine Stellung an ber Gaale; Die Referve unter bem Dringen Eugen von Burtemberg, gwi= fcben Berlin und Salle fich fammelnd, eilte berbei. En g= land und Schweben, Diefes freudig mabrnehmend, fohnten fich aus mit Dreugen; und Rugland fagte feine machtige Bulfe ju. Much Gachfen trat - nach beftiger Rothigung sum Bunde; Churbeffen jeboch, wiewohl ber Befinnung nach Dreußen ergeben, fuchte jagend in fcheinbarer Deutrali= tat fein Beil. Sonach mar Die vierte Coalition gebilbet: unverzüglich entbrannte ber Rampf. 2Befel follte nicht mit Frantreich vereinigt, Teutschland fofort von ben frangofischen Truppen geraumt, Die Errichtung bes Rorbteutschen Bun= bes nicht langer gebindert, und endlich die vom Großbergog pon Berg gewaltthatig befegten Abteien Effen, Elten und Der ben wieder berausgegeben werben - fo lautete Preugens endliche Forberung, \*) welche Napoleon ohne weitere Untwort licg.

Masche Bewegungen ber heere folgten hierauf; balb auch die Kriegserklärungen, \*\*) und dann ploglich der entscheidende Schlag. Die Preußische Macht, 420,000 Streiter start, war um Erfurt (von Bach die Jena) gesammelt, eine tapfere Mannschaft, aber meist schlecht geführt, durch geborne Häuptlinge und greise Feldberren, uneins in Rathschlägen, ohne Kenntniß der Zeit und des Gegners, die Kunste des Paradeplazes besser, als die Geheimnisse des Sieges verstehend, durch langen Frieden (denn nur wenige hatten die Feldzüge der ersten Coalition mitgemacht) in Kriegssertigkeit zurückgesommen, und abwechselnd der Selbstzuversicht und der Kleinmuthigkeit sich hingebend. Wohl hatte sie, vereint mit Oeistreich, die Wage zu Gunsten der Evalirten neigen, die Unsälle von Ulm und Austerlig vershüten oder gut machen können; aber, in Folge der schlimmen

<sup>&</sup>quot;) 1. Oft.

<sup>\*\*)</sup> Reanfreich's am t., Preufen's am 8. Oft,

Politit, allein bem Stofe bes Gewaltigen entgegengestellt,

nahrte fie Siegeshoffnung nur aus Bermeffenheit.

Navoleon, Der großen Kriegsmanier Meifter, umgieng und burchbrach mit feinen fchnell gefammelten Schaaren Die bes Ungriffe noch nicht gemartigen Dreufen. Dieselben, welche burch ben Thuringer malb gegen bie Frangofen vorzubrechen gedachten, faben fich ploglich in Der linken Rlanke und im Ruden gevadt, ihrer Magazine, ihrer Berbindungen beraubt, und gezwungen, mit umgewandter Fronte, (Die Elbe im Untlig, ben Dibein im Ruden) wiber ben überlegenen Feind ju ftreiten. Ein Befecht bei Gaalfeld, \*) worin ber Pring Lubwig Rerbin and von Preugen ben Gelbentod ftarb, mar bas Borfpiel bes verhangnifvollen Lages von Jen a und Auer ft ab t. \*\*) Diefer eine Lag fturgte Die Dreufische Macht um. In zwei heere getheilt, bas eine, ftarfere, unter bem Ronig Gelbft und Braunfchweig, bei Muerftabt gegen Davouft, tas andere unter Sobenlobe bei Jena gegen Dapoleon ftebend, ftritten Die Dreufen unter ben ichlimmiten Borbebeutungen und ben feindfeligiten Sternen. Gine fo vollftandige, fo unbeil= bare Niederlage fab bie neue Gefchichte nicht. Beide Beere, vie= ler tapferer Thaten ungeachtet, murben gertrummert und gerftreut. Bifpiellos mar die Bermirrung, die Aufldfung. Ueber 50,000 Mann verlor ber Ronig an Diefem Schredenstag. Aber noch unseliger maren Die Rolgen. Entferen, Soffnungelofigfeit bemach= tigten fich aller noch ubrigen Saupter und Schaaren. Schon zwei Lage nach ber Schlacht ergab fich Erfurt mit feinen ftar= ten Citabellen, mit bem Pringen von Oranien, bem Gelomar= schall Mollendorf, und 14,000 Mann. Um folgenden Jag \*\*\*) mard bie Referve unter bem Pringen von Burtem= berg bei Salle von Bernabotte geschlagen. Die Frangofen festen über bie Elbe, jogen in Potsbam, in bem feiten Spandau, und in Berlin ein. +)

hiermit endete das Unglud nicht. Die Trummer bes geschlagenen heeres, von starten Feindesschaaren verfolgt, erreichten die Ober, beren Festen ihnen Schirm verbießen, nicht.
Bei Prenglow ergab sich ber tapfere hohen lobe, umrungen, mit 17,000 Mann. ††) Des folgenden Tages thaten dasselbe bei Pase walt 6000 Mann Reuterei. †††) Noch andere
Daufen hatten das nämliche Schickfal. Endlich erlag demselben
auch Blucher, welcher die Trummer des Reserve-heeres und
andere Schaaren in gleich fühnen als geschickten Marichen gegen
die Nieder Elbe führte. Drei franzolische heerbaufen folgten ihm drängend nach. Da warf er sich nach Lübe ach, welches aber die Franzosen in schreeslichen Stummen eroberten, \*)

<sup>\*) 10.</sup> Dft.

<sup>\*\*) 14.</sup> Dft.

<sup>\*\*\*) 17.</sup> Ott.

<sup>†) 24. 25.</sup> Oft. \*) 6 Nov.

<sup>††) 28.</sup> Oft.

<sup>+++) 29.</sup> Oft.

<sup>1</sup>X. Band. II. Abtheil.

worauf ber Belb mit seinen zehntausend Mann fich ber Ueber- macht ergab.

#### S. 16.

Bluchere Unglud, weil ehrenvoll, war nicht ohne Troft. Der Fall der Fest un gen aber, welche wetteisernd ihre Thore vor schwachen Feindeshausen desneten, ein in der Geschichte fast einziges Beispiel von Feigheit oder Berrath, zerstörte die lezte hoffnung. Nachdem Erfurt und Spandau vorangegan=gen, folgten bald das starte Stettin, \*) Kustrin, \*\*) und, zum Erstaunen der Welt, Magdeburg, \*\*\*) die fast unüberwindliche, wohlversehene Hauptseste, mit einer Besaung von 20,000 Mann, eines der wichtigsten Bollwerke der Monarchie. Romberg, Ingersleben und Kleist biesen die durch solche Feigheit verewigten Besehlshaber der drei Festen. Aber auch ham eln unter Scholer und Lecocq, dann Riens burg; angenlanten, wodurch auch die Weierlande voll

lig verloren giengen.

Bom Rhein bis jenseits der Oder war also, binnen sechs Mochen, in Folge der einen Schlacht von Jena alles Land, mit einer Bevolkerung von 9 Millionen Menschen in Napoleons Hand gefallen. Denn auch das neutrale Gebiet galt für gute Beute. Ein französisch-hollandisches Heer, unter König Ludwig von Polland und dem Marschall Mortier, in die preußische wieest phatischen Länder und in Hanno ver rückend, it beseite auch Braunschweig und Helse nedich auch Mecklen burg. wohre wiedend, endlich auch Mecklen burg. wohre Brandschazungen und andere Wilkichr sprachen das Recht der Eroberung aus. Ganz Nord eutschland seufzte also unter des Siegers Beißel; wideutschland gebiem Kriegsknechte und Gold. Keine andere Wahl ward gestattet, als Raubgehülfe seyn oder Beraubter.

Daher hatte gleich beim Anfang bes Krieges ber Großb. von Tostana (Burzburg) bem Rheinbund sich angestolossen und He fendarm stadt ein eigenes Bundniß mit Frankzeich gemacht. Det sen tassel aber, durch Napoleon's beuchzlerische Zusicherungen in Sicherheit eingewiegt, erfuhr plozlich, baß seine Neutralitat zu Ende sey. Das Land mit allen Festen ward in Bestz genommen, das heer entwaffnet und kriegegefanzen erklart, dem Chursuften wegen seiner Freundschaft für Preuzsen und England der Jorn der großen Nation verkündet !!!) Zu spat bereuend, daß er nicht unverzagt und offen an Preußen

fich geschlossen, floh der Beraubte nach Danemart.

Früher schon \*) war dasselbe Loos über Braunschweig ergangen. Der unglückliche Berzog, ber in der Schlacht bei Auerstädt teine schwere Wunde empfangen, überlebte gleichs wohl noch sein Reich, wie seinen Ruhm. Bergebens stellte er Napoleon vor, daß er nicht als Landes herr, sondern nur als Preußisch er Feld marsch all Theil am Kriege genommen. Der trozige Sieger erwiederte: "Das Haus Braunschweig bat zu regieren aufgehört." — Krant, des Augenlichtes durch seine Wunde beraubt, ließ der verfolgte Greis von seiner Restdenz, Braunschweig, wohin er nach dem Unglücktag gestoben, sich weiter nach Altona bringen und starb ohne Trost zu Ottensee. \*\*)

Bon ganz Teutschland nahmen blos die Provinzen Oestereichs weber handelnd noch leidend Theil am Krieg. Die Neustralität, zu welcher K. Franz gleich ansangs sich laut bestannte, war ein Wert der Nothwendigkeit, und darum aufrichtig. Ein ansehnlicher Cordon beckte die dem Kriegsschauplaz benachbatten Grenzen. Aber der wunderschnelle Fall Preugens, wiespohl er den eigenen Sturz minder demuthigend machte, war bens

noch ein Begenstand bes Entsegens und ber Trauer.

### S. 17.

Schon todte ber Rriegelarm, über bie Grengen Teutschlanbe hinaus, in Polen und Preußen. Die Stunde ber Rache follug fur Die Theilung Polens. Statt neuer Streitkafte fanden die Preugen in Diefem mighandelten gand neue Feinde, Raum beffen Grengen berührend, rief napoleon die Nation in Die Baffen, jur Biederherstellung bes Baterlandes; und willia geborchte fie bem Ruf. Bon Dofen aus, welches Davouft icon am 3. November befegt hatte, erließen Dombromsty, Radiminety, Bibity Aufforderungen an bie Golen bes Landes jum Rampf wider feine Tyrannen. Der General 3a. ionczet fubrte eine ichon fruber gebildete Legion berbei; Sofeph Ponia towety glangte an ber Spige einer andern, Die Boiwobschaften ertonten vom Rufe ber Freiheit. Ralisch vor allen erhob folden Ruf; bald aber brannte bas Feuer weit bin bis Barfchau und bis jenseits ber Beichfel. In Barfchau war Murat ichon am Ende Novembers \*\*\*) eingezogen; balb, als bie Ruffifche Macht jur Rettung berangog, fam Dapos leon Gelbst babin, t) ben neuen schweren Relbzug von bier aus zu ordnen.

Nach fruchtlosen Berbandlungen über Waffenstillstand und Frieden bot Preußen seine lezte Kraft auf gegen den unerbittslichen Feind; und jezt ruftete auch Rugland sich mit aller

<sup>\*) 26.</sup> Dit.

<sup>\*\*) 10.</sup> Nop.

<sup>\*\*\*) 28.</sup> Nov.

<sup>†) 19.</sup> Des.

Macht. Bennigfen, und ibm nachrudend Ramenetop und Burbouben fubrten jablreiche Beere in ben, bereite ben eigenen Grenzen brobenden, Rampf; mabrend ein Aufgebot von 600.000 Mann gandmilig Die Unermeflichteit ber Bertbeidigungs= frafte Ruglands vertundete. Aber auch Dapoleon rief frifche Schaaren von Confcribirten aus Frantreich, Leutsch= land und Italien herbei, 'neue Giege, jenen von Aufter= lig und Je na abnlich, benfelben verheißend.

Die Beiffagung blieb unerfüllt. Blutige Schlachten wohl, boch ohne Entscheidung folgten. Bon ber Nacht bes 23. Dez. Blutige Schlachten wohl, an bis in jene bes 26. murbe an ber narem, befondere febrede lich bei Pultust, geftritten. Beithin farbten fic bie Schnefelber mit Blut. Aber beibe Theile ichrieben ben Gieg fich gu. Bonaparte indeffen behauptete fich an ber Beich fel, bas Ruffisch = Preußische Beer jog gegen ben Diemen.

Aber im Ruden ber Franten, befondere in ben beffifchen und me ftpbalifch = preugifchen gandern, entglommen be= benflich einige Befreiungeversuche, mabrend ein Daar Dreugischer Belben burch romantisch tapfere Thaten bas Gelbstgefühl ber Nation wieder aufrichteten. Gneifen au - bem gefammten Baterland bald ein verebrter Dame und ber Reuterlieutenant Rerbinand von Schill, eine von beffen alteften Blutben, glangten ritterlich hervor. 3br Urm und Geift rettete Die Gefte Rolberg; ber frangofifche Marfchall Biftor marb Schill's Gefangener, und, gegen Diefen ausgewechselt, murbe Blucher frei.

Much in Schle fien batte ber Boltegeift fich boffnunge= reich geregt, mar aber niebergehalten morben burch bie Engber= zigfeit ber militarischen Befehlshaber. In Folge bavon giengen Glogau, Breslau, Brieg und bas starte Schweibnig an bie Franzosen über. \*)

Siedurch mard Da pole on's Ruden gebedt. Der Friede mit Sach fen befestigte feine Gicherbeit. Schon am 3ten Lag nach ber Schlacht bei Gena batte baffelbe einen Reutralitate= vertrag eingegangen. Gleichwohl bauerte bie Rriegebebrudung Des Landes fort. Gerne fchlog er baber einen Frieden, \*\*) moburch ber Churfurft, jest mit toniglichem Range befleibet, bem Rheinbund fich beigefellte. Der neue Ronig verfprach 20,000 Mann, (im bevorftebenben Feldzug jeboch nur 6000) jum Bunbesheer zu ftellen, und erhielt ben Cotbuffer Rreis sugefichert gegen einige Abtretungen in Thuringen. Much bie bergoglich Gachfifchen Saufer\*\*\*) und einige Zeit barauf. auch jene von Unhalt, Schwarzburg, Lippe und Bald= e d' +) traten jum Rheinbund.

<sup>\*)</sup> Dezember 1806. Janner und Februar 1807.

<sup>\*\*) 12.</sup> Dezember 1806.

<sup>\*\*\*) 15.</sup> Det.

<sup>†) 18.</sup> April 1807.

# bis jum Brand von Mostau.

S. 18.

Auf bem haupt = Kriegeschauplat crneuerte sich noch mabrend des Winters der Riesenkamps. In der Mitte Janners schon kehrte Bennigsen jur Offensive jurud. Biele blutige Befechte erfolgten, mit abwechselndem Glud. Endlich ward bey preußisch Eylau \*) eine zweitägige Schlacht geschlagen, worin 30,000 Streiter sielen, 50,000 verwundet wurden, und nach welder beide Theile des Sieges sich rühmten und beibe sich zurudtogen.

Eine fast viermonatliche Waffenruhe folgte auf diese Schlacht, und verkundete die Erschöpfung beider heere. Doch giengen inzwischen die Belagerungen der Oder= und Weichselz-Festungen fort. Dort — in Schlesien, woselbst hieronymus Bonaparte den Oberbesehl über meist Rheinbundskonstingen tingente schot Beieth Neiste, nach eine langen Belagerung, in der Franzosen Gewalt, \*\*) auch Kosel und Glaztapitulirten; doch kam die Friedensbotschaft ihrer Uebergabe zuvor. Un der Weichsel trozte Graudenz allen Unstrengungen des Feindes; Danzig aber erlag, nach ruhmvoller Bertheidigung, der überlegenen und wohlgeführten Macht des Marschalls Lefestre \*\*\*) (nachmaligen herzog von Danzig). Ein harter Schlagfür Preussen.

In Preußisch Pommern behauptete bas starte Colberg und erhöhte seinen Ruhm burch bie gludlichsie Gegenwehr. Schwedisch Pommern bagegen, burch bie nur von brausendem Muth, nicht von Alugheit gelenkten Schritte bes Königs, gerieth nebst ber Insel Rugen in französische Gewalt, nachdem schon ber Friede mit Rugland und Preußen geschloffen

war. +)

Diesen Frieden batte endlich ein neuer Sieg Bonaparte's erwirkt. Während Danzig belagert ward, klieben die Ruffen und Preußen ruhig. Als aber nach dem Fall tieser Feste das Belagerungsbeer die Streitmassen Napoleon's verstärkt hatte, da griffen sie ihn an. 44) Biele tausend Kriegsknechte aus fast allen kandern Europa's kluteten in zehntägigem, schrecklichen Kampf an der Passauge, Alle und Narew. Zulezt ersecht die überlegene Kriegskunst Napoleons, am Jahrestag der Schlacht von Marengo, bei Friedland †††) einen großen, wiewohl theuer bezahlten Sieg. Die Einnahme Königsberg's durch die Franken, \*) der Rückzug der Russen an den Niemen, waren die nächsten Folgen der Schlacht. Über erschüttert durch ihre Schrecken und nun den Furchtbaren an den Grenzen des eigenen Reichs sehend, begehrte Alexander Waffenstills

<sup>\*) 15.</sup> Juni.

ftand und Frieden. Napoleon, welcher am 5ten Tag nach der Schlacht in Tilfit eingezogen, bewilligte beides nach einigen mundlichen Besprechungen mit Rußlands Kaiser und mit Preusens gebeugtem König, zuerst auf dem Niemen und die folgenz demale in Tilfit. Auch die Königin Louise von Preußen, ein Bild der Hoheit und Anmuth, erschien vor dem Mann des Kriezges: hoffend ihn zu sänstigen. Aber seine Stirne blied sinster gegen Preußen; nur mit Rußland ward eigentlich unterhanzbelt; das wehrlose Preußen empfing das Gesez des Siegers. Also ward in kurzer Krist der Friedensschluß mit Rußland, Dund zwei Lage darauf auch jener mit Preußen \*\*) unterzeichenet; von Talleprand auf Französischer, von den Fürsten Aufsticher, endlich von dem Grafen Kaltreuth und Golz auf Preußischer Seite.

#### S. 10.

Dieser Friede von Tilsit, die lette Freiheits-hoffnung Europa's vertilgend, gab ben Belttheil, das ferne Rugland und das Meerkeherrschende Britannien ausgenommen, der Macht Napoleons bin; ja er bereitete auch diesen beiden ben

burch eigene Rraft taum mehr abwendbaren Fall.

3mar Rufland Gelbft blieb unangetaftet, im unvermin= berten Befig feiner unermeglichen ganber; ja es marb vergrößert noch durch den, fast vierthalbhunderttaufend Menschen enthalten= ben Rreis von Bialuftod in preugifch Polen, welchen es . bon feinem unglucklichen Bunbesgenoffen abgetreten ju erhalten nicht verschmabte. (Die fleine Berrschaft Jever, in Oftfried: land, die es bagegen an Solland abtrat, mar politisch für nichts ju rechnen.) Aber es bewilligte bie Berabfegung Preußens ju einer unbedeutenden Macht, ju einem Bafallenftaat Frankreiche; es bewilligte Die Errichtung eines Bergogthums Barfcau, beffen Dafenn, beffen Rame fcon Die Ruffische Berrichaft über Polen gefährdete; es erkannte Die Bruber Napoleon's als Ronige von Reapel und Solland an, auch ben britten Bruder als Konig von Bestphalen, nicht minder ben Rheinbund nach feinem gegenwartigen und funftigen Beftand, fonach bie herrschaft Napoleon's über gang Teutschland. Es bewilligte ferner, daß die Bergogtbumer Oldenburg und Metlenburg, wiewohl fie ihren Gebietern jurudgegeben murben, bis jum Definitiv = Frieden mit England frangofifche Befagung bebielten, und daß bis ju eben Diefem Beitpunkt bic preugifchen Safen bem englischen Sandel verschloffen blieben. In einem gebeimen Artifel verfprach es noch bie Raumung von Cattaro und trat Die Jonischen Inseln an Frankreich ab. (Jenes, wie

<sup>\*) 7.</sup> Juli.

Ragufa, marb fofort mit dem Konigreich Italien vereint, diese sollten einen eigenen Basallenstaat Frankreichs bilden.) Endelich verpflichtete es sich, mit ber Pforte — gegen welche im vorrigen Jahr der Krieg durch französischen Ranke ausgebrochen — Wassenfüllstand, auch unter Napoleons Bermittlung Frieden zu schließen, und die eroberte Moldau und Wallachen zu raumen.

Preußen, beffen Abtretungen und Opfer auch ber ruffifche Friedensschluß aufzählte, ja, beffen Forterhaltung ale Dlacht, wie Diefelbe Urfunde befagte, nur ,aus Achtung fur ben ruffifchen Raifer" gewährt marb, verlor - mit Ginrechnung bes fruber abgetretenen Unfpach und Cleve, wofur es jest ben Dreis ein= bufte - beinabe Die Balfte feines Bebietes, einen Glachen= raum von 2700 Quabratmeilen mit funf Millionen Menfchen. Es trat ab alle Lanber gwifden Elbe und Rbein, an Frant= reich, ju beffen beliebiger Disposition, insbesondere fur ben neuen Ronig von Beftphalen, fobann ben Rotbuffer Rreis an Sachfen, und, mas bas fchmerzlichfte mar, fast alle Polnifchen gander, Die es feit 1772 in ben verschiedenen Thei= lungen erhalten, fammtlich - mit Ausnahme bes Bialpfto= ter = Areifes, welchen Rufland erhielt - an Gach fen ober an bas neue Bergogthum Barfchau. Mur Ermeland, fo= Dann ein ichmales Bebiet, welches Dommern und bie Neu= mart mit Altpreußen verbanbe, famt ber Festung Grau= beng, blieben bem gebemuthigten Reich. Gelbft Chle fien und den Ronigstitel brobte anfange Napolcon 36m ju raumas, wie man fagte, nur burch Rugland wendet marb. Doch vertor es aber Dangig, welches mit einem etwas erweiterten Bebiet feine vormalige Unabbangigfeit gurude erhalten, und unter Preugens und Gach fens gemeinschaft= lichem Schuze steben, beffen Safen jeboch mabrend ber Dauer Des englischen Rriege ber britischen Rlagge verschloffen fenn follte. Much bie preußischen Safen follten für England verfchloffen fenn. Die Schifffahrt auf ber Beichfel endlich murbe freigegeben, dem Ronig von Sachsen eine Militarftraße nach bem Ber= jogthum Barfchau bewilligt, und eine Umneftie ben aufgestandenen Polen in ben an Preußen jurudgegebenen Diftriften lleber alles Diefes murbe Die Raumung ber juruckzustellenden Lander und Festen an Die Bedingung einer in Friften ju bezahlenden ungeheuren Brandschazung gefnupft, und baber, bei ber Unerschwinglichkeit ber legtern, noch Sabre lang verzogert.

Gleich nach geschloffenem Frieden ertheilte Napoleon von Dreeben aus bem herzogthum Barfchau die neue Constitution, in Formen ein Abbild ber franzosischen. Auch Danz jigs Berfassung — diese mehr nach ben ehevorigen Nerzbältnissen — ward geordnet; boch besaß nur ber franzosischen Statt haltet wahre Gewalt. Bon aparte berrschte bergestalt an bem wichtigsten Puntte ber Oft fee, mitten in Preus

Ben und an ber Ruffifden Grenge.

Mus dem größeren Theil ber Preufen entriffenen Teut=

ichen Provingen (ein fleinerer marb mit bem Groffbergogthum Berg, Oftfriedland aber mit holland, und Befel mit Frantreich vereinigt) fodann aus ben Churheffischen . ben Braunfdmeig=Bolfenbuttel'ichen und ben Ban= noverischen ganden nebit andern Begirten marb bas neue Ronigreich Weftphalen gebildet, beffen Unerfennung burch Die meiften Machte fofort ftatt fand, obicon weber Deffen noch Braunsch meig auf Die ihnen geraubten gander verzichtet bat= Das Konigreich, welches bem Rheinbund einverleibt ward, erhielt napoleon's jungften Bruder, Dieronymus, jum Gerrn, welcher auf Befehl bes Raifere von feiner erften Gattin, ber Nordamerikanerin Glifabeth Datterfon, fich geschieden, sodann burch eine Seegug gegen Algier, auch burch Eroberung einiger Schlesischer Fosten, eine offentliche Rolle gesvielt batte, jest aber mit Friedrite Ratbarine, ber 30 ch= ter bes Konige von Burtem berg, fich vermabite. In ber Berichwagerung mit alten herrscherfamilien fuchte und fant Rapoleon eine weitere Befestigung seines Thrones. Auch mit Ba= ben hatte er sich bergestalt — burch Bermahlung ber Nichte Josephinen's, Stephanie Lafder, melde Er an Rindes-ftatt angenommen, mit bem babifchen Erbpringen - in folche nabere Berbinbung gebracht.

# §. 20.

Der Rrieg gegen bas unmittelbar unerreichbare Englant, Die Meerbeberrschung, Die Bandelebespotie ber Britten, Diente Dapoleon jum vielgenugten Titel feines Fortschreitens auf bem & eft land, jur Beschönigung ber völferrechtswibrigften Maafregeln, und ber abentheuerlichsten Gewaltsstreiche. "Un ber Dber, an ber Beich fel muffen mir Die verlorenen Colonien wieder erobern" - mar Die Formel, womit er Die Streit= luft feiner Krieger stachelte: und Die emporenoften Migbandlun= gen ichienen gerechtfertigt, wenn man fie gegen einen "Berbu n= Deten, ja nur gegen einen Freund Englande" ausübte. Sier galt feine Neutralitat. Alle Machte, wollten fie nicht fur Frankreiche Geinde gelten, mußten Theil nehmen an bem bei= friellofen Krieg, ber gegen Die brittifche Flagge und ben britti= fchen handel geführt mard; alle mußten Dienstbare Wertzeuge fenn fur Mapoleon's Born. Go entftund bas Continental= Spftem, burch Redner ber Regierung und burch feile ober verblendete Schriftsteller als die trefflichfte Bertheidigungsmaffe wider Die englische Sandels-Tprannei - bas beliebte Schlagwort - ale bas einzige Mittel, ber Eributpflichtigfeit gegen Die ftolge Infel gu entrinnen, ale ein belebentes Pringip fur Die In= Duftrie bes Geftlantes, als eine ber mobitbatigften Meugerungen von Napoleons Geniglitat und Machtvolltommenbeit gepriefen, von den Berftandigen und Rechtliebenden aler ale Die frevelbaftefte Unmaftung von einer, als die bedauernemurdigfte und

schmachvollfte Ctlaverei von ber antern Seite verabscheut, als eine Auflehnung gegen bas allgemeine Menschen=Recht, und gegen

ben wohlthatigften Plan ber Natur. Noch voll bes Siegesrausches von Jena hatte Napoleon gleich in Berlin \*) Das abentheuerliche Defret erlaffen, moburch er bie brittifden Infeln in Blotabe Stand erklarte, angeblich jur Wiedervergeltung bes von ben Britten ungebuhrlich ausgebehnten Blokabe-Rechtes wider Frankreich und beffen Berbundete. Er verbot biernach allen Sandel und allen Briefmechfel mit England, ertlarte alle Schiffe, welche Diefer Berordnung entgegenhandelten, auch alle englischen Baaren und Rabritate, wo immer man fie trafe, fur gute Prife, und fcblof bie Bafen Grantreiche und feiner Bundesttaaten gegen alle von England ober von englischen Colonien bertommenten Ediffe.

Gegen fo ausschweifende Berfügung erließ England fo= fort jur Abwehr gleich barbarifche Bertundungen. 3mei "Ca= bin et Borbre 8" \*\*) perboten allen Santel von einem frango: fifchen ober von Frantreiche Ginfluß abbangigen Safen jum anbern, fie erflarten alle Ruften Franfreiche und feiner Bundes= lander ale blodirt, und alle babin banbelnben Schiffe, fo mie alle Maaren ober Rabritate folder ganber, ja alle mit einem feindlichen "Urfprungecertififat" verfebenen Guter fur

Dapoleon, ergrimmt über folche Erwiederung, fteigerte burch einen neuen, von Dailand aus erlaffenen \*\*\*) Befetluft Die Strenge feiner fruberen Detrete. Betes Schiff, welches bie von England geforberten Bedingungen erfulle, ober weldes fich einer Untersuchung burch englische Chiffe unterwurfe, ober eine Albgabe an die englische Regierung bezahlte, mard als "bena= tionalifirt," baber ale englifch es But und bem Prifen= recht verfallen ertlart. Alle von brittifchen Safen ober Colonien fommente ober tabin bestimmte Chiffe follten gute Beute fenn. Und auch biemit begnügte Die Duth fich nicht. Erater er= folgten noch die faiferlichen Detrete von Trianon und von

Alfo maib, bes Streites ber Gemaltigen millen, aller friedliche Sandel zernichtet. England, ben Sandel ber übrigen Beltibeile befigend, litt wenig badurch. Aber bie Bolter Europa's murben ber Segnungen bes Gemerbefleißes beraubt, von bem Benug ber toftlichften, aber burch Bewobnbeit langst jum Bedurfniß gewordenen Erzeugniffe fremder Bonen ausgeschloffen, und an elende "Gurrogate" verwiesen.

Fontainebleau, t) moburch alle Colonialmaaren einer fo= genannten Continentalfteuer von 50 Prozent unterworfen, und Die Berbrennung aller englischen Waaren verordnet marb.

aute Prife.

<sup>\*) 21.</sup> November 1806.

<sup>\*\*)</sup> Bom 7. Janner und vem 11. Deb. 1807. \*\*\*) 17. Des. 1807.

<sup>+) 5.</sup> August u. 4. Oft. 1811.

gefahrliche Einsch margung, jum Theil auch erkaufte ober erichlichene Licengen, (beren System nebenbei als einträgliche Finangspekulation biente) milberten bie unerhörte Ly=

rannen.

Das Continental-Spstem murbe nicht blos in Frankreich felbst und in besselben Basallenstaaten, mit Einschluß Preussens, ausgeführt, sondern auch in Danemark, gemäß dessen gu Fontainebleau mit Frankreich geschloßenen Bundnisses,\*) dann in Rußland, welches sogar Krieg wider England erztlärte, \*\*) und selbst in Destreich angenommen. Nur Schwesden und die Pforte — nehst Sicilien und Sardinien—verwarfen es, auch widerstrebte die Pyren aische Aulbinssel. Sonst aber fanden von Arch angel bis in die Türtische en Gewässer die brittischen Schiffe keinen befreundeten, keinen sie ausnehmenden hafen mehr.

#### S. 21.

Solches war nicht blos die Wirkung von Bonaparte's Machtgebot, sondern größtentheils auch der Entrustung, welche die brittische Regierung durch manche Engherzigkeit und Sewaltthat wider sich aufgereget. Die Mißhandlungen der neu-tralen, selbst der befreundeten Flaggen hatte man ihr — da es bier ein allgemeines Prinziw galt — noch verziehen; aber die Läßigkeit und Kälte, womit sie 1805 und 1806 die Anstrengungen der für die gemeine Sache streitenden Machte, Oestreiche, Preußens und Rußlands unterstügte, batte gerechten Unswillen erregt; man fühlte sich eines Bessen werth, als blos die begahlten Rum id ischen Kriegesnechte des "neuen Karthasgo" zu sein.

England führte überhaupt nur fein en Rrieg, und mog bie Intereffen ber Menschheit und die Fragen bes heiligsten Rechetes nur auf ber Bage bes faufmannischen Gewinnes. Seine

Triumphe laffen und baber falt.

Einen der glanzenosten hatte es — gleichzeitig mit dem, Destreich zerschwetternden Schlage von UIm — bei Trafalgar errungen. Spanien, durch das Bundnis von St. Ilbefonsto Frankreichs Streitgenosse, hatte gleichwohl durch Unterhandlungen mit beiden Partheien den Friedenostand für Sich Selbst zu bewahren gesucht. An Frankreich zahlte es beim Wieder= ausbruch des Krieges wider England große Geldstummen, um mit Anforderungen wirklicher Kriegehulfe verschont zu bleiben; und England vermeinte es durch mancherlei Gewährungen und England. Umsonk! Dieses faste den Kriegeheschluß. Aber der erklärt ward, lauerte der Commodore Graham Moore vier spanischen Registerschiffen aus, welche,

<sup>\*) 31.</sup> Oft. 1807.

<sup>\*\*) 7.</sup> November.

mit fechszehn Millionen Frants an Gold und andern Roftbar= feiten belaben, in friedlicher Gicherbeit gegen Cabix fteuerten, Die Schiffe murben angegriffen und genommen; eines berfelben flog mabrend bes Gefechtes in Die Luft.\*) Bald barauf marb von beiden Geiten ber Rrieg ertlart. Aber Die vereinten Granifchen und Frangofifchen Flotten vermochten nichts wiber ben englischen Dreigad. Alle fie, 35 Linienschiffe fart, aus bem Safen von Cabir ausliefen, fturgte Relfon beim Borgebirg Erafal-gar \*\*) mit nur 27 über fie ber, und gertrummerte fie. helb Delfon Gelbft zwar fiel in tem Augenblick, ba er ben Gieg erfafte. Aber biefes rettete bie Reinde nicht. Dur gebn Schiffe führte ber Momiral Gravina, ftart beschäbigt in ben Safen gurud. Alle übrigen, frangofischen wie fpanischen, wurden ger= ftort ober genommen. Die Frucht mehrjabriger Ruftungen mar fo mit einem Schlage babin. England mochte jest feiner Er= oberungen in allen Belttheilen fich in Sicherheit erfreuen, ja fie Durch neue vermebren, und Frantreich verlor Die legte Soff= nung, feine Ungelegenheiten in Beftindien, jumal auf St. Domingo, wieder berguftellen.

Noch turz zuvor batte ber Abmiral Missiessi, welcher mit 40 Schiffen aus dem Hafen von Roche fort ausgelausen, \*\*\*) We fin dien glücklich erreicht, den Engländern bedeutende Berzluste zugefügt, die französischen Besazungen auf Martinique und St. Domingo verstärkt, und ohne Unsall den Hafen von Roche fort wieder erreicht. †) Nach der Schlacht von Trasfalgar glückten solche Bersuche nicht mehr. Berschiedene Gesschwader, die unter Leisseigues Willaumez u. a. Refehlebabern sie wagten, geriethen größtentheils in die Jand der Engländer, oder erlitten Zerstörung. Auch der tapsere Admiral Linois, längere Zeit hindurch das Schrecken der oftindischen Gemässer, siel in der Britten Hande. Mabrend des Jahres 4806 verloren die Franzosen also 14 Linienschiffe und 43 Fregatten

ober tleinere Fahrzeuge.

Jest ward auch bas Borgebirg ber guten hoffnung neuerdings von ben Englandern erobert. David Baird vollbrachte diese Unternehmung ††) gegen ben hollandischen Gouverneur Janfens, durch gluckliche Gesechte und eine ehrenvolle

Rapitulation.

# S. 22.

Bon ben englischen Eroberungen in allen Meeren und von bem wechselnden Kriegsglick in den Colonien wird nach dem Zweck biefes Buches biefe flüchtige Andeutung genügen. 111) Aber

<sup>\*) 5.</sup> Dft. 1804. \*\*) 21. Df. 1805. \*\*\*) 11. Janner 1805.

<sup>†) 20.</sup> Mai. ††) 1806. Janner.

<sup>†††) 6,</sup> auch oben Rap. IV. 5. 26 ff. Rap. VII. 5. 8.

Die einheimischen Revolutionen Westindiens und vor allen Domingo's; bieten ein boberes Interesse dar. Es fei uns erlaubt, bier einen kurzen Ueberblick, theils nachholend, theils der

Sauptgeschichte voranschreitend auf Diefelben zu werfen.

Die Dringipien ber Dordamerifanifden und Frango fifeben Revolution, überhaupt Die Fortschritte ber humanitat und ber naturlichen Rechtsbegriffe maren in ju grellem Wiberftreit mit bem Buftand ber Colonien, inebefondere mit ber Stlaverei ber farbigen Menfchen, als bag nicht ein Umfchwung Diefer Berbaltniffe fruber ober fpater batte eintreten muffen. Gine eigene Befellichaft, "Die Freunde ber Schwarzen" beftund in Daris, und mar emfig bemubt, benfelben porgubereiten und gu forbern. Die frangofische Revolution gab ben Unftof gur fchnelleren Entwidlung, und ber Ruf ber Freiheit, ber an ben Ufern ber Seine erklang, tonte machtig wieber in ben Inseln De fi-in bien 6. Aber ber Rampf ber Partheien war bier noch verworrener als in Frankreich felbit. Weiße, Mulatten und Neger, Bertheibiger ber Colonialintereffen ober jener bes Mutterlandes, ober ber ibealen ber Menschbeit, Freunde ber alten ober ber neu-en Regierung stritten, jum Theil planlos, jum Theil leibenschaftlich, frube blutig, fur ihren Bortheil ober fur ihre Meinungen, mit oft mechfelnbem Erfolg und geraume Beit ohne Entscheidung, Die Beifen, einerseits ibr biftorisches Recht wiber Die unterbrudten farbigen Menschen, andrerfeits ibr naturliches wiber bas Mutterland mit Beftigfeit behauptend, fublten in felbftfuchtiger Berblenbung ben Wiberfpruch ibrer Forberungen nicht. bei gerfielen fie unter fich Gelbft in mehrere Partheien. Mulatten, ebevor bie Unterdrudung ber Deger burch eigene Eprannei vermehrend, ichlossen fich jest, von weiterreichender Freibeiteboffnung geboben, an Die legten an jur gemeinsamen Befampfung ber Beigen, und bie Reger, ihr beiligftes Recht verfechtend, aber rob und burch bie Staverei felbft vermilbert, überließen fich babei allen Ausschweifungen ber entfeffelten Leibenichaft und ber brutalen Rache. Die Regierung und bie bemaffnete Macht, Die Partbeiungen bes Mutterlandes theilend. schwantten in Tenbengen und Maafregeln, und bas schabenfrobe England, jumal nach ausgebrochenem Rrieg, ermangelte nicht, ben machtig auflobernden Brand burch funftliches Unfachen ju verstarten. Allo gieng, im Geleit ber boffnungereich erklingen: ben Freiheitstone, eine lange Folge von Jammer und Grauel über die von ber Natur gesegneten, burch ben Wahnsinn ber Menschen aber verwusteten Gilande. Nur die hauptepochen ber neuen Gestaltung, vorzüglich in Domingo, ber wichtigften ber frangofischen Colonien, tonnen bier teine Andeutung finden.

Die constituirende Nationalversammlung hatte, den Forderungen der Pflanger nachgebend, se che Abgeordnete der Colonien in ihrer Mitte als Nationalreprasentanten aufgenommen. In der Insel selbst aber bildete sich eine besondere Colonialversammlung, welche die einheimischen Interessen und die neu einzusubrende Berfaffung ber Infel berathen follte. Denn die National= versammlung, bem Begehren ber Raufleute in ben Geeftabten nachgebenb, batte ausgesprochen, bag fie nicht baran bente, Die neue Constitution Des Mutterlandes nach ihrer Strenge auch in ben Colonien einzuführen. Other Die wieviel Geltung Die Bunfche ber Colonialversammlung, wie viel Die Detrete ber frangofischen Regierung baben follten, erzeugte neue Entzweiung. Es floß Blut. Die Nationalversammlung er= ließ fcarfe Detrete miber Die Coloniften. Aber Die Bertheibiger ber Colonialfreiheit, b. b. ber Berrichaft; ber Beigen über Die Farbigen, faben neben ben Unbangern ber Regierung und bes Mutterlandes, auch bie Mulatten wider fich aufsteben ; \*) flegten ihnen jedoch anfange ob, und rachten bie Emporung blutig.

Da' erschien bas verhangnifreiche Detret ber Rationalver= fammlung, \*\*) wodurch allen von freien Eltern gebornen farbi= gen Menfchen, ber Genuß aller Rechte frangofischer Burger, ind= besondere auch eine Bablitimme bei allen Boltsmablen verlieben marb. Sofort ertlarten Die Coloniften ben Entschluß, Diefem Detret fich ju miberfegen, und organifirten ben Aufftand. Gelbit ber tonigliche Statthalter fcbien ber Opposition geneigt. die Mulatten und nun auch die Reget, jumal die Frei-Meger, uber Die Borenthaltung ber ibnen jest felbft gefeglich ge= bubrenten Rechte ergrimmt, erhoben fich in Baffen und es begann bie Berftorung und ber Morb, und ber Bertilgungefrieg. \*\*\*) Ein Bergleich, welchen nach vielem Blutvergießen Die erschreckten Weißen eingiengen, mart gebrochen, ale Die Botschaft erscholl, bag bie Nationalversammlung, por bem Unbeil ber Emporung bang, ihr Detret vom 15. Mai miberrufen babe. +) Sie= burch erhielten die Weißen neuen Muth, Die Farbigen vermehreten Grimm. Die Kriegsflamme loberte fcbredlicher als juvor über bem ungludlichen Giland.

Go mard auch in ber neuen Welt bie Opposition ber Gelbstfucht gegen die humanitat, bes biftorifchen Rechts ge= gen bas naturliche, Die Lofung ju unendlichem Jammer. Ungab= ligemal ift feitbem wiederholt worben : Die Abschaffung ber Stla= verei ober ber ihr abnlichen Bedrudungen burfe nur lang fam (etwa nach Sahrhunderten ?) ju Stande fommen, Die plogliche Befreiung brobe Befahr. Bobl! Die Erfahrung bat es gelehrt in ber alten und in ber neuen Belt, unter ben Beigen wie un= ter ben Schwargen. Aber von mannen fommt bie Gefahr? -

Nur von der Opposition ber Berechtigten.

Und noch banbelte es fich nicht einmal um Die Abschaffung ber eigentlichen Stlaverei - ben wirflichen Stlaven ward Die Freibeit feineswegs ertheilt - nur um Gleichstellung ber Rechte gwischen freigeborenen farbigen Menschen und

<sup>\*\*) 15.</sup> Mai 1751. \*) Nov. 1790. \*\*\*) Mug.

<sup>+) 24.</sup> Gept.

Weißen. Iwar ward auch die Abschaffung der Stlaverei bereits in der ge sez geben den Ber samm lung, welche die conftituirende an Neuerungsgeist überdot, zur Sprache gebracht; aber noch wagte man nicht, solchen Beschluß zu kafsen, sondern begnügte sich mit Erneuerung und Einschäfung des früheren, offendar gerechten. Dekrets vom 15. Mai 1791, welches die freigebornen farbigen Menschen stimmfähig und wahlfähig zu allen Nemtern gleich den Weißen erklärte. \*) Eine ansehnliche Truppenzahl mit drei Gewaltsboten giengen nach St. Domingo ab, um dessen Vollzug zu sichern.

# S. 23.

Aber Die Leibenschaften mutheten zu beftig. Friebeneftiftung mar unmöglich. Unlautere Abfichten ber Commiffarien, auch Intriguen ber Gpanier, vermehrten bas Uebel. Go entftund, endlich nach vielen Gabrungen; ein Kampf auf Lob und Leben. In Cap Français, wohin ein Negerhaufe wuthend brang, murben Die Deifen ohne Unterfcbied bes Gefcblechtes und Alters gemorbet, Bebaube und Schage gerftort. Muf 500 Millionen Frants mard ber Schaben berechnet. Much in anbern Begirten geschaben abnliche Grauel, Sunger und bas gelbe Rieber vermehrten bas Glend ber Infel. Da floben viele Coloniften in Schaaren nach Dorbamerita, ober nach England. Unbere fpannen Plane jur Uebergabe ber Colonie an Diefes England, ober an Spanien. Letteres von feinem Antheil ber Infel aus, versuchte wirklich bie Eroberung. Die Reger vertheibig= ten fich jedoch gludlich wiber fie, und, ihre Rrafte fublend, murben fie taglich trozender und fubner. Endlich erklarten Die Com= miffarien bie Befreiung aller Stlaven, \*\*) wodurch ber Brand noch veraroffert marb.

Die Englander, jest im Krieg mit Frankreich, fandten Truppen nach St. Domingo; aber die Reger, vor der Rudfebr der Stlaverei gitternd, widerstunden auch ihnen mit entschlosienem Muthe. Denn es hatteijest der Convent feierlich
bie Abfung aller Stlaver ei erflatt, \*\*\*) wodurch
zwar die selbstuchtigen Pflanzer bewogen wurden, die en glifche
herrschaft zu suchen, die farbigen Menschen aber besto entschie-

bener fich berfelben wiberfesten:

Mit Sulfe Diefer freiheitelustigen Sclaven hatte Bittor Bugue 8, ber Conventedeputirte, die von den Englandern gleich im Anfang des Krieges eroberten westindischen Inseln, nament-lich Guadeloupe und Martinique nebst mehreren fleieneren, denselben bald wieder entriffen, †) und so lange die entsschiedene Oberhand daselbst behauptet, bis der General Aber=

<sup>\*) 1792. 4.</sup> Apr. \*\*) 29. August 1793. \*\*\*) 4. Febr. 1794.

<sup>†) 1794. 95.</sup> 

crombie mit einem Beere von 25,000 Mann aus England berübertam und burch Uebermacht Die Ungelegenheiten feines gan=

des wieder berftellte. \*)

bes

MO

焓

á

in

1:

Ì

Aber auf Domingo gludte es ben Britten nicht. wiederholten Ungriffe scheiterten alle nach turgem Erfolg, Die farbigen Menschen maren es vorzüglich, beren Tapferfeit fie jurudtrieb. Unter benfelben zeichnete fich Rigaud, ber Mu= latte, durch Muth und Graufamfeit, vor allen aber Touffaint Louperture, der Deger burch Sochherzigfeit und Salent aus; bas frangofische Direftorium ernannte ibn baber jum Obergene= ral von St. Domingo.

Diefer merkwurdige, nach feines Begners Schmeichelmort felbit "große" Dann, (ber erfte von feiner Farbe, welcher folden Chrennamens werth ichien) behauptete fich eine Reibe von Sabren bindurch gegen alle feindseligen Partheien fomobl. als gegen die Macht bes Austandes, in ber fast unumschrantten Berrichaft ber Infel. Much über ben Gpanifchen Untheil. welcher burch ben Frieden von Bafel an Frankreich getommen, erftredte fich feine Macht. Die Berrichaft Frantreich 8, melches ber englischen Flotten willen feine Gulfe mehr fenden fonnte. war fast bloßer Name. Die Conventedeputirten, beren Unsehen burch jenes ber farbigen Saupter unterbruckt wurde, verließen bie Insel; nur einen fleinen Rest republifanischer Truppen lie-Ben fie juruct. Allfo bilbete fich ein Regerftaat und befes ftigte fich schnell burch Touffaint's Kraft, Klugbeit und Milbe. Much bie noch ubrigen Beifen freuten fich feiner Gewalt, melde ben Graufamfeiten ein Enbe gemacht, Ordnung und Gicher= beit wiederbergeftellt batte.

Das Mutterland, worin ingwischen Bonaparte als erfter Conful an die Spize ber Regierung getommen, blictte neuerdings verlangend nach bem fostbaren Giland, morin Touf= faint, gwar ... im Ramen ber Republit," in ber That jedoch ale felbit ftanbiger Oberberr, ben Gtab führte. Die Eng= lander, welchen er nach und nach alle ihre Eroberungen ent= riffen, raumten endlich auch Cap Ritolas Mole, worin fie am langften fich behauptet batten, mit Capitulation, morin fie die Infel als "neutrale Macht" zu behandeln verspra= chen. \*\*) Louffaint vertrieb jest auch ben frangofifchen General Bedouville, den er fur einen Feind der Schwarzen erflarte, aus Cap Français, und eroberte nachber ben Gpa= nischen Untheil bis auf die Sauptstadt St. Domingo. \*\*\*)

Bonaparte eröffnete jest einen freundschaftlichen Briefwechsel mit bem Degerhauptmann und verhieß in feierlichen Gra flarungen die Erhaltung ber Freiheit und Gleichbeit ber Reger.t) Diefe aber, gur Sicherstellung berfelben, gaben fich jegt eigenmache

<sup>\*) 1796.</sup> 

<sup>\*\*) 1798.</sup> Mai.

<sup>\*\*\*) 1801.</sup> 

<sup>+) 1800.</sup> 

tig eine Berfassung, \*) wodurch sie Toussaint Louverture auf Lebenszeit, und mit dem Recht, seinen Nachfolger zu ernennen, zum Statthalter der Insel ernannten, die (beschränkte) gestzgebende Gewalt aber einer Centralversammlung von Bolksabgeordneten übertrugen. Die Insel sollte ein wesentlicher Theil bes franzosischen Gebiets bleiben, jedoch seine eigene Gesezgebung und Berwaltung haben. Frankreichs herrschaft horte biedurch der That nach auf.

# S. 24.

Gleich nach ju Stante gebrachtem Praliminarfrieben England beschloß Bonaparte endlich die Biebereroberung St. Domingo's. Die hoffnungen ber Pflanger boben fich auf's Reue. Die Wiederherftellung ber Stlaverei murbe vielftimmig verlangt, auch batte bereits ber gefeggebenbe Rorper ber Republit — hier wie überall bie Pringipien ber Revolution aufgebend - ju erflaren nicht angestanden, bag Die Ratur Selbft einen Unterschied ber Menschenragen burch ihre Farben fund gethan, und bag ben Schwarzen bas Recht ber Beifen nicht jutommen tonne. Alfo brobte ber unter fo vielen Weben geborenen Reger-Freiheit Die balbige Bernichtung. Noch am Ende beffelben Jahres, worin bie neue Berfaffung entstanden, fegelte aus bem Safen von Breft \*\*) eine machtige Rlotte mit 25,000 Mann Landungstruppen nach St. Domingo, unter bem Oberbefehl Leclerc's, bes Gatten von Bonavarte's Schmefter, Dauline. Biele ausgezeichnete Generale, auch Sieronymus Bonaparte, maren beim Beer. Die polnifche Legion, anstatt, wie fie gehofft batte, Die Befreiung ihrer Landsleute ju erstreiten, marb mitgeführt jur Unterjodung ber Schmar-

Die Franzosen landeten, \*\*\*) süße Worte, trügerische Berbeißungen vor sich her sendend. Aber die Reger trauten nicht, verbrannten die Plaze, die gegen die llebermacht nicht zu behaupten waren, namentlich Cap Français, Port de Pair u. a., und zogen sich gegen die Gedirez zurück. Die Sclaverei, welche wieder einzusübren man hier und dort schon begann, wehrten sie ab mit Wuth. In dem schrecklichen Krieg, der jezo geführt ward, schwand das französsische Beer dald die zur Halte dahin; hinterlist sollte nun ersezen, was die offene Gewalt nicht vermochte. Leclerc lud einzelne Hausen und Haupter zum Abfall ein durch wiederholte Tauschung. To u faint und Ehristoph, einer der tapfersten Answere, wurden geächtet. Bald wurden jedoch auch diese beschwichtigt durch geheuchelte Bersöhnung. Sie legten die Wassen nieder. Freiheit und Eleiche heit wurden neuerdings zugesichert.

Bormanden ergriffen jezt plozlich die republikanischen Soldaten den edlen, dem Frieden vertrauenden Louffaint auf seinen Gutern und warfen ihn in Fesseln. Er ward nach Frankreich abges führt \*) und starb in den Kerkern des Fort Joux bei Befans

çon nach vielfach erdulbeter Qual. \*\*)

Des hatten die Franken nur schlechten Gewinn. Die Reger, durch solchen Berrath ergrimmt, griffen von Neuem zu den Wassen. Dessalien der not Spriftoph führten sie an, gleich tapker als Toufsaint, aber wild und grausang. Ein Krieg, gegenseitig mit der Buth der Frokesen geführt, bedeckte die Insel mit Schutt und Leichen. Die Franzosen, so viele Berestärkungen ihnen zukamen, erlagen den Streichen des verzweiselungsvollen Feindes, und der gleichzeitig wuthenden Seuche. Binnen 5 Monaten fraßen Schwert und geldes Fieder an 20,000 Streiter. Auch Lerlerc ward bahin gerafft; worauf Rochamsbeau den Heerlerc ward bahin gerafft; worauf Rochamsbeau den Heerbekehl übernahm. Der Wiederausbruch des Kriegs gegen England zernichtete die lezte Hoffnung zur Bezwingung der Insel. Zu Cap Français schlossen nach hatznäckiger Bertheidigung, die Trümmer des stanzösischen Heeres eine Kapitulation mit Dessalienes über die Raumung der Insel, und ergaben sich hierauf an ein englisches Geschwader als Kriegsgefangen. Nur im spanischen Antheil ward noch die Stadt St. Domingo von dem General Ferrand mühsam behauptet. Also endete die pomphaft angekündete, unermeßlich viel Geld und Blut kostende Unternehmung.

# S. 25.

Jest ward Deffalines von ben Negerhauptern jum lebenslänglichen Statthalter von hapti — Domingo's alt = indis
scher Name — erklärt.\*\*\*) Seine Erhebung bezeichnete er durch
ein allgemeines Morden der Meißen. Auf seinen Beschl
wurden die Unglücklichen zu Cap Français, zu aux Capes,
zu Port au Prince u. a. Orten, soviel man Ihrer noch sand,
wohl 5000 an 3ahl, grausam getodtet. Der Untergang von
60,000 Haptiern, die durch Leclerc's Waffen ihren Lod
gefunden, schien solche Rache zu fordern. So ward auch hier
das Fräßliche hervorgebracht durch vorausgegangene Nechtsvers
achtung der Geaner.

Bald darauf lieg Dessalines sich — Bonaparte'n nache affend — zum Kaifer von hanti unter dem Namen Jastob I. ausrufen, und gab eine neue Berfassungsurkunde here aus, T) wornach das Reich von hanti unter seinem wählbaren und fast unumschräntt herrschenden Kaiser für untheilbar erklärt, Freiheit und Gleichheit jedoch für immer festgesext, das

<sup>\*) 14.</sup> Juni. \*\*) 1803. 5. Apr. \*\*\*) 1804. 1. Janner.

<sup>†) 20.</sup> Mai 1805.

IX. Band. II. Abtheil.

Eigenthum ber Frangofen jum Beften bes Staates eingezogen, und Die Unfabigfeit ber Beifen (naturalifirte Teutiche und Dolen ausgenommen) jum Grundeigenthum ausgesprochen marb.

Aber nicht lange mabrte Deffalines's blutbefledte Berrichaft. Nachdem er neue Mordscenen in allen Theilen ber Infel gebo= ten, fiel er in einem Aufstand ber Seinigen, \*) worauf Chri= ftoph als "Prafident von Danti" die Zugel ergriff, und fofort die Bafen feiner Infel bem Sanbel ber Neutralen offnete.

Gegen Diefes neue Saupt erhob fich ber Mulatte Detion, und feste fich, in einem blutigen Rrieg, ju Port au Prince Beibe Befehlshaber behaupteten fich in ihren Bebieten, und abmten ben europaischen Gewaltsberrschern nach, ober giengen Beispiel ihnen voran in Kundmachung und willführlicher Berlezung liberal klingender Berfassungen. Indessen ward die Stadt Domingo, die lezte Besizung der Frangosen auf der Insel, durch die Englander erobert. \*\*\*) Dieselben brachten jest auch Martinique und Guabelouve in ibre Ge= malt. Die frangofische Berrichaft borte vollig auf in Deft in=

Alfo mard Domingo getheilt in zwei Reiche. Das eine, unter bem Deger Chriftoph, ber fich, nach befestigter Bewalt, Die fonigliche Rrone ale Beinrich 1. auffeste, †) wurde, meift nach Granfreiche Mufter fast gang militarisch, auch prunthaft fultanifch, geordnet, mabrend Detion in feinem Mulatten = Staat republifanische Kormen Sener, in Allem Bonaparte fich jum Borbild nehmend, fubrte ein neues Befegbuch, Cobe Benry genannt, ein, und regelte barin besonders forgsam Die Rechteverhaltniffe ber Grundeigen=

thumer und Urbeiter.

Aber ber Rrieg muthete fast fortwährend gwischen ben beiben Reichen. Detion trieb R. Beinrich auf einige Zeit in Die Bebirge, tt) jeboch erholte fich biefer wieder, ttt) und beide ftellten ibre gegenseitigen Reindseligkeiten ein, ale Die Reftauration ber Bourbonen in Frantreich, beibe mit gemeinschaftli= der Gefahr bedrobte. Wirtlich versuchte Die neue frangofische Regierung, burch Unterbandlungen mit beiben Sauptern, Die Bicberberftellung ber alten herrichaft; jedoch umfonft. Seinrich und Petion, im übrigen Todfeinde, vereinigten fich in Berfchmabung bes frangbfifchen Joches. Also blieb hapti frei.
Nach Petion's Tod folgte ibm General Boper burch

Babl in ber Burbe bes Prafibenten. Wir haben ibn in ber neueften Beit auch bas Bebiet Beinriche, welcher in einem Aufftand ermordet murbe, feinem eigenen beigefellen, und alfo Do:

<sup>\*) 16.</sup> Oft. \*\*) 1806. 1807. \*\*\*) 1809.

<sup>+) 1811.</sup> ++) 1812. +++) 1813.

mingo zu einem hoffnungevoll aufblubenden Reich bereinigen gefeben.

#### S. 26.

Bir febren gu ben europaifch en Gefchichten gurud. Gin verhangnigvolles Schaufpiel erwartet uns bier: Die Unternehmung

Dapoleon's gegen Spanien.

Bald nach bem Krieben von Tilfit warf navoleon ben unerfattlichen Blid nach Spanien, und bemachtigte fich biefes Reiches durch empbrende Gewaltthat. Aber es mard biefes vermeffene Unternehmen ber Bendepuntt feines Bludes, Die erfte Beranlaffung feines Falles. Diele Schriftsteller baben bierin einen besonders eindringlichen Beweis von ber Macht ber rachenben Nemesis, welche ba bem bochsten Frevel Die empfindlichste Strafe nachgesendet, erfannt. Allerdinge mar ber Frevel groff, jeboch nach unbefangener Burbigung nicht großer, ja bei Beitem nicht fo groß, als manche andere, die Rapoleon acaen fein eigenes Bolt und gegen Fremde verübt bat. Bumal wird alfo urtheilen, mer mehr auf Die Gache ale auf Die Rormen ben Blick wirft. Die Spanische Regierung, tie burch ben Frieben von Bafel von ber gemeinsamen Cache ber Ibronen gegen Die Revolution fich losgetrennt, burch ben Bertrag von Et. Sibefonfo fich mit Frantreich fogar verbunbet, und fonach jur Mitschuldigen an allen Gewaltthatigfeiten beffelben gegen bie übrigen Bolfer gemacht batte, Die fpanische Regierung burfte fich nicht betlagen, wenn ber Colof ber Beltberfchaft, ju beffen Errichtung fie felbst thatig mitgewirkt, feinen Ruß auch auf Die Pyrenaische Salbinsel feste. Freiwillig - aus Feigheit, Berblendung ober turgfichtiger Gelbftfucht batte fie fich in bas Abbangigfeits = Berhaltniß gegen Frantreich gefest. Bafallen = Treue mar baber ibre Pflicht, und fo wie fie babon fich losfagte, fo wie fie bas Borbaben bes 21b= falls jeigte, gab fie Dapoleon bas außere Recht bes Rrieges. und eine bringende Mufforberung, feinen Ruden gegen ben brobenben Berrath burch entich eiben be Maafregeln ju beden.

Napolcon enttbronte also bas regierende haus. Satte er boch früher schon solche hauser gestürzt, und welche verdienzter um ihr Bolt, verdienter um Europa gewesen, als das Spanische; und ist Er boch Selbst auch enttbront worden. Allerdings bat er burch heu chelei, Arglist und schadlichen Treubbruch bie Familie in's Berberben gelockt; aber die Politik, leister! bunkt sich entbunden von den Gesen der Privat Moral; und seit der Theilung Polens mag alles erlaubt scheinnen. Zudem war das des jener Intriguen nur berechnet auf einte gegensommende Schlechtigseit. Ein hof, an welchem Tugend und Ehre, Naturgefühl oder Rechtsachtung gewohnt hatten, ware

nimmer barin verftrict worden.

Fragen wir nun - vom Konigshaus megblident - mei=

ter: mas bat Navoleon ber Epanifchen Nation gethan ? mas bat er ihr jugebacht? fo ift Die Untwort: Weit weniger leb= les, als vielen anderen, weit mehr Gutes, ale Allen. Scholle Erdreichs wollte er ihrem Gebiet, feine Kamilie ibren Bolt entreifen. Er beraubte fie blod ibred Berricherstammes. und ber nicht einmal aus ihr hervorgegangen, fondern burch bas Machtwort ber Bewaltigen ibr gefest mar; eines Derrich er= ftammes, welcher nach ben mirtlich regierenben, ober bem Sbron junadift ftebenben Sproffen beurtheilt, bes Bebauerns nicht fon= berlich werth ichien. Und er gab ibr bafur - mit gleich gutem Recht, als vor und nach ibm Bolfer ibre Gurften burch bas Diftat ber Starten empfiengen, mit gleich gutem Riecht, als ben Belgiern, Benetianern und Polen, und wohl ber Salfte ber Teutschen neue Rurften, ja neue Berfaffungen gefest murben - einen traftigen und flugen Ronig, geeignet ben Berluft Des alten ihnen gehnfach zu erfegen. Er gab ihnen zugleich, ober Dachte ihnen zu eine bem Zeitgeist wenigstens annabernd entsprechende, und wenigstens fur bie Folgezeit icone Fruchte ver-Berfaffung - mabrend anderen Bolfern ibre rebeifende, ober Standischen Berfaffungen geraubt, publifanischen eine fouveraine Autofraten = Gewalt über ihnen errichtet murbe. - Er wollte fie von bem Druck ber Privilegir= ten befreien und von bem ichmachvollen Joche ber Pfaf= Die abscheuliche Inquisition, Die spftematische Beiftesverfinfterung, Die barbarifchen Strafgefege, Die tlaglichften Mangel ber Juftig und Polizeiverwaltung, fo wie ber Staatse wirthichaft und ber Finangen wollte er abschaffen ober heilen; Die neue Dynastie follte - abgeseben von ber, jedenfalle unvermeiblichen Abhangigfeit von Franfreich - burch Bobltbaten ber Civilisation und Beiftederleuchtung ihren Thron befestigen und neues, edles Leben in Die allzulange ichon burch unverant= wortliche Schuld ihrer Regierung in todtabnliche Tragbeit verfuntene Nation bringen. Bieles von Diefem Guten, ob auch Da= poleon's eigene Despotenhand manch' eble Blume wieber mur-De gerknickt baben, mare jedenfalls aufgetommen, und nachfolgende Beschlechter batten die - wiewohl nach Titel und Formen emporend ungerechte - Ihronveranderung fegnen mogen. Sind wohl jest icon hunderttaufende unter ben Spaniern, melche - wenigstens leife, weil laut ju klagen ben Mermften verboten ift - bie hartnadigen Begner R. Jofephe ber Berblenbung zeihen, oder welche boch seufzend bekennen, Die Invasion von 1823. sep zehnmal troftlofer für Spanien ale jene von 1807. gemesen! -

§. 27.

Das Bundnig von St. Ilbefonso, \*) wodurch Spanien

<sup>\*) 1796. 10</sup> Mug.

fich an Frankreich gefchloffen, mar naturlich nur bem legteren nutlich gemefen. Spanien hatte feinen Feind, gegen welchen es Der Unterftujung Frankreichs bedurfte. England etwa ausge= nommen, welches aber gerabe Frantreichs willen Reind mar, und gleichwohl unerreichbar beffelben Streichen blieb. mußte Granien in ben unaufhorlichen Rriegen bes nach Welt= herrschaft strebenden Frantreich fein Gold, und wohl auch fein Blut für beffen Intereffe verschwenden. Das Bolt fühlte Diefe Abhangigteit schmerzlich, und marf seinen gangen Sag auf ben Gunftling Manuel Godon, ben "Friedensfürsten," beffen Unlauterfeit ober Unfabigfeit es bie bofe Lage ber franischen Ungelegenheiten gufchrieb. Gein Born mar gerecht; benn ber Em= porkommling, ohne anderes Berdienst, als die gleich dabingebende Gunft ber leibenschaftlichen Konigin und ibres - mit ben lexten Meroving ern billig ju vergleichenben - Bemables, regierte bas Reich blos nach ben Intereffen feiner Gelbstfucht, feines Soch= muthes und feiner vielnamigen ichnoben Belufte. Das gutmuthige Bolt, burch bie Unwurdigfeit bes Bunftlinge nicht mantend gemacht in feiner Chrfurcht und Treue fur bas gefronte Saupt, welches ben Befchluffen bes Bunftlings junichte, richte= te, aller andern Aussicht bar, feine hoffnung auf ben Kronprin= gen Ferdinand, an welchem es menigstens eine feinen Bun= ichen entsprechende Eigenschaft, namilich Saf gegen ben Friedens= fürften, mabrnahm. Much Saft gegen Frantreich bemertte es cerne an Ihm. Geine Gemablin vorzuglich, eine Pringeffin von Di eapel, fachte aus ererbter Leibenschaft folchen Sag an, mab= rend das Bolt, Die herben Fruchte des Bundes mit Frankreich empfindend, ibn aus gerechten Grunden theilte. Indeffen mar auch die anscheinende Freundschaft bes regierenten Saufes, und selbst die bes Bunftlings für Napoleon, blos Berftellung ober Rurcht, Untunde ber im Bolte folummernben Rrafte, und Unfabigfeit zu einem mannlichen Entschluß. Aber feitbem die blenbente hoffnung, womit man fich eine Zeitlang getragen, einen Pringen bes Saufes auf ben Thron von Frankreich ju bringen, an Bonaparte's felbststandiger Macht gescheitert mar, begte man im Bergen ben Saf fort, ju welchem Brundfage und Intereffen bas Bourbonische Saus naturgemaß gegen bas revolutionaire Frankreich aufforderten. Der Frieden bfurft jes boch - felbsteigener Interessen willen vor Bonaparte's Ungnade bang, ertrug ichweigend jede Burudfegung ber Intereffen Gpanis ens, und brachte willig jetes Opfer, welches gefordert marb. Beim Ausbruch bes Dreufischen Rrieges aber ermachte eine hoffnung ber etwa möglichen Befreiung; eilige Ruftungen fanten ftatt; und es erschien ein Aufruf an Die Bolfer Spaniens, \*) But und Blut berfelben fur's Baterland, fur Ebre und für die heilige Religion in Anspruch nehmend.

<sup>\*) 3</sup> Oftober 1806.

Napoleon erhielt am Schlachttage von Jena die Kunde biefes befremdenden Aufrufs. Sofort erfannte er die Gefabr, mit der ein treulofer Berbundeter seinen Ruden bedrohe, wofern in seinen nordischen Unternehmungen Ihn ein Unfall trafe. Ben biesem Augenblick faßte er ben Entschluß, das Spanische Baus

ju enttbronen.

Aber die Triumphe des Kaisers über Preußen und Rußland schlugen bald den Muth des Friedensfürsten nieder. Er eilte, durch neue Huldigungen den Gewaltsberrscher zu versöhnen, zur Urssache des Aufruss einige Kriegsbesorgnisse von Seite Port usgal's und Maroffo's heuchlerisch angebend. Aber er täuschz. te Napoleon nicht, und anderte nicht bessen gleichfalls durch Lift Doch nicht durch offene Gewalt, sondern gleichfalls durch Lift beslehen haus, die Partheiungen am Hofe, die Erdärmlichkeit der Verwaltung, die Putschiungen am Hofe, die Erdärmlichkeit der Verwaltung, die Huftosigkeit des tief gesunkenen Reiches, alles erleichterte das Unternehmen.

Borerst nahm er ben Schein ber Befriedigung bei ben Entschuldigungen bes Friedensfürsten an; begehrte jedoch daß 16,000 Spanier Ihm überlassen wurden, damit er sein in Norden aufgestelltes heer durch sie verstärke. Man bewilligte es, und der Kern der Spanischen Truppen, unter Nomana, zog also, das seines Schuzes bedürsende Neich verlassen, an die Nordssee. Einige Schaaren waren schon früher nach Detrurien gesandt worden, gleichfalls nach Bonaparte's Millen. Jezt aber, da neue Plane reiften, mußten sie dem heerhausen No-

mana's fich anschließen.

Dapoleon namlich, ber 3mederreichung ungefaumt, wiewohl auf trummen Begen naber rudent, batte im Gpatfommer bes Sabred 1807 ein Beer um Bavonne versammelt, angeb= lich gegen Portugal, beffen Unbanglichkeit an England gu bitteren Beschwerben Stoff gab, und welches allerdings auch mitbeariffen mar in ben Dlanen ber Eroberung, Dach einigen Unterhandlungen ruckten frangofische Truppen in Spanien ein; ibr Biel mar Dortugal, welches fie gemeinschaftlich mit Gpanifeben Truppen befegen foliten. Aber fie bemachtigten fich einft= weilen ber Gyanischen Reften, Dampelona, St. Gebaftian, Rigueras und Barcelona. Der Friedensfürft mard inzwischen durch einen inegebeim zu Fontainebleau geschloffenen Bertrag \*) beschwichtigt, wornach Portugal in brei Theile gerstückt, ber eine bem Ronig von Betrurien jum Erfag für biefes an Frankreich abzutretende Land, ber andere bem Fries benefürften, beibe ale von Granien ju leben gebenbe Gur= ftenthumer übertragen, ber britte aber ju funftigen Musgleichun= gen vorbehalten werden follte. Much die Colonien Portugals follten getheilt merben, swiften Spanien und Frankreich.

<sup>\*) 27.</sup> Dft. 1807.

Raifer garantirte baneben die Bestigungen Spaniens auf bem f sten Lande von Europa, und versprach, den Konig als Raisfer beider Amerika's anzuerkennen; eine omineuse Berbeisung, und welche ben Zustuchtsort bezeichnete, welcher dem König

von Spanien etwa noch übrig mare.

Sofort nahm ein franzosischer heerhaufen hetrurien in Bestz. Daselbst regierte, nach bem Tode bes von Bonaparte zum König erhobenen Prinzen von Parma, dessen Wittwe, eine Spanische Prinzessin, als Wormunderin ihres unmundigen Sobnes. Ohne weitere Formlichkeiten ward ihr angezeigt, daß sie das Land zu verlaffen habe, indem dessen Beherrschung an Napoleon übergegangen. Seufzend geborchte sie, \*) und eilte nach Madrid, Trost an dem Bofe ihrer Aeltern suchend.

Dafelbit fand fie bie Entzweiung zwischen Bater und Gobn bereits auf's Mergerlichste ausgebrochen, und Die Bangigkeit vor ben Gewaltsschritten Napoleon's taglich fteigenb. Der Kronpring Ferdinand, beffen Gemablin ingwischen geftorben, bat inege= beim, bamit er ber Gunft Napoleon's gegen ben gehaften Friebenefursten fich perfichere, um Die Sand irgend einer frangofischen Pringeffin. Aber ber Friedensfürst entbectte Die verhorgenen Unterhandlungen, und bewirfte Die plogliche Berbaftung bes Pringen, fo wie jene feines Lebrets und Bertrauten bes Dom= beren, Escoiquit und bes Bergogs von Infantabo. Mit Erstaunen und Abichen vernabm bas Bolt burch eine konigliche Proclamation, \*\*) bag ber Gobn bem Bater nach Ibron und Leben gestrebt babe, und marf jagend feine Blicke balb auf ben Kronpringen, ben man fo ungebeuern Berbrechens zeihte, balb auf ben alten Ronig, welcher bem Bunftling ju Lieb' fo fcbreck= liche Anflage erhob. Aber ber Friedensfürft, vor bem Aeuffer-ften erzitternd, leitete bie Berfohnung ein. Der Pring geftund in einem bemutbigen Schreiben , toch mit unbestimmten Wor-ten, bag er an feinem Bater und Ronig fich vergangen, und bat um Bergeibung, \*\*\*) ber Ronig that feine Bergeibung fund, und Die Denkenden im Bolt maren zweifelhaft, auf welche Geite fie mit größerem Recht ibren Abscheu ober ibre Berachtung zu menben batten. Jest bat auch R. Rarl um Die Band einer ber Nichten Napoleon's fur feinen begnabigten Cobn.

# §. 28.

Inzwischen mar über Portugal bas Loos geworfen worden. Den einbrechenden heeren Frankreichs zu widerstehen, sah die Regierung bes schwachen Staates sich außer Stand. Alle Nachzeichigkeit, alle Aunst der Unterhandlung war fruchtlos erschöpft worden. Jezt faste der Hof einen bochherzigen — schon länger vorbereiteten, doch klug verheimlichten — Entschluß. Er

<sup>\*) 10.</sup> Dez. 1807. \*\*) 30. Oft. 1807. \*\*\*) 5. Nov.

verließ das europäische kand, \*) und fuhr unter englischer Bebedung nach Brafilien, allbort, mas ben Berhältniffen beider Welten größe Aenderung weissagte, ben der französischen Macht unzugänglichen Siz des Reiches aufschlagend. Fast in demselben Augenblick, da die Flotte den Tajo hinabsuhr, zog General Junot in Lissabon ein. \*\*) Ohne Widerstand wurden die Städte, die Sastelle, das ganze Land besezt. Eine öffentliche Berkindung erklätte: "bas Daus Brag anza hatte durch seine Flucht dem Reiche entsagt, und zu regieren ausgehort."

Also befand sich Portugal in Napoleon's Gewalt. Die Spanier, wurden vertragswidrig fast ganzlich ausgeschlofe sen von der Bestgnahme des Landes. Bielmehr saben sie bestürzt, erstarrend, die Gesahr ihren eigenen hauptern naben. Neue Franzosische beerhaufen zogen auf verschiedenen Straßen in's Innerste des spanischen Reiches. Murat befehligte diese frischen Massen. \*\*\*) Schon naherte er sich Madrid. Der Friedensfürst, nur in Napoleon's Gnade heil für Sich erblickend, tam, in alle Wege willfahrend, den Franken entgegen, und ordnete weder Wehr noch Waffe. Die wenigen Truppen, die noch vorhanden waren, hatte er an die Grenzen von Portugal gesendet. Also sah die stolze Nation, ungewarnt, und rath zwie vertheidigungslos ihren Boden in Fremdlings Hand. Nur eine Stimme, den Friedensssürsten des Widdslinns oder der Berrätherei anklagend, durchdrang die erschrodenen Provinzen.

Da erschien Igauier bo, bes Friedensfürsten Bertrauter, von Paris, wohin fein herr ihn gefendet, eilig mit gebeimen Auftragen bes Raifere in Mabrib. +) Auftrage und Berichte - beren genauer Inhalt jedoch nicht befannt murbe - uberzeugs ten ben Gunftling, baf Dapoleon ibn getaufcht babe, und tag fein Reich, fo wie bas feines Gebieters ju Enbe fep. rieth er jur Rlucht, vorerft nach bem fublichen Spanien, und fobann nach Umerita. Gofort nabm bas Bolt große-Unftal= ten jur Abreise bes hofes mabr, und gerieth baruber in Angst und Wuth. Man mußte, baf ber Gunftling barauf bringe, bag Die Konigin ihm beistimme, bag ber alte Konig mante. vernahm man, bag ber Pring von Afturien und fein Bruber, und die meisten Rathe widersprachen. In Aranjues, woselbst bamals ber hof sich befand, wurden die Berathschlagungen gepflogen. Das Bolt, als es die Garben bes Konigs von Ma= brib nach Aranjues zieben, ale ee bie Rlucht bee Ronige ent= schieden, und bas Schickfal Portugals über Spanien bereinbres chen fab, fcbritt verzweifelnd gur Bewalt. Gin furchtbarer Aufftand erhob fich zu Uranjueg; #) man fturmte ben Palaft, worin der verhafte Bunftling mobnte, jog ibn aus bem Speis cher, in ben er fich verborgen, bervor, mighandelte ibn, und batte

<sup>\*) 29.</sup> Nov. \*\*) 30. Nov. \*\*\*) Febr. 1808.

<sup>†)</sup> Sebr. 1808. - ††) 18. Mart.

ibn ermorbet, wenn nicht ber Pring von Afturien, burch bas Rleben feiner Mutter bewogen, ibn gerettet batte, indem er ibn, von Bunben blutend, bem Gefangnig und bem Bericht überlieferte. Much in Mabrid tobte ber Aufftand; und mard ber Palaft bes Bunstlings erstürmt. Gegen Ihn allein und gegen seine engsten Unbanger richtete fich alle Wuth. Die Friedensfürstin, eine bourbonische Pringeffin, marb ehrerbietig nach bem toniglichen Schlosse geleitet. Der Konig und tie Ronigin, tie man ale verführt burch ben Gunftling betrachtete, theilten Die Bermunschungen, Die gegen Diefen erschaltten, nicht. Gleich= wohl bemachtigte Die Furcht fich bes febmachen Gemuthes bes Monarchen; und er machte Lags barauf feine Ubbantung, Die Nieberlegung ber Krone in die Sande feines Cohnes tund. \*) Ob wirklich Iwang und Drobung, oder blos eigener Schrecken ibn zu diesem Schritt bewogen, ist von geringer Wichtigkeit. Benug, er protestirte - in einer nur zwei Tage fpater aud= gestellten Urtunde \*\*) - gegen bie handlung ale eine "erzwun= gene," und erflarte fie als nicht gefcheben. Der Dring von Ufturien aber behauptete fich gegen feines Baters Millen als Ronig, und bielt in Dabrid feinen feierlichen

Die Franzossischen Truppen unter Murat zogen jezt in Madrid ein. Aber der Großherzog lehnte es ab, den Prinzien von Afturien als König zu erkennen, und kündete die nahe Ankunft Napoleon's in Madrid an. Bergebens hatte Ferzbinand durch drei dem Kaiser entgegengeschickte Granden um Anerkennung gebeten. Zweiselhaft und ausweichend antwertete Navoleon. Die Nevolution von Aranjuez hatte seinen Planzerstort, die Unsädigkeit K. Karls, und die Berblendung des Günstlings zur leichten Bestzahme von Spanien zu mistrauschen. Die Flucht des Hofes nach Amerika würde ihm, wie in Portugal, den Weg zur herrschaft geednet haben. Auf keinen Fall besorgte er wichtigen Widerstand von dem zerrütteten Reich. Nun aber mochte der junge König das durch des Günstlings Sturz neu ermuthigte Bolk in die Wassen rusen, der Kampftonnte weitaussehend und blutig werden. Die Stimme der Nation forderte bereits Krieg. Also änderte Napoleon seinen Plan, und bereitete durch gesteigerte Arglist dem königlichen hause den

Fall.

# §. 29.

Dem Pringen von Afturien, beffen bringenbster Bunfch, war, bie Anerkennung bes Raifers zu erhalten, marb ber Rath

<sup>\*) 19.</sup> Mark.

<sup>\*\*) 21.</sup> Mars; mabriceinlich jedoch erft am 23. ausgesertigt, und mit bem fruberen Datum faischlich bezeichnet. Bgl. be Prabt.

ertheilt, dem Gewaltigen, von bessen Gesinnung alles abhänge und der sich bereits auf dem Weg nach Madrid besinde, entzgegen zu reisen, um hiedurch Ihm einen Beweis des Bertrauens und der Achtung zu geben; auch um dadurch den Ranten der Parthei des Gunstlings und des alten Königs zuvorzusommen. Ferd in and, seine ganze Hoffnung in die Gunst des Kaisers seizend, und vor jedem kühnen Entschlusse zurückbebend, ergriff diesen Nath und ward darin schlauest bestärtt durch Murat und durch Savary, welchen leztern Napoleon mit treulosen Antragen an Ihn gesendet. Aus der Mitte seines Bolkes, weisches an Ihm, wie überall am neuen König, mit Hoffnung und Liebe hieng, reiste daher Ferdinand, jedem Rettungsmittel außer der Inade des Kaisers entsagend, demselben entgegen, über die Grenze des Reiches, bis Bayonne, woselblit der Listige seiner Schlachtopfer harrte. \*)

Nach einigen gleißnerischen Freundschaftsbezeugungen beim ersten Empfang des Prinzen ward diesem durch Savarp beseutet, der unwiderrufliche Entschluß des Kaisers sei, das Bourbonische Haus von dem Spanischen Ihron zu entsernen: er verslange daher von dem Prinzen, daß er für Sich und Seine Familie zu Junsten des Hauses Napoleon, auf die Krone von Spanien und Ind ien Berzicht leiste. Als Preis der Willschriebt wurde das Königreich hetrurien und die Hand einer französischen Prinzessin geboten; auch die Integrität Spaniens und die Erbaltung seiner Religion und Gesetz ward zugessichert; Widerstreben jedoch mit schweren Kolgen bedroht.

Diesem empörenden Ansinnen sezte der Prinz und seine Getreuen, unter welchen Escoiquiz, der Domberr, und Cevallos, der Minister, durch Geist und Muth sich auszeichneten, den entschiedensten Widerstand entgegen. Sie ahneten nicht, bis zu welchem Grad Bonaparte die Nöthigung treiben würde. Dieser aber, der fruchtlosen Unterhandlung überdussig, ließ den Friedensfürsten, welchen Murat's Machtgebot aus dem Gesängniß befreit hatte, nach Bayonne geleiten, berief eben dahin das alte Königspaar, welches für die Befreiung des Gunstlings dankbar und voll Unwillens gegen den Sohn, der Einladung ohne Zögern folgte, und befahl dann auch den Infanten Untonto und Francesko, nehft der Königin von het rurerien mit ihrem Sohne daselhst zu ersteinen. Nur der alte Cardinal von Bourbon, Erzb. von Toledo, verblieb in Spanien.

Nach einer gebeimen Besprechung zwischen Napoleon und bem alten König ward Ferdinand, mit welchem jener bie Unterhandlung abgebrochen, ind Zimmer bes Naters beschieben und vernahm besselben Beseht, baß Er Ihm die widerrechtlich abgedrungene Krone unbedingt und urfundlich zuruckgebe, widris

<sup>\*) 20.</sup> Apr.

genfalls er als Ausgewanderter behandelt, ja als Dochverrather merbe beftraft merben. 2118 ber Pring fich vertbeibigen mollte, erhob fich ber Bater von feinem Stuble, um ibn thatlich ju minbandeln; Die Mutter aber forderte muthend von Dapoleon, baff er ben Pringen jum Schaffot bringen laffe. \*) Rach Diefer Schreckensscene, melde auf ben Charafter ber Versonen und auf Die fruberen Begebenbeiten ein entsegliches Licht wirft, geborchte ber erschütterte Pring gwar bem Befehl gur Rieberlegung ber Rrone, jeboch nur bedingt und mit Berufung auf Die Enticheis Dung Desbuben Ratbes ber Ration. Diedurch mard fur Dapoleon Richts gewonnen. Aber jest erfcoll die Runde von einem blutigen Aufstand in Mabrid, \*\*) welchen die Abreise ber Sn-fanten allernachst veranlagt hatte. Das Bolt erfannte in Diefer Entfuhrung feiner Pringen Die Fulle ber Comach und erbob fich wuthend gegen die vermeffenen Fremdlinge. Ginige buntert berfelben fielen in bem regellofen Gefecht. Aber Die Kriegegucht ber Frangofen, unterftugt burch Die Bemubungen ber Spanifchen Autoritaten, stellte Die Ordnung wieder ber. Geinen Gieg jeboch fcandete Murat burch gablreiche hinrichtungen, Die er, tiog ber verheißenen Bergebung, verordnete. Auf Die Nachricht folden Aufruhre ergiengen neue Drobungen wider Ferdinand, welcher bann endlich bie verlangte, unbedingte Burudgabe ber Rrone an feinen Bater ertlarte. \*\*\*)

Gleichzeitig, ja schon einen Tag früher, unterzeichnete K. Karl IV. 4) ben merkwürdigen Bertrag mit Napoleon, wodurch er an diesen alle seine Reckte auf den Ihron von Spanien und Indica abtrat, mit der einzigen Bedingung, daß der Hürft, welchen der Kaiser auf diesen Ihron zu sezen gedächte, unabhängig, und die römischekatolische Religion sortwährend die alleinherrschende in Spanien seyn sollte. Dagegen erhielten der König, die Königin, die königliche Familie und der Friedendsfürst den versicherten Ausschlaft in Frankreich, das Schloß Comppiegne mit seinen von Gewild bevölserten Korsten, auch einen Jahrsgehalt von 30 Millionen Realen für des Königs Lehzeit, nicht minder einen Jahrsgehalt von 400,000 Franken für jeden Insanten, nehrt einigen andern Landgütern und Einkünsten.

Bald darauf stellten auch die Infanten ihre Bergichtleistung aus. #) Dem Prinzen von Afturien und seinen Brudern mursten dagegen ansehnliche Pensionen und der Titel königliche und durchlauchtige Hobeit nehst dem Mang der Großwurdeträger des französischen Reiches bewilligt. Der alte hof gieng sofort nach Compiegne, der Prinz von Afturien nach dem Schlosse Balengapab.

Bum Konig von Spanien ernannte nunmehr Napoleon feisnen Bruber Joseph, bisberigen Konig von Reapel, (welches

<sup>\*) 30.</sup> Apr.

<sup>\*\*) 2.</sup> Mai.

<sup>\*\*\*) 6.</sup> Dai.

<sup>+) 5.</sup> Dai.

tt) 10. Mai.

Reich sodann an Joachim Murat, bisherigen Großberzog von Berg und Eleve, verlieben, dieses aber an Napoleon absgetreten und von demfelden 1809 weiter an seinen Neffen, K. Ludwigs von Holland altesten Sodn, verlieben ward.) Der Nath von Castilien, so wie die früher eingesexte Regierung siunta, welcher nach Karls IV. Befehl jest Murat als Generallieutenant des Konigs vorstund, wurde gezwungen, um diesen neuen König zu bitten; Proclamationen, der schönsten Berheissungen voll, machten ihn dem Bolse bekannt, und die in Bayenn ebereits anwesenden Granden, Officiere, auch Mitglieder der Rathe von Castilien und von Indien, begrüßten folgsam den aus Neapel herbeigefommenen Beherrscher. \*)

Indessen versammelten sich die Mitglieder der aus allen Theilen des Reiches nach Bayonne berusenen Nationals junta, theils gewählte Abgeordnete von Provinzen, Städten und Körperschaften, theils willtührlich von Murat ernannt. Es solleten ihrer 150 seyn, aber es erschienen nur 90. Um 15. Juni wurden die Sizungen eröffnet. Den — nach dem Repräsentzeitrihsstem gemodelten — Berfassungsentwurf, welcher ihr vorgelegt worden, nahm die Junta mit einigen Ubanderungen einstimmig an; \*\*) worauf König und Versammlung das neue Grundgeset beschworen, die Versammlung sich auslöste, und der

Ronig nach Spanien abgieng.

#### §. 50.

Navoleon bielt bas Werk für vollbracht; und erst jego begannen beffen Gefahren. Das Konigliche Saus mar übermun= ben; aber noch lebte bie nation. Bonaparte achte berfelben wie überall ber Bolfer menig; aber er bufte folche Richt= achtung schwer. Die Spanische Ration, verrathen von bem Gewaltsträger ihres Konigs, von bemfelben Konig und fer= nem Saus verlaffen ober gewaltfam getrennt , voll Bermirrung im Innern, überrafcht, niebergeworfen burch ben ploglichen Schlag, babei an Geld, Maffen und geregeltem Rriegevolt arm, ber Gren;= festen beraubt, mehrlos ben Etreichen tes Gemaltigen preis, melchem Die Großmachte Europa's erlegen und welcher bereits im Bergen bes Reiches thronte, endlich noch von einheimischer Partheiung gerriffen und burch bie erscheinende Majeftat bes - wicwohl aufgedrungenen - neuen Ronige eingeschuchtert: wie mochte biefe - auch feit langem trage, an ebler Rraft verarmte, meift ben Monchen Dienftbare - Ration ben Muth, Die Rraft jum wirtsamen Widerstande baben! - Alfo bachte Rapoleon und mit 36m bie meifte Welt. Aber ju feinem Erftaunen erbob fie fich mit ber Kraft bes lowen, und machte burch gleich bel: benfubn ale bebarrlichen Rampf alle feine Dacht und alle feine

<sup>\*) 8.</sup> Juni.

Lift ju Schanden und untergrub ben Ihron feiner Große fo, baß

ber Sturm von Morben ibn leichter umfturgte.

Die Radrichten von ben Borgangen in Bayonne erfull. ten bie Spanier mit Scham und 2B ut b. Dicht eigentlich Liebe jum Ronigsbaus - benn in Arragon, Catalonien. und noch andern Provingen mar die Abneigung gegen R. Phi= lippe V. Familie (und Die Anbanglichkeit an Deftreich) noch nicht erloschen, und auch bie Caftilischen und Die benfelben naber vermandten Reiche maren bei ben allzufühlbaren Gebrechen ber Regierung in ihrer Liebe langft erfaltet; - aber Sag gegen bas Ausland, und Nationalftoly, ber gegen die aufgedrungene fremde Gewalt fich emporte und Die bem Roniglichen Saus widerfahrene Mighandlung als Gelbft erlittene fühlte, regten jum Rampf auf, beffen Feuer fchnell über allen Provingen bes weiten Reiches loberte. Un bemfelben Tag, ba Napoleon feinen Bruder jum Ronig von Spanien erklatte, \*) verkundete bie Junta von Sevilla Rrieg gegen ben Unterdruder, und ber Tag bes Gingugs bes Ronigs Joseph in Mabrib \*\*) mar gu-gleich ber Schlachttag von Baplen, welcher mit bem erften fcmeren Stof Die frangofische Dtacht erschutterte. Bon ber Beit an, feche Sabre binburch, bat Gyanien gegen bes Belttprannen furchtbare Streitfraft, im Gingelnen mobl oft ungludlich, boch im Gangen unübermunden, ja flegreich getampft; es bat bem Ueberminder ber Ronige getrogt, und ale Preis bes verzweiflunges vollsten Widerstandes Die Gelbststandigkeit des Reiches errungen.

Welcher Stoff zur Bewunderung! Die übrigen Nationen Europa's, niedergebeugt durch Unglud oder Schande, mandten erstaunt, freudig, zu eigener neuer hoffnung erhoben, den Blid nach Spanien. Die herzen aller Freiheitefreunde im ganzen Welttheil schlugen sur bas bochberzige, heldenkühne, dem Jod wie der Entbehrung und jeder Kriegsmube um ideale Guter trozende Wolf. An seinem Beispiel richtete sich die Erschlaffung der ansdern auf, und es ward der Kampf auf der Pprenäischen Halb in sel als die glanzendste, für immer glorreiche Parthie des unermestichen Drama der neuesten Weltgeschichte, als der Spanien verherrlichende Wendepunkt von Bonaparte's Glück, als das von der Norsehung ausbewahrte, lezte Rettungsmittel Eus

ropa's gepriefen.

Aber ber Nimbus, worin uns ber Spanische Krieg — in ben Tagen bes Jorns gegen ben allgemeinen Feind — erschien, ift seitbem geschwunden. Die Aufregung bes Gemuthes hat rubigerer Betrachtung Naum gemacht, und die allerneuesten Geschichzeten haben die Glorie der früheren unwiederbringlich zerstört. Die Grunde, der Charakter jenes Krieges, wie jenes Bolkes, sie und nun klarer erschienen; und der Krieg von 1823. hat alle Trophien bes sechssihrigen Kampfes, allen Nuhm und alle Liebe, tie wir dafür den Kampfern kollten, kaft bis auf die lezte Spur verwischt.

<sup>\*) 6.</sup> Juni.

<sup>\*\*) 20.</sup> Juli.

Bon biesem Urtheil bleibe jedoch ausgenommen bie Schaar ber Eblen, welche ber großen Bewegung theils ben Unftoff, theils Die Richtung gaben, erleuchtete Baterlandefreunde, glubend fur Freibeit und Hecht, voll beroifcher Dabingebung für flar gedachte, mannlich tugendhafte 3mede, ftarte Charaftere, boch bervorra= gend über Die fie umgebende Gemeinheit, berrliche Bierben ber Beit. Es bleiben ausgenommen Die Dalafor, Mina, Ro= mana, Porlier, Don Juan Martin, (el Empecina= bo) und andere gleich wurdige Rubrer und Streiter, beren Selbenmuth Kem Weltuberwinder troite, und felbft Die Menge ju Groftbaten begeisterte; nicht minder Die eblen Stifter ber Conftitution von ber Infel Leon, an ihrer Gpige Augustin Ur= quelles, ber Dochgefeierte, welche unter bem Tofen bes allent= balben einfturgenden Reiches, beschrantt auf einen Wintel Erbe, verachtet von bem übermuthigen Gieger, und von ber Welt als unerrettbare Opfer betlagt, fich ju bem großen Gedanten erbo= ben, eine bem Zeitgeift buldigende Constitution ju bauen fur bas erft wieder ju erobernde Baterland, ein Bollmert ber Freiheit und bes Rechtes für funftige Gefchlechter, eine Burgichaft bes Rubmes und tes Gebeibens fur Granien. Much bleiben ausgefcbloffen bie Laufende und aber Taufende aller Stande, gang porzüglich bes Mittelstandes, welche, angesprochen von dem Beit= geift, und ben Ginn ber Fuhrer faffend, benfelben treu und liebend folgten in ben entsagungevollen Rampf. Aber biefe und jene find gleichwohl nur bie geringe Minbergabl bes Spanifchen Bolfes gemefen. Dicht von ibnen tonnen wir die Bezeichnung und Burdigung ber Mation entnehmen. Gle geboren mehr überhaupt Guropa oder ber beutigen Beit im Bangen, als Syanien an; fo wie bie Lafanette, Lanjuinais, Car= not, Roy mit allen ihnen Gleichgefinnten in Frankreich, Erib. Rarl und Burmfer, Bergog Bilbelm von Braun = ichweig Dels, Schill, Lugow, von Stein und Arnbt, mit ihren vielen Freunden, in Teutfchland Liebe und Bemun= berung für ibre Derfon erregen, aber bas Urtheil ber Belt nicht abandern werden, über die vorherrichende Gelbftfucht und Ger= vilitat ober Beschränktheit ihrer Bolfer und ihrer Beit.

Welches waren die Beweggründe der Maffe in Spanien, die sich der Napoleonichen Dynastie entgegenstellte? — Bum Theil der Nationalischen Dynastie entgegenstellte? — Bum Theil der Nationalischen Dynastie entgegenstellte? — Bewegungen gut zu gebrauchen, doch auch bei den Esquisen aur, und bei den Sinefen anzutreffen ist, ein nach Umständen gerechtes und edles, oder hloß anntaßendes, oder sogar lächerliches Gefühl; zum andern und größern Theil aber der Aberglaube, die stupide Unterwerfung unter den Willen der Priester und Mönche, überall die Verschlossendien der Vriesterungen einer erleuchteten Zeit, das Unvermögen oder die Ungeneigtheit zur Wegwerfung alter Vorurtheile und Mishrauche, blinde Anhänglichseit and his for rifche Recht, einerseits aus Egoismus, andrerseits aus Gedankenlosseset und Scladensinn.

Diefe, theils ichlechte, theils gemeine Motive und Rrafte, in ber Richtung jufallig übereinstimmend mit ben Intereffen bes Bater= landes und ber Freiheit, murben ben ugt von ben eblen Freunden ber legten (wie etwa im Sabr 1789 und 1790 in Frankreich ber Bunger, ber Die Dlaffe aufregte, von ben Patrioten, ober wie ju Luthers Beiten ber Reig bes Rirchengute von ben Reformatoren) und beforberten auch zeitlich ben Gieg ber guten Sache. Aber fie blieben nach wie vor bereit, ihrer Natur gemaß, fur's Bofe ju mirten, bieju nur ber Belegenheit ober bes leifesten Aufrufe gemartig. Diefelben Priefter und Monche, welche, fur ihren Reichthum und fur ihre herrschaft bang, im 3. 1808 ben Pobel aller Stande miber ben Welt = Iprannen entzundeten, er= füllten 1823 bas nämliche Bolt mit ihrer eigenen Buth gegen feine ebelften Freunde und Bobltbater. herren und Rnechte, welche unter Caftannos, Palafor und fpater unter Mina, Porlier, Empecinado begeiftert ober rafend miber % 0 = feph und napoleon gestritten, führten 1823 unter bem Trap= piften und bem Pfarrer Merino ben Jobestreich gegen bie berrlichften Gobne bes Baterlandes; mit berfelben Reble, welche bamale Freiheit und Recht nachbetend ausgerufen, fcbrieen fie spater, und schreien noch jest, in fanatischer Buth: "Inqui= fition und Absolutionuo!" — ja ber Nationalstolz, welcher gegen die Unnahme jeder guten Reuerung, die von aufen tame, fich ftraubte, folog feinen Frieden mit ben Fremdlingen, und führte Diefelben, fobald fie Die Fabne ber Ariftotra= tie, bes Monchthums, und bes mit beiden allierten Absolutismus portrugen, Dienftbefliffen in's Ger; bes Reiches.

Indessen hatte weber ber Enthusiasmus ber Guten, noch ber servile Gifer ber Schlechten Spanien errettet, ware nicht die Hulfe England und ber neue oftreicht ische Krieg gewessen, undichte Napoleon nicht anfangs zu geringe Streitkräfte wier die Pyren aische Kalbinsel gesendet. Raum 80,000 Franzosen stunden in Spanien, in der ersten Periode des Kriegs. Der doppelten Zahl möchte wohl die noch schlecht geregelte Insurretztion erlegen seyn. Das Ungluck von Baylen hatte alsdann kaum statt gefunden, und dann wurde auch der Leopard nicht gewagt haben, gegen den Adler auf dem Festland zu kampsen. Ohne brittische Sulfe aber ware der große Krieg schnell zum unbedeutsamen Kamps von Guerillas Banden ber abgesunsen der Krieg von 1823 beweistes — und Spanien war verloren; ja selbst die brittischen Heere waren allzusschwach gegen Napoleon, hatte dieser nicht im wichtigsten Moment den Kern seiner Truppen nach Wien und Wagram führ

S. 31.

ren muffen.

Run wir biefen Standpunkt gewonnen, werben wir ben Spanischen Rrieg teines befondern Intereffe's murbigen, sondern ibn gleich summarisch wie alle übrigen zu überschauen munfchen.

Mit Ausnahme bes Bobens, welchen die frangbilichen heersbaufen besetzten, war schnell die Insurrettion über gang Spanien verbreitet. Soldaten und Burger machten gemeine Sache, in ale len Provinzen und größeren Gemeinden bildeten sich Junten gur Leitung der Boltserhebung; jene von Sevilla nahm den Charafter als oberste Junta des Reichs, oder als Indaderin der hochsten Regierungsgewalt an. Königliche Defrete, welche insegeheim von Ferdinand eingeholt wurden, ermächtigten die Regierungsjunta in Madrid und den hohen Rath von Castielien zu allen etwa notbigen Maaßregeln, namentlich auch zur Zusammenberufung der Cortes. Auch befahlen sie den Krieg zu beginnen woder die Frangosen.

Alfo saben sich biese ploglich von Feinden umringt. Als K. Joseph seinen Fuß auf Spanische Erde sette, waren schon Ras varra, Estremadura, Arragonien, die beiden Castilien, Leon, Alturien, Biscapa und Gallizien im Aufftand. Bald folgten, und mit größerer heftigkeit, die füblichen Provinzen nach: über das ganze Reich ihnte ber karm bes Krieges.

Much floß bereits Burgerblut, vergoffen burch Burger.

Die Spanische Macht in Arragonien führte ber tapfere Joseph Palafor, jene in Anbalusien Castannos, ber bisherige Befehlshaber bes kagers von St. Roch, in Alturien und Gallizien ber Greis be la Cuefta. Der lette wurde bei Medina bel Rio secco in Leon in schwerer Schlacht geschlagen. \*) Der Marschall Bessieres ersocht diefen Sieg, in bessen Folge Le on mit allem Land umber erobert

mard, und R. Joseph in Mabrid einzog. \*\*)

Aber traurige Botichaft verbitterte sosort solchen Triumph. Schon früher hatte Marschall Moncen, welcher gegen Balencia vorgedrungen, mit empfindlichem Berluste weichen mussen. \*\*\*) Bald darauf traf das heer, welches unter Dupon won Madrid aus gegen Undalusien gezogen, die Bernichtung. Dasselbe hatte, ten Feind verachtend, die Sierra Mortena überstiegen, den Guadalquivir tühn überschitten, Cortova geplündert und das seste Lager bei Jaen erstütmt. Aber ringeum sammelten sich die rächenden Scharen der Spanier. Zu spat nahm Dupont den Rückzug. Die Schluchten der Sierra Mortena waren beseit; von allen Seiten drohte ein überlegener Feind. Nach einem verzweiselten, siedenmal wiederholten Berssuch, sich durchzuschlagen — man benennt das Gesecht von dem Orte Baylen — gab Dupont sich mit seinem heere gefangen. †) Sechözehn tausend Mann streckten also die Wassen.

Größere Unfalle sind oft ohne bedeutende Folgen geblieben. Die Schlacht von Baylen hat Napoleon um die Pyresnäische Halbinsel gebracht. Nicht der Menschenverlust — mas waren zwanzigtausend Mann für Denjenigen, welchem nach

<sup>\*) 14.</sup> Juli 1808. \*\*\*) 28. Juni.

<sup>\*\*) 20.</sup> Juli. †) 20 Juli.

bem Conscriptionsgeset alljährlich zweimalhunderttausend Maffentenchte zu freier Berwendung nachwuchsen? — aber die mora-lische Wirkung des Schlages hat solche Entscheidung gegeben. Den Spaniern erschien er ein Gottesgericht über die Rauber, ein Ilnterpfand des völligen Triumphes, ein Zeugniß der eigenen Tapferfeit und Größe. Auch welche früher gezagt hatten, griffen jezt zu den Waffen, Selbstzwersicht verdoppelte die Kraft; wäherend die Franzosen, durch das ungewohnte Unglück bestürzt, bose Ahnungen des Abganges schöpften.

# S. 32.

Jest ward auch England ermuthigt zum Beistand. Gleich nach dem Ausbruch des Krieges hatte die brittische Flotte, bisher seindlich vor Cadix stehend, die französischen Schiffe, welche seit der Schlacht von Trafalgar unter dem Admiral Rosilly im Hafen dieser Stadt lagen, zur Uebergade an die Spanier zwingen helsen. Fünf Linienschiffe und eine Fregatte wurden also erobert. Bald erschien noch wirtsamere Hilfe. Geld, Wassen, vielnamiger Kriegsbedarf wurde den Spaniern zugeführt, auch mehrere Heerhausen wurden gelandet in Spanien und Portugal, selbst ohne Berlangen. "Nur Geld und Wassen begehre man von England, an Streitern sey fein Mangel," also erklärten die Junten von Gallizien und von Oporto der kezerischen Hulfsschaar, welche unter Arthur Wellesley an den Kusten erschien.

Dest freudiger aber ward bas heer von Romana empfangen, welches, in Funen stehend, plozlich die Danische Feste Ip borg überwältigt, \*) und auf brittischen Schiffen sich in Freiheit gesezt hatte. Zehntausend Mann Kerntruppen von jenen, welche Napoleon dem heimathlichen Boden entsuhrt und gegen die Schweden aufgestellt hatte, langten also unter ihrem edlen Befehlshaber zuruck auf den Spanischen Kusten an. Ucht taussend andere, welche in Seeland gestanden, wurden jezt von den Danen entwaffnet und gefangen nach Frankreich gesendet.

In Folge des Unglucks von Baylen hatte K. Joseph die spiort bedrobte hauptstadt Madrid verlassen \*\*) und seiznen Ruckzug dis Bittoria fortgesezt. Diedurch ward auch Sadragoffa befreit. Seit dem Anfang des Julius war diese große Stadt, worein sich Palafor mit 10,000 Mann geworsen, durch eine barte Belagerung bedrängt. Die Franzosen, soust schweller Eroberung der stärksten Festen gewohnt, erstaunten über den beledenmuthigen Widerstand der nur wenig besestigten Stadt. Burzger und Landvolk nahmen Theil an der glorreichen Bertheidigung. Binnen 6 Wochen stürmten die Franzosen sast täglich, drangen selbst in die Stadt, und vergossen ihr Blut vergebens. Die Entschlossenheit, die Buth der Bertheidiger erinnerte an Numan

<sup>\*) 9.</sup> Mud.

<sup>\*\*) 1.</sup> Aug

<sup>1</sup>X. Bant. II. Abtheil.

tia, an die glangenoften Thaten ber alten Beit. Rach bem Rude jug R. Jofeph's marb die Belagerung aufgehoben; \*) Eu-

ropa nahm freudig Theil am Jubel ber Befreiten.

Um Diefelbe Beit gieng Portugal für Die Frangofen verlo= Die Englander unter Wellesley, im Berein mit insurgirten Portugiefen und mit ben fpanischen Eruppen, welche als Berbundete Frankreiche in's Land gerudt maren, naberten fich Liffabon. Dach mehreren fiegreichen Befechten gegen pereinzelte Beerhaufen überwand endlich Belleslen ben Marfchall Junot (Bergog von Abrantes) bei Bimiera \*\*) vollig. Die Capitulation von Cintra, \*\*\*) vermog welcher Sunot's Beer auf englischen Schiffen nach Frankreich geführt mard, gang Portugal aber ben Englandern blieb, mar bie Frucht Des Gieges. Gine Ruffifche Blotte von neun Linienfchiffen, Die unter Admiral Siniavin im Lajo lag, fab fich jest gleich= falle jur Uebergabe gezwungen; und murbe nach England ge= führt, um allda bis nach bergefteiltem Frieden in Bermahrung tu bleiben. Bon nun batten die Britten eine feste Grundlage für ibre Gelbzüge auf ber Salbinfel.

# S. 33.

Mapoleon, auf die Nachricht solcher Unfalle, sammelte ein neues, weit gewaltigeres heer und beschloß in Person den Aufstand Spaniens zu erdrücken. Bon seinem großen heer, zwischen Weichsel und Rhein, eilten machtige Schaaren nach dem Eiden. Nebenbei sicherten das Conscriptionsgesez und die Willfährigteit des Senats dem Kaiser so viele Waffentnechte, als er verlangte. Bur Erleichterung Frankreichs waren Italien und Leutschland bereit oder gezwungen, ihre Sohne über die Pyrenden in den verhängnißvollen Kampf zu senden. Insbesons dere geschah solches von den Fürsten des Rheinbundes, von denjenigen zumal, die wie die herrscher von Westphalen, Frankfurt, Darmstadt und Baden in engerer Albangigteit von Frankreich stunden. Mit blutendem herzen sahen die Water und Bürger dieser deutschen Gauen ihre Sohne und Mitzbürger in's ferne Land zur Unterjochung eines unglücklichen Bolztes oder zum eigenen Werderben ziehen. Die ses war die Zeit der tie fiten Erniedrig ung Teutschlands.

Aber bevor Bonaparte in ben Spanischen Krieg jog, sicherte er seinen Rucken burch innigere Befreundung mit Ruß= land. Kaiser Alexander hatte seit dem Frieden von Tilssit — aufrichtig oder verstellt — sich als Napoleon's Freund, ja Uundesgenossen bekannt. Er überließ Ihm die herrschaft in Sud und West, wahrend Er für Sich Selbst in Nord und Oft nach Eroberungen blicke. Man that keine Einsprache, als Na-

<sup>\*) 15</sup> Hug.

poleon Portugal eroberte und ten Bourbonischen Ihron in Spanien fturzte; bereitwillig erkannte man ben neuen Konig Joseph an; aber man verlangte dieselbe Gefälligkeit in Ansebung Finnlands, welches man Schweben, und ber Molsbau und Wallachen, die man ben Türken zu entreißen gebachte.

Bur Befestigung bieser Verhaltnisse ward eine Zusammenkunft ber beiben Kaiser zu Erfurt \*) veranstaltet, Sie fand statt' unter glanzendem Geprange, angstlich betrachtet von Europa. Bier Könige, vier und dreifig Fürsten und Prinzen, eine ungezählte Menge von Ministern und Generalen fanden allba, bulbigend oder dienend oder unterhandelnd sich ein. Das Schicksaldes Welttheils schien hingegeben dem Uebereinkömmnist der beis den Gewaltigen. England tlagte laut über Ruslands bose Politik. Die Wohlgesinnten aller Landerstrauerten. Also theilsten fo hörte man nicht wenige Denter sogen — Oktavian und Antonius einst unter sich die Rom ische Welt, Die Folge davon war: Krieg zwischen Beiden und Alleinherrschaft des Glücklichern und Klügern unter den Theilenden!

Ein gebeimnißvoller Schleier beckte Anfangs die Nerhandslungen ju Erfurt. Was jedoch davon tund mard, und mas darauf folgte, bestätigte die Muthmaßung, das durch sie die schon in Lilsit im Allgemeinen geschlossenen freundschaftlichen Ueberzeinkommnisse näber bestimmt und befrästiget worden; und daß insbesondere die Anertennung der neuen Opnastie in Spanien (sonach die Hingabe des Rechts der alten) gegen die zu gewähzende Bergrößerung Ausslands in Nord und Sud der Hauptgegenstand derselben gewesen sein. Nebenbei word, als Probe der Freundschaft Napoleon's für Alexander, einiger Nachlaß an der ungedeuren Contribution, die jener noch an Preußen forderte, bewilligt. Sin hundert und zwanzig Millionen Franks mußte biernach lezteres noch bezablen, \*\*) worauf endlich die Provinzen, die ihm zurückzustellen waren — mit Ausnahme der Festen Glos gau, Eustrin und Stettin — von den Franzosen geräumt wurden.

Bon Erfurt aus richteten die beiden Raifer einen gemeins schaftlichen Friedensantrag an den Konig von England, begleitet won der Erklärung, daß "dieser Schritt die Folge der ins nigsten Berbindung der beiden größten Monarschen Berbindung der beiden größten Monarschen bes Continents für den Krieg wie für den Frieden fen." Das Prinzip des dermaligen Bestisstandes ward als Grundlage der Berbandlungen vorgeschlagen. Aber der scheindare Bersuch scheiterte ander Forderung Englands, daß auch die Spanische Regierung, (neben jenen von Portugat, Sicilien und Schweden) an den Berhandlungen Iheil nehmen sollte. Rugland, meit es schon den König Joseph

Selet. 2 111 3 . .

<sup>\*) 28.</sup> September bis 14 Dftober. (1) 0; \*\*) Rovember.

anerkannt babe," lehnte bie Forberung ab; Frantreich verwarf fie mit Bitterkeit: "weil Emporer feine Stimme haben konnten bei ben Berhandlungen ber Machte."

### S. 34. %

Und nun fturgte Dapoleon mit aller Macht über bas unaluctliche Spanien. 3meimal bunderttaufend Streiter aus Frantreich und ben Bundesftaaten eilten ben lieberreften bes fruberen Seeres ju Sulfe ; welche, taum noch 40,000 Mann ftart, fummerlich am linten Ufer bes Chro fich bielten. Die Maricalle Lannes, Moncep und Gouvion St. Epr auf Dem linten Rlugel, ber Raifer Gelbft mit ben Barben , fobann Den, Bittor und Soult in ber Mitte, Lefebre, Junot und Mortier auf bem rechten Flügel, biegu ber Marfchall Beffieres, welcher die gesammte Reuterei, und Relle'r= mann, welcher Die Referve führte, maren Die Befehlsbaber bes furchtbaren heeres, welches Die Frevel von Bayonne jur Chre, D. b. jum Gelingen bringen follte. Gegen baffelbe ftunden an 150,000 Spanier, unter ben Befehlen von La Romana und Blate auf bem linten, von Caftannos und Dalafor auf Dem rechten Flugel, und von dem Grafen De Torres im Cen= trum, überhaupt aber von Galligien bie Balencia fich auß= behnend. Dagu tam bas englische Sulfsbeer, jest unter bem General Moore, welchem Baird eine ansebnliche Berftarfung auführte, und endlich bas Aufgebot von einer halben Million burgerlicher Rrieger, welche Die Centraljunta jur Bertbeidigung bes Baterlandes in die Waffen rief.

Diese lezte Streitmasse jedoch war noch schlocht geordnet, ober erst im Werden. Nur auf die schon geubten Schaaren mochte das Baterland bauen, aber selbst diesen gebrach es an Kriegszucht, und an mancherlei Kriegsbedarf. Dazu kam der Mangel einer sesten Centralgewalt. Denn es hatte sich zwar, bald nach dem Ruckzug Josephs aus Madridzie eine Centralziunta zu Aranjuez gehildet, bestehend aus Abgeordneten der verschiedenen Provinzial-Junten. Zu ihrem Borsizer war der Graf von Florida Blanca, zum Haupt der Regierungsbeschordnen der der Cardinal von Bourdon, ernannt worden. Aber ihr Ansehen ward bestritten, theils von dem Rath von Castilien, theils von einzelnen Junten der Provinzen. Hiezburch erwuchs Napoleon, welcher mit unbeschränkter Bollge-

walt feine Beere lentte, ein unermefliches Uebergewicht.

In furger Frift mar ber Feldzug entschieden. Rapoleon, seine große Kriegemanier beobachtend; zeistörte mit wenigen zersichmetternden Schlägen bie feindliche Macht. Zuerst bei Gamos nal (nachst Burgos) ward bas Centrum, \*) und fast gleichzeitig bei Espinofa \*\*) der linke Flugel, oder bas heer von Gal-

<sup>\*) 10.</sup> Nov. \*\*\*) 10. und 11. Nov.

ligien, und zwar biefes faft bis gur Bernichtung gefdlagen; abnliches Schicksal traf menige Lage fpater \*) bei Qubela Den rechten Rlugel, worauf Die legte Schuzwehr von Dabrib, ber ftarte Paff von Somo fierra, erfurmt, \*\*) und fofort die Hauptstadt durch Capitulation erobert ward. \*\*\*) Die oberste

Junta gieng nach Tolebo. Mehrere nachfolgende Dieberlagen ber Gyanier, beren Deiben nach jedem Unglud fich schnell wieder burch frischen Bulauf erfullten, verfundeten die lleberlegenheit ber frangofischen Baffen im großen Krieg. Nur durch fleine Gefechte und Rachstellungen, burch Die Guerilla's; leicht bewegliche, fcnell erscheinenbe, schnell wieder verschwindende Banden, und burch die Sinderniffe, welche Die Natur bes Landes, und Entbebrungen aller Urt ben Siegern entgegengefegten, erlitten biefelben theilweisen Berluft. Alber bieg anderte am hauptgang bes Krieges wenig; ernfte Be-

forgniffe flofte nur England ein.

Das brittische Beer, 35,000 Mann ftart, mar aus Dortugal nach Spanien gezogen, um die Anstrengungen feiner Berbunbeten ju unterftugen. Aber als es ju Galamanca an= fam, †) hatten biefe bereits Die entscheibenden Diederlagen erfabren; ber gange Plan bes Ungriffs mar vereitelt. Da brach Ra= poleon, voll Freude, feine Abler gegen ben Leopard, ben er jur See nicht erreichen tonnte, auf festem Boben tampfen ju feben, von Mabrib auf; #) aber Moore erwartete ibn nicht. Dach Corunna manbte er jurudziehend ben fcnellen Schritt. Doch Beffieres und Soult erreichten ihn noch, und nach einem blutigen Rampf gegen ben legten, ichifften bie Britten fich ein. ##) Moore ftarb an feinen Bunden. Die Frangofen eroberten Co= runna, Ferrol, und bald auch Oporto. Codon früher bat= ten fie in Often Rofes und Tarragona eingenommen; \*) und das edle Saragoffa von neuem angegriffen. \*\*) Rach bem verzweifeltsten, für immer bewunderungswurdigen, Wider= ftand erlag endlich bie verwuftete, leichenvolle Stadt bem allgu= ftarten Feind. \*\*\*) 17,000 Mann und vieles Kriegegerath fielen mit ihr in beffelben Sand. Den Felbberen Palafor warf ber unedle Sieger in Die Rerter von Bincennes.

Indeffen thatte Da pole on, ber Bebanten bes oftreich i= ich en Rrieges voll, bas halb eroberte Spanien verlaffen, †) um in bem eigenen Sanbe Die Mittel bes neu bevorstebenben Rampfes zu bereiten. Go endete Die zweite Periode Des Spanis

ichen Krieges.

## 6. 35.

Gleich, nach bem Einzug in Mabrid batte Bonaparte

<sup>\*) 23.</sup> Nov. \*\*\*) 4. Det. \*\*) 30. Nov. ††) 22. Des. \*\*\*) 16. Jan. 1809. - \*\*\*) 21. Febr. 1809. -+) 13. Nov. \*) 6. 21. Deg. 1808.

ben Rath von Caftilien und bas Inquisitionstris bunal aufgeboben, auch Die Reubalrechte und ben Inn= ungesmang abgeschafft, und bie Rlofter auf ein Drittheit vermindert. \*) Aber Die Bobltbatigfeit Diefer Berordnungen murbe von ber Daffe nicht erfannt, und von ben Berftanbigen gleichwohl, als Reindesgabe, verfchmibt. Much Die Mechtung mebrerer Großen, worunter ber Minifter Cevallos und ber S. v. Infantado, fo wenig ale Die nebenber angebotene Umneftie, machte Gindruck, und felbit die brobende Ertlarung, welche Gvanien, wofern es bem R. Joseph nicht willig fich unterwurfe, Das S.bidfal eines eroberten gandes verfundete, blieb obne große Birfung. Indeffen bielt gleichwohl Jofeph feinen abermali= gen Gingug in Mabrid; \*\*) und eine nicht unbedeutende Babl von Charafterlofen ober von Reigen, neben ihnen auch von Da= tripten, welche tiefer in Die Berhaltniffe blidend, jur Bieberber= stellung bes gesuntenen Reiches eine neue Ordnung ber Dinge für nothig fanden, fiel 36m ju.

Sieben heerhaufen — in früheren Kriegen, bei geringerer Schlachtenwuth, hatte man sie heere geheißen — blieben auch nach Napoleon's Entfernung in Spanien jurud. Marschall Jourban führte, als Major-General, neben K. Joseph ben Oberbesehl über das Ganze. Der Krieg, obgleich mit minderem Nachdrud, ward bennoch siegreich sortgeführt. Bei Ciudad Real \*\*\*) überwand Sebastiani die Schaaren, die unter Benegas Andalusten beideten, und bei Medellin ich schlug Bittor ben Feldberrn Cuesta; die Guadiana rörbete sich von Blut. Aber die Erbitterung der Spanier wuchs mit jeder Niederlage. Die Sieger dagegen, ergrimmt durch ben hartnäckigen Wiederschaft, mehr noch durch manche erfahrene hinterlist und geheimen Mord, wurden täglich strenger und graussandiger bes Baterlandes schalt man, selbst in Amtebestichen, Rebellen und Rauber: das aewohnliche Kriegsrecht galt

für fie nicht.

In ihrer steigenden Bedrängniß erhielt nur die britt i sche hulfe die Sache der Spanier aufrecht. Um Anfange des Jahres it) hatten der Staatssekretair Canning und der Wesandte Apodaca zu London ein formliches Schuz und Truzdundniß zwischen beiden Neichen geschlossen; wornach England seine kräftigste Hulfe den Spaniern zusagte. Die Macht, welche bei Evrunna sich nach der Heimath eingeschifft, kehrte daber bald verstärkt zuruck, unter Wellesley, und brach in Berbindung mit Portugiesischen und Spanischen Schaaren aus Portugal in Spanien ein. Der ritterliche Wilson peresklügel. Der Blick auf dieses heer ermuthigte die Provinzen zu neuem Auf-

<sup>\*) 4.</sup> Des.

<sup>\*\*) 22.</sup> Jan.

<sup>\*\*\*) 27.</sup> Mari.

T) 28, Mari:

stand, und hielt die Franzosen ab von Berfolgung ihrer Siege. Mit ihrer Hauptstärke, den König Joseph und den Marschall Jourdan an der Spize, neben ihnen Bictor, Sebastiani, Dessolles und Mortier rücken sie dem gefährlichsten Feind entgegen. Da ward bei Lorrijos, \*) unsern Loledo der General Euesta, der dem Hauptheer vorangeeilt war, mit Berslust wieder zurückgeworfen; aber an den beiden solgenden Lagen \*\*) ersochten die vereinten Britten und Spanier bei Lalavera la Reyna in Neucastilien, nach dem hestigsten Kamps, einen glorreichen Sieg. Zum Lohn solches Triumphes erhob der König von England Wellesley zum Biscount Wellington von Lalavera. Die Franzosen, in ihren Umtsberichten, hatten jedoch Sich Selbst den Sieg zugesschrieben.

R. Joseph beschränkte sich jest eine Zeitlang auf die Behauptung der inneren Provinzen; doch schlug er noch einmal die Spanier unter Benegas bei Almonacid. \*\*\*) Auch nöthigten die Bewegungen der Generale Soult, Mortier und Ney, im Rücken des englischen Heeres, dasselbe jum Rückzug bis in die Gegend von Badajoz; wodurch das hart bedrochte Madrid wieder befreit, Talavera von neuem gewonnen und

ben Britten jede Frucht bes Sieges entriffen marb.

Hieran war die Unfähigteit einiger, die Läffigkeit anderer Haupter im Spanischen heer, auch die Unentschlossenheit selbst der obersten Junta schuld; was um so verderblicher wurde, da jezt, nach wunderschnell geendetem öftre ich ische n Krieg, die französische Macht in Spanien neuer Verstätzung entgegensah. Iwar beschloß, noch vor Antunft derselben, die Junta einen Angriff auf das französische heer. Arefaga brach mit 60,000 Streitern aus der Sierra Morena in La Mancha; die Britten, also hoffte man, wurden den Tajo auswarts in die kranzösischen Stellungen dringen. Aber die Britten blieben rusbig, und die Spanier erfuhren bei Occana eine völlige Niesderlage.

Auch ber Herzog bel Parque, welcher jezt an Romana's Stelle ben Beerbefehl in Gallizien führte, ward in der Mabe von Salam ant a, bis wohin er vorgebrungen, von Kelstermann geschlagen. H) Ein Aufstand in Arragonien ward durch Such et blutig gedampst und in Catalonien fiel Girona, nach einer halbjahrigen Belagerung, in Auges

reau's Gewalt.

## S. 36,

Bufebende trubte fich jest bie Queficht. Gleich nach bem

<sup>\*) 26</sup> Juli.

<sup>\*\*) 27</sup> unb 28 Juli.

<sup>\*\* .) 11</sup> Mug.

<sup>†) 19</sup> Nov.

Wienerfrieden \*) hatte Napoleon starte Heermassen gegen Spanien entsendet. Soult, in dessen hande Jourdan den Oberbesehl niedergelegt, übertraf diesen weit an Ihatigkeit und Einsicht. Jest ward auch im Suden der Halbinsel die französsesche Macht begründet. Die wilde Sierra Morena helt ihren Schritt nicht aus. \*\*) Hierauf sielen Cordova, Jaen, das große Sevilla, die zweite Stadt des Reichs, Grana da und Malaga in R. Josephs Gewalt. Die oberste Junta zog sich auf die Insel Leon zurück. Doch trozte Cadix dem stolzen Feind. Bald ward auch das brittische Heer unter Wellington und Beresford durch Massengt. Eindad Rodrigo und Almeida wurden erobert, das leze burch den Marschall Ney. \*\*\*) Die Franzosen brachen in Portugal. In Catalonien sielen Lerida und Mequienenza in ihre Gewalt. †

Jest ordnete K. Joseph die bürgerliche und Militar=Bermaltung des Reiches. Nach dem Muster Frankreichs wurden Präfekturen, Unterpräsekturen und Militardivissonen errichtet, und die Ibatigkeit der verschiedenen Beamten geregelt. Schon früher hatte Joseph, erdittert durch den Fanatismus der Monche und den wiederholten Ausstand der Provinzen, alle Monchs und Bettelorden in ganz Spanien aufgehoben. H Ueber sechzig taussend Monche sollten hiernach aus ihren Cellen in ihre Geburtsvorte zurückgehen, um allba, weltpriesterlich gekleidet, von angewiesenen Pensionen zu leben. Das Bermögen der Klöster ward eingezogen für Staatszwecke. Strenge Dekrete ergiengen gegendie Bäter, deren Sohne in den Heeren der Junta dienten; schwere Geldbußen oder Gefangenschaft, auch Bermögenseinziehung, ward ausgesprochen wider sie und ihre Kinder.

Auch im Jahre 1811, behaupteten die franzosischen Waffen bas Uebergewicht, troz aller Anstrengungen der Spanier und einzelner Unfalle. In Catalonien war die Feste Tortosa !!!) durch den Marschall Such et erobert. Spater bemächtigte sich derselbe Feldberr der Stadt Tarrag on a \*) und des Kloster Montferrat, wodurch die Unterwerfung Cataloniens volleendet ward. Bon da zog er nach Balencia und eroberte Murviedro (Sagunt) nach einer blutigen Belagerung. \*\*) Endlich ergab sich Ich Ich Bauptstadt Balencia \*\*\*) mit ihrer reichen Umgehung, dem Garten Spaniens. Napoleon,

<sup>\*) 14</sup> Oft.

<sup>\*\*\*) 10</sup> Jul. 27 Aus.

<sup>††) 18</sup> Aug. 1809.

<sup>\*) 23</sup> Juni.

<sup>\*\*\*) 1812. 9</sup> Janner.

<sup>\*\*)</sup> Sebr. 1810.

t) Mai. und Juni.

<sup>†††) 1811. 1</sup> Janner.

<sup>\*\*) .26</sup> Oft.

bie Thaten Suchets wurdigend, ernannte ihn jum herzog von

Bei fo vielem Unglud jedoch fant ber Muth ber Spanier nicht. Rubner als je erhoben fich Die Guerilla's; auch gaben ver-

Schiedene Erfolge einigen Eroft.

Mit abwechselndem Blud ward in Westen und Suden gestritten. Die Festung Olivenza und das wichtige Badajoz an der Grenze Portugals, ergaben sich nach blutigen Gesechsten an den Marschall Soult. \*) Umsonst versuchten die Britzten und Spanier die Wiedereroberung dieser lezten Stadt. In mehreren Treffen, besonders in jenem bei Albufera \*\*) geschlagen, auch bei einem Sturm auf die Feste zurückgetrieben, überließen sie dieselbe endlich dem Feind. Auch in Portugal wurz de gestritten.

Cabi'r indessen hielt standhaft eine langwierige Belagerung aus. 3war mißlang ein Bersuch ber Britten, burch eine Lansbung lei Algesiras bie bedrängte Stadt zu entsezen; bennoch

ergab fie fich nicht.

### S. 37.

Eine glucklichere Periode für Spanien begann mit dem Austruch des Ruffischen Krieges. \*\*\*) Bellington, der fluge Zauderer, so oft er sich schwächer fühlte, schritt rasch jum Unzgriff, sobald er die Umstände gunstig fand. Mehrere Streitmassen der Franzosen jogen nach Norden; die Berstärfungen blieben aus. Napoleon vernachläßigte ben Spanischen Krieg. Zudem, mas noch wichtiger war, hatte die innere Lage des Reiches

fich mefentlich verandert.

Schon am Ende des Jahrs 1809. mar, besonders durch Roman an a's Bemühungen, ein Beschluß der obersten Junta, deren Mitglied dieser patriotische Krieger war, zu Stande gekommen, wornach mit dem ten Tage des nächstolgenden Jahres die Cortes des Reiches sich versammeln sollten. Ein sehr heilsamer und nothwendiger Beschluß, da die Junta Selbst durch Schwäcke, Wankelmuth und angsliche Selbstudt der meisten ihrer Glieder in Verachtung gesunken war. Der Marquis Wellesley, Bruder Wellington's, hatte solchen Beschluß eifzigst gefördert. Doch wohl wäre er ohne Wirkung geblieben, wenn K. Joseph nach der Exoberung von Sevilla ohne Aufenthalt gegen Cadir gezogen wäre. Die Junta schien bereit, diese Stadt, das noch einzig übrige Bollwert der Spanischen Freiheit, an die Franzossen geden, oder zu verkausen; als, durch den tapsern Casstan nos gerusen, der Herzog von Albuquerque aus Estere madura heran eilte, die Bedrängte zu schügen. Die Säum-

<sup>\*) 22</sup> Jan. u. 19 Febr. 1811.

<sup>\*\*) 15</sup> Mai.

<sup>\*\*\*) 1812.</sup> 

nif bes R. Josephs machte bem Bergog ben Gingug in Cabir möglich, und Die Behauptung Diefer Stadt rettete Die Gelbftftan=

Diafeit Spaniens.

Die Bahl der Cortes, beren Bersammlung auf den 40. Mar; 4810. verschoben ward, fand jezo in fast allen Provinzen des Reiches, troz der französischen Besezung, statt. Auf je 50,000 Einwohner ward ein durch freigewählte Wähler zu ernennender Abgeordneter gesordert. Nebendei sollte von jeder Provinzialjunta und von jeder Stadt, welche 1789. solches Recht besaß, ein Abgeordnefer zu den Cortes gesandt werden. Auch Ersamänner, für die aus was immer für einer Ursache Abgehenden, wurden bestimmt. Man berief Deputitrte auch von den Amerikanisschen Erlonien und aus den Whilippinen.

Berfcbiedene hinderniffe verzogerten Die mirkliche Eroffnung ber "allgemeinen und aufferorbentlichen Cortes" bis jum 24. Gept. 1810. Aber ein neues Leben burchbrang bas Reich vom Augenblick ber Eroffnung. Die oberfte Junta und bie Regentschaft batten weber Gifer noch Kraft mehr zur Rettung Der Freiheit. Shre meiften Mitglieder fcbienen geneigt, ibren Frieden mit K. Joseph ju schließen. Die Rettung von Ca-bir selbst war fast gegen ihren Willen gescheben. Auch war meift ber Schmache ober Bertebrtbeit ibrer Mafregeln, ber Unfabigfeit ber burch fie ernannten Rriegebaupter, Der Ungufriebenbeit mit ibrer Bermaltung ber Triumph ber Frangofen gu= jufdreiben. Sie waren verfcbloffen geblieben gegen ben Beift, und gegen bas Bedurfnig ber Zeit. Aber bas morfche Gebaude bes Spanischen Staates, gegen welches jest bie Wogen ber Revolution anfturmten, tonnte auf seinen alten schadhaften Pfei= lern nicht mehr erhalten merben. Es fturgte unvermeiblich ein, wofern nicht ein neues Lebenspringip gefunden, eine Berjun= gung bes Staates bewirft murbe. Die fe Aufgalte festen fich bie Cortes, die aus freier und glucklicher Wahl hervorge= gangenen, edlen, patriotischen, felbitverläugnenden, tugendhaften Stellvertreter ber Spanischen Nation, und losten fie gleich rubmvoll ale gludlich. Batten fie es nicht gethan, fo mar Napoleon's Dynastie, oder Napoleon Gelbit der Berrschaft über Die Pyrenaische Salbinfel ficher. Alebann batte Er ben legten Entscheidungstampf über Beltherrschaft ober Freiheit, ben Rampf wider Rugland mit ungetheilter, mit verdoppelter Rraft unternommen, und weber ber Brand Mostau's, noch Die todtende Minterfalte batten Gurova retten mogen. Spanischen Cortes ift Europa feine Befreiung von Navoleon's god, find alle Thronen, und ju= nachft die Bourbonifche Dynaftie, ibre Erhals tung fouldig; und wie murbe ihnen gelobnt? -

§. 38.

Und welches war benn ber neue Beift, ber, gerufen von

ben Cortes, ben alten Staatsforper verjungend burchwebte? welcher glorreich erfegte, mas weber ber nationalftol; ber burch fo viele Rieberlagen gebeugte - noch bas Don ch= t'bum - bas jego gertrummerte ober unter fraftigem Ruf ge= baltene - noch Die Grandegla, beren Glieber bereits bem neuen Ihron, um in beffen Strablen fich ju fonnen, zueilten mebr ju leiften im Stande maren? - Beldes neue Triebrad mochte mohl an Die Stelle ber abgenügten Bebel ber Anechtschaft treten ? - Die Freibeit mar es, beren Bauberton alle natur= lich Edelgebornen ergriff, und felbit Die Maffe (wie Orpheus Leper Die Thiere bes Malbes) ansprach : und beren Rabnen, nachbem Berren und Anechte, Priefter und Priefterfclaven burch Napoles on's herricherstimme befdmidtigt, eingefduchtert ober nieberges fchmettert maren, alle Baterlandefreunde liebend, begeiftert, tod= verachtend zueilten. Die Freibeit mar es - also nicht blos ienes Recht, welches Die fanatischen Gegner R. Josephe jum Relbgefchrei nahmen, bas Recht, einem angebornen Berrn ju geboren, welchem gegenüber man Gelbft fein Recht bat, fontern Die mabre burgerliche und menschliche Freiheit, welche unger= trennlich ift von ber Verfonlichkeit und Menschenwurde, bas Richt Sich Gelbft anzugeboren, und Glied einer freien Gefellfchaft gu fenn, alfo teinem Gefeg ju gehorchen, bas nicht jugleich eigener verständiger Bille, ober Bille ber mundigen Gefellschafte= alieber ift.

Den Joeen biefer Freiheit gemäß, verkundeten die Cortes gleich nach ihrer Eröffnung, neben den fraftigsten Maakregeln zur Baterlandsvertheidigung, das Recht der Spanier, Abbulfe ibrer Beschwerden zu fordern, und das heilige Recht der De fe sent i chteit der Staatsverwaltung und der Preff rei beit, diese köstlichte aller Nechte, obne welches alle übrigen nur prestaire Gestattung sind, welches alle Guten und Verständigen lieben und des bochsten Preises werth achten, alle Lichtscheuen und Bolen aber hassen und fürchten; die erste Bedingung eines Recht se

Staates.

Nach biesen vorläufigen Schritten ordneten die Cortes eine neue Megentschaft von drei, bas Bertrauen der Nation befigens den Mannern, Blate, Ugar und Ciscar, und erfreuten sich sofort des vielstimmigen Dankes, und der eifrigsten Ergeben-

beit ber Baterlandefreunde.

Babrend diese Cortes mit dem Entwurf einer neuen Berfassung sich beschäftigten, für den ewigen Anspruch der Freibeit die naber bestimmenden Titel in der alteren spanischen Geschickte aufsuchend, und nach Garantien des Rechtes sorgsam, selbst angklich, spabend; erwies Ferdinand VII. zu Balencay dem Arronrauber Napoleon wiederholte Hubigungen, außerte sogar ben Bunsch, von Ihm an Kindesstatt angenommen zu werden, und bekräftigte durch solche Schritte Tag für Tag seine Entsagung. Auch hiedurch ward das Verhaltniß loser zwischen Ihm und bem Spanischen Bolt.

Das Berfaffungewert murbe pollenbet: trox feiner Mangel, ein wurdiges Dentmal ber großen Zeit , worin es entftund. ben Grundfagen fo giemlich übereinstimment mit benienigen, melde Die constituirende Nationalversammlung in Frantreich leiteten, trug es, wie die Constitution von 1791., zwei mefentliche Bebrechen, zwei Reime bes fchwer vermeiblichen Berberbens in Beibes jedoch nur Gebler gegen bie Klugheit, gegen bie aus ber Schlechtigfeit ber Menschen abzuleitenden Borfichte-Regeln, feinesmege gegen bas Recht. Die vollziehente Macht mar ju fchmach in biefer Berfaffung; bem Ronig mar burch fie gu viel genommen, als baß er aufrichtig ibr Freund batte fenn ton= nen; und Die Boltereprafentation, burch bas Gefes, welches bie Mitglieder einer Cortes = Bersammlung von ber Mablharteit für Die folgende ausschloß, mar aller Statigfeit ber Richtung, und bie Nation jugleich bes fortbauernben Dienstes ihrer ebel= ften Cobne, ber, wenn man fie ein mal befigt, nicht leichtfin= nig zu entlaffenden, tuchtigen und treuen Bertreter beraubt. Der erft e Rebler jeboch wird erklarbar, wenn man die Beit, worin die Berfaffung intworfen ward, und wenn man bie Perfonlichteit Ferdinands VII. in's Auge faft; smeite Rebler floß aus ebler Quelle, aus Gelbstverlaug= nung, aus folgem Gifer, auch ben Schein ju vermeiben, ale babe man nicht fur's Baterland allein, fondern auch fur Die e = gene Perfon gearbeitet.

Die neue Berfassung, bei beren Einzelnheiten, da sie von so kurzem Bestand war, die Geschichte nicht verweilen darf, mard beschworen und verkündet; \*) auch sofort die Bersammlung der orden tlichen Cortes auf das nächste Jahr einberusen. Der bessere Theil der Nation gab dieser Constitution laut und innig, der größere wenigstens scheindar seine Zustimmung. Der Geist derzenigen, die ihr abhold waren, erscheint am klarsten daraus, daß die Abschaffung der In auf it in, die in Folge der Bersassundsäze statt kand, \*\*) den ersten Anlaß zur Miß-billigung, ja zur offenen Widerselicksteit gab! — Noch ernannten die Cortes eine neue Regentschaft von 5 Mitgliedern, unter dem Boorst des D. von In fantado, und einen aus weisen und krästigen Männern bestehenden Staatsrath, dessen und krästigen Männern bestehenden Staatsrath, dessen Wirksamsteit sich durch schnelle Verbesserung in allen Zweigen der Versteits sich der Verstellen Verstellen von Verstellen v

maltung außerte.

Aber die Berfassung der Cortes, unbestreitbar rechtsbeständig nach Ursprung, Inhalt und Annahme, ward noch zum liebersluß durch die Anerkennung fremder Machte bekräftigt. Nicht nur Brittannien, welches Bund und Freundschaft dem wiedergeborenen Staate fortsexte, sondern auch Rußland erkannte ihn formlich an, seierlich und vertragsmäßig. In dem dritten Artikel des Bundnisses, welches der Kaiser von

<sup>\*) 18, 20</sup> Mari, 1812.

Rugland nach dem Ausbruch bes frangofischen Krieges mit Spanien zu Beliti= Luti schlet, \*) stehen folgende Worte: "Se. Maj. der Kaiser aller Reuffen erkennen die allgemei= nen und aufferordentlichen Cortes, welche sich gesenwärtig zu Cadir versammelt befinden, als gesezlich an, so wie die Constitution, welche sie versaßt und bestätigt haben."...

§. 39.

Aber ber Russisch strangolische Krieg, wiewohl er Spanien anfangs heil verhieß, auch die vollige Bertreibung ber Franzosen aus der Halbinsel entscheidend erleichterte, ist gleich= wohl in seinen spateren Folgen jum Fluch fur dieselbe geworben.

Der erste Hauptschlag auf die franzosische Macht in Spanien geschah bei Salamanca, \*\*) allwo Wellington den Marschall Marmont, welcher gegen Portugal anrückte, entscheidend schlug. In Folge dieser Schlacht verließ K. Joseph Madrid, und Wellington hielt darin seinen seierlichen Einzug. \*\*\*) Die neue Verfassung ward sosort proflamirt und beschworen. K. Joseph suchte seine Justucht im heerlager Such et's.

Gegen die jest überlegene Kraft der Feinde (an 480,000, Britten, Spanier und Portugiesen stunden im Feld gegen etwa 450,000. Franzosen) behaupteten sich die lezten durch Geist und Muth der heersührer, vorzüglich Soult's, welcher das Ganze lentte, und Suchet's, des Eroberers von Balencia. Die Spanier dreitend, gegen einander selbst und mehr noch gegen den Fremden, Bellington, eisersüchtig, empfanden allen Nachstheil der Bereinzelung. Der übermüthige Ballestero zumal, der in Andalusien bestehtlichen helden zu großem Schaden der gemeinen Sache. Als-Marschall Soult, bei dem Bordringen der britztischen heere unter Bellington und hill, die Belagerung von Cadix aushob, hund, die Bereinigung mit Suchet suchend, Andalusien eilig verließ, sezte Ballesteros ihm nur läßig nach, wodurch Bellington's plan vereitelt ward.

Denn von neuem brangen bie vereinten frangofischen heere gegen Mabrib. Bellington, nachdem er in vergeblichen Sturmen gegen bie Citabelle von Burgos schweren Berluft er=

<sup>\*) 20</sup> Juli. 1812.

<sup>\*\*) 22</sup> Jul. 1812.

<sup>\*\*\*) 12</sup> Aug.

<sup>†) 25</sup> August.

litten, jog gegen Portugal jurud, und R. Jofeph betrat bie Bauptitabt feines Reiches wieber. \*)

Die Cortes, gleich bochbergig als weise, batten Dellington tum oberiten Relbberen aller Spanifchen Beere er= nannt; \*\*) jest verwiesen fie ben widerftrebenden Balle fteros nach Ceuta. Bon nun an neigten Die Dinge fich jur Enticheis Dung. Britannien vermehrte feine Unftrengungen. Much in Biscana, in Balencia geschahen gandungen. Mus Majorfa, aus Sicilien trafen Berftartungen ein, mabrend Die Cortes alle Rraft ber Spanier aufboten, und neben ben Beermaffen auch Die jablreichen Guerilla's Die Bedrangnift ber Frangofen erhöhten. Der tapfere Soult, mit 50,000. Mann, ward von Navoleon nach bem Norden gerufen; \*\*\*) nach 3bm übernahm Marfchall Sourdan ben Stab wieder. Der alte Unftern mar mit Ihm. 3mar ftritten Die Frangofen mit gewohnter Tapferfeit, im Gingelnen auch mit Gludt; boch gufe= bende fcwand ihre Macht. Die meiften Ruftenlander batten fie bereits verloren. In Caffilien fammelte fich jest ibre Starte. Bald verließen fie auch Mabrid, immer naber ber nordlichen Grenze rudent. Da mart bei Bittoria bie große Schlacht gefchlagen , †) welche Joseph's ungluckliche herrschaft endete. Bellington, Bill und Grabam, vereint mit mehreren fpanifchen Generalen, gertrummerten in ber Schlacht und nach berfelben bas frangofifche Sauptheer. Alles fcmere Befchug und viele Taufend Gefangene fielen in bes Siegers Gewalt. Berftreut, auf Nebenwegen," ba bie Strafe nach Baponne vom Reinde befegt mar, eilten bie Rluchtigen gegen Dampelona, murben auch allbier gefchlagen, und famen burch bie Thaler von Roncevaur blutend und muthlos auf frangofischem Boben an. R. Jofe pb fab Spanien nicht wieder. Ginigen Eroft gab Die Ankunft bes Generals Caugel, welcher ohne Berluft mit 15,000, Mann feinen Ruckjug aus Garagoffa bemirtt batte, nicht minder die Runde von mehreren Siegen Guchet's an ber oftlichen Rufte.

Jest fandte Napoleon von neuem ben Marschall Soult mit 30,000. Mann frischer Truppen jum Spanischen heer. Aber vergebens suchte bieser ben Entsat Pampelona's. In einer dreitägigen Schlacht, von den Pyven aen benannt, besiegte ibn Wellington, th) worauf nach hartnäckiger Gegenwebe St. Sebast ian und Pampelonach hartnäckiger Gegenwebe det ward durch diese Borgange zum Rückzug genothigt, auf welchem er jedoch seine Berfolger, zumal den Lord Bentint, noch empfindlich schlug, und sodann bei Barcellona eine feste

Stellung nahm. \*)

<sup>\*) 2</sup> Mov. \*\*) 25 Cept.

<sup>\*\*\*)</sup> Mars 1813.

<sup>†) 21</sup> Juni. 1813.

<sup>††) 28 - 30</sup> Jul.

<sup>†††) 9</sup> Gept. u. 31 Dit.

<sup>\*)</sup> Sept.

Wir werben spater (f. R. IX. S. 10.) Wellington und bie Spanier über bie Bibaffoa fezen, \*) ben Rachetrieg nach Frantreich tragen, und ben endlichen Fall Napoleon's wirtsam beforbern seben.

## S. 40.

Aber ber Einfall Rapoleon's in Spanien, wiewohl bergeftalt auf's vollstandigfte vercitelt, bat bennoch unermegliche und unvertilgbare Folgen erzeugt, theils fur bas Mutterland felbit. und theils fur beffen weite Colonien in Amerita. Das Gpanifche Bolt, mabrend bes fechejahrigen Rrieges in vielfacher Beiftesberührung mit ben aufgetlarten Fremben, nahm in feinen Schoof, jumal in jenen ber Mittelflaffe, eine Maffe politischer und rechtlicher Ginfichten auf, gegen welche fruber Die ftrenge Bachsamfeit ber geiftlichen und weltlichen Gewalt einen unüber= fteiglichen Damm aufgeführet; und es mard zugleich in ber Schule ber Leiden und ber Gefahr ju ben mannlichen Jugenden beran= gezogen, welche Die erfte Bedingung ber Freiheit find. Die bemunderungemurbige Erhebung, welche bas autofratische Soch gers brach, und Spanien fast urploglich eine reprasentative Berfaffung schenfte, mar bavon Die erfte verhangnifreiche Frucht, welche zwar noch vor erlangter Reife gewaltsam gerftort marb, aber je= Denfalle Gamen jurudlieg fur eine fruber ober frater mieber= febrende Entwicklung.

In Amerika ward schon burch die merkwurdige Flucht des Prinzen Regenten von Portugal nach Brasilien \*\*) (eine der ersten Folgen der Napoleonischen Angriffsplane auf die Halbeinsel) der Unitog zu boberer Kraftentfaltung in der neuen Welt gegeben. Auch ist sie der entferntere Anlaß zur nachmaligen Trennung Brasiliens von Portugal und zur Erhebung des ersten zum eigenen felbutständigen Kaiferthum geworden. Unmittelbarer noch wirtte Napoleon's Krieg wider die Palbinsel auf die Befreiung des Spanischen Amerika.

3war schon vor diesem Schlage waren einige Freiheitsstunten in Sudamerika entglommen. Ermuntert durch England
hatte Buenos-Apres im Jahr 1806 das Spanische Joch abgeworsen, und sich für unabhängig erklätt. Der tapsere General
kiniers zumal war es, der solche Umwälzung mit brittischer
hülfe voslbrachte, und sodann auch die Britten, welche gerne
sich Selbst zu herren des kandes gemacht bätten, glorreich bekampste und vertrieh. \*\*\*) Doch ward bald die herrschaft des
Mutterlandes, wenigstens dem Namen nach, wieder hergestellt.
Uuch in Carraccas und in Benezuela hatten sast gleichzei,
tig, wie in Buenos Upres, Bersuche der Besteiung statt gesunden, jedoch ohne Ersolg. Der General Miranda, ein Sohn

<sup>\*) 7.</sup> Dft.

des Amerikanischen Landes, doch in Europa gu höherer That-

traft gereift, batte bas tubne Unternehmen gewagt.

Aber Die Gpanifche Thronumwaljung gab ben Freibeitbideen, welche Die frangofische Revolution über Die gange ben= fende Welt verbreitet batte, einen naberen Unlaft ter Entwick= lung. Die herrschaft bes Ronigsbaufes, welchem Die Amerika= ner, zumal Die vielfach gedruckten Creolen, mit gedankenlofer Rolafamteit von Geschlecht zu Geschlecht ergeben geblieben, mar gernichtet. Die neue, Rapoleonische ober Frangofische Berrichaft mard instinktartig ober aus ferviler Nachbetung mebr, als aus vernunftigen Grunden gehaft. Man war gewohnt, Die Spanische Regierung ale herrin bes Landes und bes Bolfes ju verebren, und bieng ibr maschinenmaßig an, aller engbergigen und fcbreiend ungerechten Bedrudung ungeachtet, Die man auf allen Geiten und in allen Gpharen bes burgerlichen, ja bes menschlichen Lebens von ihr erfuhr. Die neue Berrichaft, wiemobl Die Gemaltetrager bes Spanifchen Ronigs meift befliffen ibr bulbigten, erfcbien bem burch Dfaffen bearbeiteten Bolt ein Grauel. Aber auf ber andern Seite verlor auch Die legitime, Spanifche Autoritat ihre Starte burch die Siege Naroleon's, und mehr noch burch Die Engherzigkeit ber erften Centraljunta von Sevilla, (nachmale von Cabir) welche bas alte Spftem ber Unterbrudung Amerifa's ju behaupten gebachte. Es begannen allmablig in Carraccas Santa Fé De Bogota, und in allen beträchtlichen Stadten ber weiten Terra firma, (von jest an Columbia genannt,) auch in Cartbagena und Quito, nicht minder in St. Jago be Chili, in Buenos: Upres, in Merito jene verhangnifreichen Bewegungen, welche anfange blos Bertheidigung gegen naber liegende Gefahr, balb aber Die vollige Lodreißung vom Mutterland, und Die Eroberung ber Gelbstftandigfeit, b. b. die Wieberherstellung bes allzulang in Umerita verhöhnten Menfchenrechtes, jum 3mede hatten. R. Ferdinand VII., nach ber Restauration, \*) beforberte burch seine harten Maagregeln ben Fortgang biefer Bestrebungen, melthen alle Boblgefinnten in ber gangen Belt ben beftverbienten Triumph munichen, und welche eine ber größten, ja mobl bie größte ber allerneueften Beltbegebenheiten find. Diefes Buch jeboch, da es mit Stiftung ber beil. Alliang fich fchlieft, fiebt bie Darftellung von Gud = Amerita's Befreiung ichon außerhalb feiner Grenzen liegend.

## S. 41.

Aber die welthistorische Wichtigfeit biefer großen Umwalzung, fo mie das den befreiten Staaten bevorstehende Blud mag mennigstens abnend erfannt werden aus der Betrachtung bes wunders glachen Fortschreitens der Nordameritanischen Freistaaten.

<sup>\*) 1814.</sup> 

Seit bem Frieden von 1783, \*) welcher bie Unabhangigfeit Mordamerita's aussprach, bis auf Die Zeiten Des heiligen Bundes, alfo in einem einzigen Menschenalter, bat bie Bevolferung , Diefer gludlichen Staaten von etwa 3 Millionen Menschen bis auf 10 Millionen fich vermehrt, und find aus 13 Provingen, beren 22 geworden. Aus benfelben ift blod Louifiana eine auswartige Erwerbung, (Florida marb erft fpater gewonnen) alle übrigen find Eroberungen auf eigenem Bebiet, Fruchte bes fortichreiten= ben Unbau's ber bem Bundesstaat angeborigen gandermaffe. Sa es ift darunter bas unermeglich erweiterte, bis an's ftille Meer fich ausbebnende, jedoch mehr Sanbels = als Staats = Be= biet, nicht begriffen. Ungeachtet mancher nachtheiligen Ginmir= tung eines, theils rauben, theils feuchten, ober fonft bosartigen Clima's, vermehrten fich alfo Die Menfchen burch ben' Gegen ber Freiheit und bes gefeglich geschirmten Rechtes. Much gab Die gunehmende Berfchlechterung bes Buftandes in Europa ben unaufhörlichen Grund ju gablreichen Ginmanberungen, melche freilich auch eben so viele Urtunden sind von der Troftlofig= feit ber alten Belt.

Mit ber Bevolkerung stiegen Aderbau, Gewerbefleiß und Sandel, Staatstraft und Privatreichthum. Auch Kunfte und Wiffenschaften blubten freudig empor, und die sittliche Burbe, beren vorzüglichste Grundlage die Freiheit ift, entfaltete ihre

herrliche Krone.

Go toftliche Fruchte reiften icon unter ber achtiabrigen Berwaltung bes eblen Bafbington, ber, nachbem er Prafibent Des 1787 versammelten constituirenden Convents gewesen, im %. 1789 jum erften Prafibenten bes Congreffes auf 4 Sabre ge= mablt mard, und, burch bas wohlbegrundete Bertrauen feiner Mitburger 1793 wieder ermablt, bis 1797 bie allgemeinen Ge= schafte lentte. Nachdem er fich von benfelben, mit Ruhm be= -bedt, jurudgezogen, \*\*) führten feine Rachfolger Ubams, \*\*\*) Sefferson, +) Madison tt) und Monroe ttt) Staateruder mit abnlicher Beisheit und Rraft. Ginheimische und auswärtige Ungelegenheiten murben offen, rechtlich, murbepoll geschlichtet. Die ebelfte Staatstunft, Die ba querft bas Recht, und nur innerhalb ber Gphare beffelben ben Bortbeil fucht, erschien - ein fast einziges Bild in Der Geschichte - fortwährend . in berelichem, und wenigstens nach bem vorberrichenden Charat= ter ftete ungetrubtem Glang, und es zeigte fich zugleich, baf für Die Bolter (alfo auch für Die Regierungen, wenn fie

<sup>\*)</sup> S. B. VIII. Kap. XV. §. 15.

<sup>\*\*)</sup> Der große Mann ftarb 1799 ben 14. Deg. im Privatftande.

<sup>\*\*\*)</sup> feit 1797. 4. Mars.

<sup>†) 1801. 4.</sup> Mark. ††) 1809. 4. Mark.

<sup>+++)</sup> Seit bem 4. Marg 1817, alfo erft nach ber Schliegung bes beil. Bundes.

IX. Band, II. Abtheil.

fein von jenem ber Bolfer verschiede nes Interesse verfolgen) nichts beilbringender, bas Fortichreiten ber Wohlfabrt verburgen-

ber fen, als - Recht und Freiheit.

Die burch fo meifes Spftem gepflegten und erbobten Staats= frafte fexten Umerita in Stand, ben Sturmen gu trogen, welche feit bem Beginn ber frangofischen Revolution Die gange civilifirte Belt erschutterten oder bedrobten. 3war jakobinische Grundfage, Berfuche jum Umfturg ber bestehenden Ordnung, konnten obnebin in bem Lande nicht auftommen, wo ber Burger fcon bef af, mas bie Reufranten erft zu erringen ftrebten, und wo Beranderung bes Buftanbes Jebem als Unglud erschie= Bier mar feine gebeime Polizei, fein Prefgmang, teine Suspension ber perfonlichen Freiheit, feine Sperre gegen bas Ausland, feine Maagregel bes Schreckens nothig, um bie Rube bes Staates, ben Frieden ber Burger, und bas Unfeben ber Autoritaten ju erhalten. ,Recht und Freibeit," und nur Recht und Freiheit machen Revolutionen unmöglich. Aber bei aller inneren Giderbeit erhoben fich burch ben mechfeln= ben Lauf bes großen Revolutionestromes fcwere Gefabren von außen, welche jedoch ber Congreß theils burch Beisbeit befcwor, theils burch muthigen Rampf befiegte.

## S. 42.

Gleich nach eröffnetem Seetrieg zwischen England und Frantreich fom bas handelsintereffe Amerika's burch bas anmaßende Seerecht ber Britten \*) in vielfache Bedrängniß. Auch konnte die forgkältigste Beobachtung ber Neutralität nicht vor bitteren Beschwerden beider kriegführenden Abeile, und nicht vor lästigen Zumuthungen schirmen. Berschiebene Conventionen, mit beiden Machten geschlossen, \*\*) hale

fen nur unvollständig ab.

Indessen erregte die Abtretung Louisiana's an Frankreich, wozu Spanien in einem geheimen Bertrag zu St.
Ildesonsonerstenden hatte, eine große Bestürzung in Amerika. Ein Nachbar, wie Frankreich, stößte Sorge für die Unabhärgigkeit ein. Daber ward der Kauf dieses kandes, welchen der Prassdent Jefferson nach emsig gepstogenen Berbandlungen mit dem I. Consul Bonaparte zu Stande brachte, 4) mit der lebhastessen Freude ausgenommen. Auch waren allerdings die 60 Millionen Franken, welche Amerika für das nach Umfang, Lage und Handelswichtigkeit unschähdere Land be-

<sup>\*)</sup> S. Rap. 5. 26.

<sup>\*\*)</sup> Indbesondere 1794. 19. Rov. mit England, und 1800. 30. Gept. mit Franfreid.

<sup>\*\*\*) 1800. 1.</sup> DH.

<sup>4) 1803. 30.</sup> Apr.

ablte, ein außerst geringer Preis. Die Erwerbung besselben verviestlte jedoch die vereinigten Staaten in Streit mit Spanien, welches ansangs gegen den Berkauf, als seinen Interessen nachtbeilig, protestiete, dann aber wegen der zweiselhaften Grenzen desselben gegen Florida bedenkliche Anspruche erhob. Nach langen Berhandlungen, wahrend welcher selbst Gewaltthätigkeiten von beiden Seiten vorsielen, ward erst 1819 der Streit durch völlige Abtretung Ost- und Weste Idriba's an die vereinigten Staaten, wozu sich Spanien gegen eine Summe von 5 Millionen Dollars bequemte, geschlichtet.

## S. 43.

Aleußerst schwierig murbe die Lage Amerika's durch die bei steigender Ariegserbitterung zwischen Frankreich und England gesteigerte Strenge Beider gegen den neutralen Handel. \*) Die Kaiserl. Franzosischen Dekrete von Berlin und von Mailand und die denselben entgegengeseten englischen Kabinetsbesehle versnicht et en jeden neutralen Handel, und gaben jedes Schiff unausweichlich entweder dem einen oder dem andern der leidenschaftslichen Feinde preis. In dieser Lage verordnete der Congress ein allgemeines Em bargo auf die eigenen Schiffe, \*\*) allem Seehandel dadurch entsagend, weil nur durch so verzweifelte Maaßregel das Bermögen der Unterthanen zu sichern oder die außerste Gewalttbatigkeit zu verhindern war.

Man hatte gehofft, so entschlossene Maaßregel wurde die

Man hatte gehofft, so entschlossene Maagregel murbe bie Rampfenden gur Erkenntnis ihres Unrechts führen. Allein Frankreich und England verharrten bei ihren emporenden Beschlussen.
Gleichwohl milderte ber Songreß das Embargo durch die sogenannte Non-Intercourfe-Afte, \*\*\*) wodurch der hanbel mit allen Machten, Frankreich und England allein
ausgenommen, wieder erlaubt, auch nur den Schiffen Frankreichs und Englands der Eingang in die Amerikanischen
Hafen verboten ward; ein gleich gerechter als wurdevoller Ents
schluß, wodurch jedoch beide kriegende Großmachte sich empfinds

lich beleidigt glaubten.

Gegen England insbesondere mard mehr und mehr bie Stimmung feindselig. Denn außer der handelsbedrückung hatte bie übermuthige Seeloberrscherin sich angemaßt, Matrosen auf Umerifa ni if den Schiffen zu pressen, wenn etwa geborne Englander oder Austreißer auf benfelben sich befänden. Willschilche Entscheidungen, Berwechslung von wirklichen Amerifanern mit Englandern, sielen dabei bausig vor. Die Bürger ber vereinigten Staaten wurden also persönlich gefährdet durch bie anmaßlich unverjährbare Leibherrlichkeit Englands auf seine

<sup>\*)</sup> G. oben Rap. VIII. 5. 20,

<sup>\*\*) 1807. 22.</sup> Deg.

<sup>\*\*\*) 1809. 1.</sup> Marg.

Sobne. Mehrere emporende Gewaltthaten geschahen in Behaup= tung foldes Rechtes. Die Berlegung ber Perfon amerikani= fcher Unterthanen fcbrie um Rache, und bas trogige Benehmen eines brittischen Unterhandlers, Jackson, vermehrte die Erbit-terung. Da gab der Congreg Die Erklarung, \*) es werbe Die Non-Intercourse=Afte in Beziehung auf Diejenige Der beiben Machten aufgeboben werben, welche vor bem 3ten Marg 1811 ibre brudenden Detrete aufbobe. Frantreich auferte fich barüber willfahrend, mofern auch England ein gleiches thate. Diefes aber jauderte, worauf ber Congref ben Rrieg ge= gen Großbrittannien ertlarte. \*\*) Dur ein Daar Tage fpater \*\*\*) mar die Burudnahme ber Cabinetsorbres in London erfolgt.; aber ichon mar ber Rrieg eröffnet worden burch einen Ginfall ber Amerikaner in Canada; und eine zweijabrige Rebbe unter= brach ben gludlichen Frieden bes edlen Freiftagtes. Amerita er= oberte darin schon mahrend bes ersten halben Jahres über 200 brittische handelsschiffe. Aber ju Land waren seine Unterneh= mungen meift ungludlich. Die Angriffe auf Canada murben verlustvoll abgeschlagen, und mehrere Puntte ber Berein gten Staaten burch Brittifche Landungen beimgesucht. Auf einem Diefer Buge brangen bie Englander bis Bafbington, ber nea erhauten Sauptstadt bes imporblubenben Staatenbundes, erober= ten fie, +) und legten ben größten Theil ihrer prachtvollen offentlichen Gebaube in Afche. Schwer von Raub, und belaben mit bem Bluche ber Ameritaner, jog bie morbbrennerifche Schaar jurud, (Abmiral Cod) rane und General Rog maren ibre Rubrer) nachdem fie mobl eine vorübergebend fchmergende Bun-De bem Feind geschlagen, aber burch eine bleibende Mackel bie Ehre ihrer Nation geschandet batte.

Da indessen Napoleon gefallen, und ber erste Parifer-Friede geschlossen war, so hielt England, um nicht dem Wienercongreß Unlaß zur Sinmischung zu geben, eine Aussichnung mit Amerika für rathlich. Auch Amerika — vorzüglich wegen Beschränktheit der Geldmittel — schnte sich nach dem Ende des verwüstenden Kampses. Also kam in Gent der Friede zu Stande, it) welcher die Bethaltnisse im Allgemeinen, wie sie voc dem Kriege gewesen, wieder berstellte, in Betreff der beiden Hauptfragen aber, welche die Fehde veranlaßt hatten, nichts

entschieb.

So groß pie Berluste, so kostspielig die Anstrengungen in biesem Kriege gewesen, (Die Staatsschuld war wahrend desselben von 45 Millionen Dollars auf 108 Millionen gestiegen, wahrend ber außere handel, die hauptquelle der Geldmittel, durch die Blotade der Kuften, die traurigste Beschränkung erlitt,) so

<sup>\*) 1810. 1.</sup> Mai.

<sup>\*\*\*) 23.</sup> Jun. 1812.

<sup>†) 24.</sup> Aug. 1814.

<sup>\*\*) 17.</sup> Jun. 1812.

<sup>††) 1814. 25.</sup> Deg.

erholte gleichwohl ber innerlich gefunde Staat fich in turger Frift. Schon im Sahr 1817 mard ber Gesammtwerth ber Ausfuhr auf mebr ale 87 Millionen Dollars gefchatt, Die Banbels= und Rriege= marine waren ansehnlich vermehrt, und, obschon die Staateschuld noch etwas weiter gestiegen, bennoch alle biretten inneren Muflagen aufgehoben worden. Die Sanbelegolle allein mit einigen andern indiretten Steuern bebeckten fonach bie ge= fammte Staatsausgabe, (im Betrag von 26 Millionen Dollars) allerdings an und für fich ein verwerfliches Guftem, jedoch im= mer burch feinen reichen Ertrag von bem regen Leben bes San= bele zeugend, auch in Bezug auf die ein beimifchen Sanbele= leute ober Consumenten burch Die Bewilligung ber eigenen Reprafentanten, in Beziehung auf jene bes Auslandes aber als Erwieberung abnlich unbilliger Behandlung gerechtfertigt. In berfelben Zeit betrug Die Babl ber eingezeichneten National= ftreiter mehr als 800,000 Mann, bas ftebenbe Beer aber nur 10,000 - Gludliches Amerita! -

#### S. 44.

Berglichen mit bem Glud und Gebeihen Nordamerita's erbleicht felbst ber Glang von Brittannien's Große und feiner, meift nur auf Unrecht gebauten, weltbeberrschenden Macht.

Die Anstrengungen Englands im Arieg wider Frankreich, und wie es mit unerschütterlicher Beharrlichkeit, doch mehr duch Geld als durch eigenes Blut, die Macht Frankreichs in allen Perioden der Nevolution lekampft, ift in der hauptgeschichte erzählt. Nur weniges bleibt uns hier nachzuholen oder ausammenkustellen übrig.

Der große Pitt, als die schwellende Uebermacht der franzosischen Republik England der Selbsterbaltung willen zum Frieden mabnte, verließ das Ministerium \*) worauf Addington und Hawfelen von Ameien Krieden von Ameien keitung dem Geschäfte übernahmen, und den Frieden von Ameien kschossen. Uber bald ward dieser Friede gebrochen, und Pittübernahm von neuem das Staatstuder. \*\*\*) Sein Tod, +) so wie die Ausstanden von keinen der Staatstuder. \*\*\*) Sein Tod, +) so wie die Ausstanden von keinen der Staatstuder. \*\*\*) Sein Tod, +) so wie die Ausstanden von neuem das Staatstuder. \*\*\*) weiner der Maastregeln Pitt's, der erleuchtete Freund der Humanität und des Rechtes, ward gleichfalls der Welt entrissen, ++) worauf der Gerzog von Portland ++) dem Nasmen nach, in der That aber Canning, Hawfesbury, (oder Kord Liverpool) und Castlereagh an die Spize der Angelegenheiten traten. Der Mordbremerzug gegen Copenshagen \*) verunehrte ihre Berwaltung, nicht minder das plans

<sup>\*) 1801. 5.</sup> Febr.

<sup>\*\*\*) 1804.</sup> ++) 1806. 13. Cept.

<sup>\*) 1807.</sup> 

<sup>\*\*) 1802. 27.</sup> Mårs. †) 1806. 23. Jänner. †††) 1807. 25. Mårs.

lose und verkehrte Benehmen mabrend bes verhängnifreichen of freich isch en Krieges von 1809. Canning und Caftlez, reagh, in Folge der unglucklichen Unternehmungen gegen Se ez Land, geriethen in so beftigen Streit, daß sie nach zuvor niedergelegter Ministerstelle die Welt durch einen Zweikampf årgerzten.

Perceval und Wellesley, welche ihnen in der oberften Leitung folgten, behielten im Ganzen dieselbe Richtung. Der despotische Geist blieb vorherrschend im Ministerium bei allem Personenwechsel. Selbst das Palladium der Versassung, die Preffreiheit, ward angegriffen durch hartes und willtührliches Berfahren wider freimutbige Schriftsteller. Das in seiner Mehrzahl seile oder aristokratische Parlement Selbst gab fein Ansehen her zur Berfolgung der Freigesinnten. Die Gefangenstung seines eigenen Mitglieds, H. Burdett, \*) des seurisen Bertheidigers der Volkstechte mit Mund und Schrift, gab davon ein auffallendes Beispiel.

Auch die Ernennung bes Prinzen von Bales jum Regenten \*\*) — veranlast durch die, endlich als kaum mehr beilbar erkannte Geistedzerrüttung bes alten Königs — anderte im Gang der Dinge wenig. Die Minister, um ihre eigene Macht zu staken, hatten mehrere Beschänkungen ber Regentschafts Gewalt im Parlement durchgesett. Sie herrschten fort wie

bisher.

Den Minister Derceval tobtete balb barauf ein verun= gludter Kaufmann burch einen Piftolenschuß. \*\*\*) Seit trat Lord Liverpool an seine Stelle und Castlereagh theilte mit ibm die Gewalt. Die Opposition gelangte auch diesmal nicht in's Ministerium. Unter ber Leitung Caftlereagh's jumal ward ber Riefenkampf wider Napoleon fortgefegt, freilich, ben Rrieg auf ber Salbinfel abgerechnet, mehr mit Gelb und Bund= niffen, als mit eigenem Blut; und endlich feierte Brittannien ben faum mehr gehofften, vollständigsten Triumph. Englands Politit - nebft ben Giegen ber Legitimitat auch bie bleibenbe Schwächung Frantreichs begehrend — war ce vorzüglich, welche bie Biederberftellung ber Bourbonen bewirtte. Zugleich fattigte er feinen Sag gegen ben fo lange gefürchteten Dapo= leon, durch beffen Unfeflung auf ber Felfeninfel; und endlich wurden die Trummer des Napoleonischen Reiches meist nach Englands, vielfach betlagenswertbem, Gefallen vertbeilt. 4)

Aber mit dem entscheidenden Antheil an den Berhandlungen bes Wiener- Congresses und an beiden Pariser-Frieden en dete der vorherrschende Einfluß Englands. Die Schließung des beisligen Bundes, die innige Allianz der festlandischen Großmächte, verringert gar sehr die Bedeutung des brittis

<sup>\*) 1810. \*\*) 1811. 10.</sup> Jan, \*\*\*) 1812, 14. Mai.

<sup>†)</sup> S. unten Rap. IX.

schen Dreizack. Die Liebe und das Bertrauen der Welt hat er ohnehin schon verloren durch Abweichung von den Prinzipien, wodurch er ehevor, wenigstens zum Theil, sie gewann, durch kaufsmannische Engherzigkeit, despotische Harte und Anseindung des Zeitgeistes. Sein höchstes Interesse fordert daher, durch wenigsstens verg leich ung sweises Befreunden mit den Wünsschen der Wölker die allzulange beleidigte öffentliche Meinung sich wieder zu versöhnen.

### S. 44.

Uebrigens bienen freilich die Kandelsgröße, der unermestliche Colonialbesiz, und die erstaunenswurdige Bervollkommnung der brittischen Industrie, und, durch alles dieses gewonnen, der ungeheure Geldreichthum Brittanniens, demselben zu festen Stüzen der Macht. So lange das Gold es ist, womit man Freunde kauft und die Feindschaft surchtdar macht, und so lange zumal die Fürsten des Festlandes, troz ihrer Eintracht in politischen Dingen, in Handelssachen sich gegenseitig besedden, durch engberzige Sperre und sinanziellen Druck die produktive Krast ibrer. Bölker in die Bette lähmend und entmuthigend, so lange werden alle arm und dem kunstreichen Brittannien zinsbar bleiben.

Der Ausbreitung des Reichs der Englander in Oftin die n haben wir schon im vorigen Buche gedacht. \*) Aber die Eroberungen schitten fort bis in die neueste Zeit. Tippo=Saib, der mächtige Fürst von Mysore, nachdem er in dem Krieg von 1790 bis 1792 überwunden, und zur Abtretung seines halben kandes gezwungen worden, \*\*) bewahrte im Herzen den alten Groll, und erneuerte den Kampf, als Bonaparte's zug nach Allein abermal unterlag er der wohlgesübrten Kriegsmacht Brittanniens, und verlor nach tapferer Gegenwehr mit dem erstürmten Sering apat nam Reich und Leben. \*\*\*) Die Britten vertheilsten willschilch sein Land, den besten Theil für Sich Selbst beshaltend.

Allmählig reifte ber Plan, gang Oft in Dien zu erobern. Nach achter Romer = Weise wußten jezt die Britten einen Krieg ans bem andern zu spinnen, nacheinander die einzelnen Feinde, bald auch die Bundesgenossen, zu erdrücken, Basallenstaat zum vollig eigenen zu machen, tributbare Fürsten zu Unterthanen. Borzüglich heftig, auch mit abwechselndem Glück, ward gegen die kriegerischen Maratten, deren Saupter zusammen an 500,000 Streiter führten, gestritten. Die innere Spaltung des weiten, nun auch die meisten Groß mogul'schen Kander umfassen, den Maratten-Reichs, erleichterte jedoch den Sieg. Denn der

<sup>\*)</sup> S. B. VIII. Rap. XII. 5, 17. u. a.

<sup>\*\*) 1792. 17.</sup> Mart. \*\*\*) 1799. 4. Mai.

eigentliche Monarch beffelben, ber Ram Rajab, befaß nur noch ben Damen bes Berrichers. Gein Deifch mab, (erbli= cher erfter Minifter) nach bem oft wiederholten Beispiel im Ori= ent, batte fich unabhangig gemacht, und andere bobe Reichs= beamte und Provingstatthalter abnten ibm nach. Unter benfel= ben zeichnete fich ber Rajab von Berar, bann Die tapfern Saup= ter holfar und Scindiab, aus. Der legte verftartte babei feine Macht burch frangofifche Offiziere, Die er in Gold nabm, und welche fein Beermefen auf europaische Beife ordne= ten. In einer Reibe von Kriegen (vorzüglich unter bem Gou= verneur Marg, von Bellesley, und unter Anführung von beffen tapferem Bruber, Arthur Bellesley — nachmalis gem Bergog von Bellington - gertrummerten bie Britten Diefe verschiedenen Marattenstaaten, bebnten ibre Eroberungen nicht nur über bie gange Oftfufte, und ben großten Theil ber Beftkufte ber vorbern Inbifchen Salbinfel, fondern auch über bie Ganges = ganber aus; ja biefe ganber murben jest ber Sauptsig ibrer Macht. Ueber 46 Millionen Menschen ftrectt feitbem die brittische Bandelscompagnie in Oftindien ihren Scep= Die Erwerbung ber Infeln Cenlon, Iste be France, jener burch ben Frieden von Umiens, biefer in jenem von Da= ris, vermehrte noch bas ungeheure Reich.

Nicht eben bie Beberrichung beffelben - beren unermeff= liche Untoften leicht noch ben Ertrag überfteigen - wohl aber ber baburch gesicherte und erweiterte Sandel mit ben reichften Landern ber Erbe, macht England ben Befig Oftinbiens toftbar. Durch ibre, fo wie burch bie vielen übrigen Bestjungen und Colonien in allen Meeren, und ben wichtigften Theilen ber San= belewelt, wird bas Mutterland, welches im eigenen Schoofe nur 16 Millionen Menschen beberbergt , herr ber Schaje ber Natio= Seine Induftrie macht unaufhorlich neue Fortschritte, Die Maschinen allein verdoppeln nach ihrer Wirkung Die produttive Maffe ber Bevolkerung. Begen breifig Laufend Schiffe Dienen bem auswärtigen Santel, Laufend Rriegofchiffe behaupten Berrschaft ber Meere. Taglich entstehen auf englischem Boben neue, fostbare Grundungen, neue Drachtbenfmale von Brittan= niens Broße. Es tragt ohne fonderliche Mube die ungeheuren Roften feines Staatsbaushalts, und bie mehr als 40 Millionen betragenden Binfen ber enormen Staatsfcbulb, von nabe an, ja nach Ginigen von weit über 1000 Millionen Pfund Sterling, \*) und befoldet, wenn es die Umftande erheifchen, mit feinem Gelb Die meisten heere Europa's. Begen fechzig Millionen Pfund Sterling betragen Die orbentlichen Staatseinfunfte; mas Die Mi= nifter jeweils weiter bedurfen, und nicht burch außerorbentliche Saren bereinbringen, wird augenblidlich burch Unleiben erhalten.

<sup>\*)</sup> Mach The finance accounts of the united kingdom of Great-Britain and Ireland for the year 1824-25 nur 793 Millionen.

Die Schulben felbft, wiewohl fie im Bangen fteigen, merten gleichwohl burch ben wohlverwalteten Tilgungsfond fortwahrend in großen Maffen getilgt, fo baß feit bem erften Amerikanischen Rrieg fcon über 250 Millionen Pfund Sterling bezahlt murben, und icon 1813 die gange vor ber Revolution ermachsene Schulbenlaft getilgt mar. hierin, nicht aber in ben theils unflaren, theils phantaftischen Berechnungen bes Mationalreich= thums und Nationaleinkommens, (beren jenes von einem beruhm= ten politischen Rechner \*) ju 2250 Millionen produktives, und 397 unproduttives Capitalvermogen, und biefes auf 430 Millio= nen Pfund Sterling angeschlagen wird) liegt ber Beweis und bie Schagung von Brittanniens Reichthum. Gleichwohl feufst burch Die auferfte Ungleichbeit ber Bermogenevertheilung ein großer Theil ber Bevolferung in Durftigfeit, und fteigt Die jabrliche Armentare auf acht Millionen Pfund Sterling. Much geben manche Barten ber Befeggebung, vor allen bie undulbfame Bebrudung ber Ratholiten, bann bie fcblechte Parlementeverfaffung und Die jufebende fteigende Billfuhrlichfeit ber Regierung, ben Stoff zu weit ausgebreitetem, gabrenbem, und, je nachbem Um-ftanbe eintreten, gefahrlichem Migvergnugen. Die Srlanbischen Ratbolifen, und die englischen "Rabitalen" werben furchtbar nur burch bie Gunben ber Regierung.

### S. 45.

Mir kehren zur Hauptgeschichte zurud. Der neue (vierte) Destreichische Krieg ift es, welcher uns bier entgegen tritt. Dieser im J. 4809. entbrannte Krieg, welchen französische Schriftesteller wohl auch den Krieg der funften Coalition nennen, zeichnet sich vor den früheren durch außerst merkmurdige Gegensage aus. War Lestreich in den früheren Kriegen als Dauptglied oder wichtigste Streitmasse der wider Frankreich gebildeten Coalitionen erschienen, so kämpste es jezt Selbst und allem wider eine furchtbare Coalition, welche das Machtwort des frühreichen Gewaltsberrscherd sicht. Hatte es früher gegen die Freiheit, als den Grundsat der Revolution, Wassen ergriffen, so stellte es jezt sich dar als Kämpser für die Freiheit Europa's und der Welt. Hatte es früher die Bolker zur Treue und zum Gehorsam ermuntert gegen ihre gesemmäßigen herrscher, so lud es jezt sie zum Ausstand ein wider ihre Gebieter, demnach zum Selbst urt heil über Recht oder Uhrecht der herrscher-

Nach allen Schlagen, welche Destreich in bem Revolutionekrieg getroffen, beherbergte es noch immer eine große innere Kraft. Was ihr bieber fehlte, war blos die kluge Entfaltung und die zeitgemäße Richtung. Seit Josephs II. Tod war ein

<sup>\*)</sup> Colquhoun,

trautiger Rudfchritt in bas oftreichifche Staatsleben gefommen ; Die edleren Rrafte murden verkannt, gescheut, niedergehalten. Das revolutionaire Frantreich fcbrectte gefpenfterartig; mit jedem Siege ber Republit fteigerte Deftreich feine Strenge miber Die vermeinte Quelle Der Revolution, wiber Die Beiftesfreibeit. Die Cenfur ward fortmabrend gescharft, ja noch eine Recenfur für alle Schriften angeordnet, (1802.) welche feit 1781. aus dem Ausland mit Erlaubnif waren eingeführt worden. Mebenbei ubte Die gebeime Polizei ibr unseliges, ben Charafter ber Nation berabmurbigenbes, Umt. Die Freiheit ber Leb= re, welche Joseph II. ermuntert hatte, wich einem angftlichen 3mangefosteme; neue Meinungen warer, geachtet. Die guten Schriftsteller verschwanden. Dagegen bob bas Monchtbum wieber freudig fein Saupt. Josephs Saaten weltten alle. Sieju ge= fellten fic beschränkte Unfichten auch in ber Staatswirt b= fc aft, Banbelssperre, vielfache hemmung bes Bewerbefleißes, Entmuthigung bes Acterbau's burch Grundlaften, Dieberdruckung ber Gemeinen durch ftrenge Sandhabung ber bistorifchen Borrech= te. Die Folge bavon mar Berarmung bes von ber Ratur fo überreich begabten landes und furchtbar fleigende Finangnoth. Die übergroße Maffe der Staatsschulden, das traurige Bermacht= nif ber unfäglich toftsvieligen Rriege, fchien einen Banquerot gu broben; das Paviergeld fant jabrlich tiefer; einbeimische und auslandische Agioteurs bereicherten sich burch ben Ruin von Millionen. Berschiedene Finanzoperationen, welch bas Recht Glaubiger beeintrachtigten (wie zumal die unverantwortliche For= berungen bes "Urrofirens" ber Staatsobligationen) tobteten ben Credit und vervollständigten den Unwerth der Papiere. fanten bis auf 1/12 ihred Nennwerths, und man achtete es für einen großen Gewinn, als (1811.) Die Regierung Die bis auf 1060. Millionen Gulben vermehrten Bankozettel ju 1/5 ihres Mennwerthes gegen neu creirte "Ginlofungefcheine" einwechfelte. Meue Unleben, fortwahrender Bertauf von Staatsqutern, und machtig erhobte Steuern becten inden fummerlich ben Staatsbedarf.

Gleichwohl behielt Destreich den Blid geheftet auf die grogen politischen Berhalthisse und verlor unter den trostlosesten Umständen den Muth und die Hoffnung zur Wiedererlangung der Macht nicht. Die Friedensschlusse mit Frankreich betrachtete es blod als augenblicklich nothige, doch allzutheuer bezahlte, und dar-

um widerrufliche, Baffenftillstande.

Schon beim Beginnen bes Kampfes auf ber Pyrenaischen Halbinsel sieng Oestreich sich zu rusten an. Der Erzh. Karl, ber Stolz Oestreichs und Teutschlands, stellte sich von Neuem an die Spize des Kriegswesens und belebte es mit seinem kräftigen Geist. Die Armee ward nach und nach verstärkt, endlich auf die Jahl von 400,000. Streitern gebracht. Neben ihr ward eine Landwehr, zur Unterstüzung oder zum Ersaz des stehenden heeres bestimmt, organisitt, und endlich noch ein Ausgebot in Masse aller Wassenstehn vor be-

reitek. Auf die Beschwerden Frankreichs hierüber antwortete Oesterich zwar friedfertig, aber suhr zu rusten fort. Napoleon, schon von Bayonne aus, nachdrucklicher noch von Paris, sorderte trozig die Einstellung der Kriegsanstalten, bot die Konttngente der Abeindundesfürsten auf, und beantwortete ein nachzichiges Schreiben des Kaisers Franz, das er zu Erfurt empsteng, mit der Erklärung: "was die östreichische Monarchie nochsen, das sew sie burch Ihn und durch sein Gefallen. Denn in seiner Macht sew gestanden, sie zu zerstücken. Darin, in seinem (Napoleon's) Willen und Interesse liege Oestreichs Sicherbeit."—\*

Napoleon, meinend, er habe Deftreich bireh folche Sprache eingeschüchtert, wandte sich gegen Spanien. Doch zeigten sich schon Spuren von geheimen Berbindungen zwischen Orftreich und England, und bald trübten die Berbältniffe sich fo sehr, daß die französischen Blätter laut den nabenden Krieg vertündeten, daß Undreoffy, Frankreiche Botschafter in Bien, diese Stadt verließ, \*\*) und daß auf allen Strafen die Streitmassen heranzogen. Da erfolgte jezt von Destreich isch er

Seite Die Rriegserflarung. \*\*\*)

Bobl hatte Deftreich Recht jum Rriege, wenn es nicht feit. bem Presburger = Frieden als Macht bes zweiten Ranges, ober vielniebr als Bafallenftaat Franfreiche ju betrachten mar. Die unmittelbaren Beleidigungen, welche Frankreich feit jenem Frieden bemfelben jugefügt, maren entweder unbedeutend - wie bie megen ber ruffischen Besegung Cattaro's verordneten Re= pressalien - ober sie maren burch ausbruckliche ober stillschwei= gende Gutheißung geheilt - wie die Stiftung bes Rheinbun= Ded ober Die Errichtung bes Bergogthums 2Barfchau. Aber ber Umfturg ber Reiche Portugal und Spanien, verbun= ben mit ber fast gleichzeitigen Unterjochung bes Rirdenstaa= tes, verkundete ju laut ben Plan ber Weltherrschaft, als bag eine Macht, welche noch Selbststan bigfeit ansprach, bagu batte febweigen konnen. Bubem eröffnete ber Spanifche Rrieg, welcher Die Krafte Frankreichs zu verschlingen brobte, ben Reinben Napoleon's eine boffnungereiche Aussicht. Sest ober niemal ichien fur Deftreich bie Stunde ber Biebererbebung, und ber Rache ju fcblagen. Es eröffnete alfo ben Rrieg.

"Die Freibeit Europa's, " alfo fagte baffelbe in feisner Kriegeverkundung, "habe sich unter die Fahne Destereich geflüchtet — und that durch dieses wabre Wort die hoffnungslose Lage Europa's kund. Dasselbe Haus, von weldem soust so viele Kurcht der Weltherrschaft ausgegangen, und welches zumal die edtere Freiheit, jene des Geistes, von Alters gescheut hatte, stellte jest sich dar als Schuz und hort

<sup>\*)</sup> DEt. 1808.

<sup>\*\*) 1809: 28</sup> Febr.

<sup>\*\*\*) 15</sup> Apr.

ber Freiheit und — ward bafür erkannt. . . . In keinem andern Kriege hat Destreich so sehr die Meinung und die Rese be des Welttheils für Sich gehabt, als in jenem von 1809. England war theils mit Recht verhaft, theils in Continentalsachen unmächtig, die kleineren Staaten folgten willenslos Napoleon's Siegeswagen; Preußen war erdrückt, und Rußeland mit dem Welttyrannen im Bunde!

"Es war nicht die Absicht Destreichs und konnte es nicht fenn, im Geiste der Revolution sich an die Spize der Weltbefreiung zu stellen. Aber man hatte der Revolution ihre Mittel abgesehn, und bediente sich derselben, weil man einen Fanatismus in Teutschland nöthig batte, und dieser nur auf den süßen Ton der Freibeit horchte. Darum führte Destreich eine Sprache, die ihm selbst fremd zu seyn psiegt. ... Uebrigens ist nicht zu vergessen, daß, wer die Welt befreien will, wissen muß, was der Welt noth thut." (Manuscript aus Südteutschland.)

#### 6. 46.

Aber welches auch ber Ginn ber Beltbefreiung gemefen, Die Deftreich fich vornahm: immer batte fein Gieg bagu führen mo-Denn nur im Gleichgewicht mehrerer Machte liegt Die Burgichaft bes offentlichen Rechtes; und wenn nicht eben unter ben Rabnen Deftreichs ober Franfreichs, fo mar boch im Rampfe ber beiben Die hoffnung ber Freiheit. Co lange noch Rampf unter ben Machten ift, wird bie offentliche Deis nung als Bundesgenoffin gefucht, als Begnerin gefürchtet mer: ben ; Die offentliche Meinung aber, wo nicht funftlich bewahrte Dummheit bes Boltes jebe freche Taufchung erlaubt, fann nur gewonnen werden durch Befreundung mit Licht und Recht. Alfo fab man Deftreich in feiner auferften Roth um Die Bunft Diefer Meinung bublen burch freifinnige Rebe und Schrift, durch Ermunterung ju freier That; und die Gunft mard Ihm ju Theil in moblverdientem, reichem Maaf. Man pries und wird für immer preifen bie Bochbergiafeit Des Raiferhaufes, welches nach fo vielen Schlagen bes Mifgeschicke, nach fo tief gebenben Bunten, Die es empfangen, bennech nicht verzweifelte an ber Sache Europa's und feiner Monardie, welches ben Dluth befaß und bie Kraft entfaltete, um allein ju besteben ben Riefentampf miber ben Belttbeil.

Denn nicht nur war es die Macht des großen Reiches, vor welchem wiederholt die gewaltigsten Coalitionen in Staub gesunten, welche jezt über das alleinige Oestreich fturzte; nicht nur stritten gegen dasselbe die Basallenstaaten Frankreiche, Stalien und holland und, mit ganz besunderem Eifer die Konge und Fürsten des Abeindundes; nicht nur schwang der wegen alter Unbilden zurnende Pole sein Schwert; sondern auch selbst das friedfertige Danemart hob seinen Arm für Napoleon's Sache, und selbst Auslands gewaltiger Kaiser, sonst

Deftreichs Streitgenosse wider Frankreich, auch noch stark genug jum selbstitandigen Entschluß, vermochte es über sich, aus einer so wenig großmuthigen als weisen Politik, seine Streiche ju füh-

ren miber bas bart bebrangte Sans.

Diefes inbeffen, feiner auten Cache, und ber Graebenbeit fei= ner Bolfer vertrauend, begann ben Rrieg. Die Welt erstaunte, Da fie Die furchtbaren Beermaffen bes fo geschwächten Deftreich erblickte. Mit zweimal bunderttaufend Mann, getheilt in feche heerhaufen und zwei Referven , drang Ergb. Rarl in Baiern ein; achtzig taufend andere führte ber Erzh. Gobann gegen Tyrol und Stalien; ber Ergh. Ferbinand brach mit 36,000. Mann miber Barfchau auf. Nebenbei blieben alle Grengen und Geften befegt, und marb balb noch ein neues heer miber bie Ruffen nothig. Dagegen führte Bonaparte perfonlich ein heer von 220,000. Mann, jur Salfte Teuticher Truppen, welchen ber traurige Rubm ward, baf fie in biefem Rriege Die schwerften Streiche wiber Deftreich geführt, bagu ta= men 70,000. Mann in Stalien, 20,000. Sach fen und Polen in Barfchau, und jahlreiche Referven von Frango= fen, Bestphalingern und hollandern. Die Ruffen, anftatt mit 150,000. Mann, wie ihr Raifer verbeifen, traten nur mit 20,000,auf; immer genug, um bie Dienftbefliffen= beit gegen Franfreich und Die Engbergigteit ber eigenen Poli= tit zu beweisen.

Wider so viele Feinde sah Destreich sich um hulfeleistende Arme um. Im Augenblick, wo der Erzh. Karl die Bair is schen Grenzen überschritt, erließ er einen Aufruf an die teuts schen Antion: \*),,,sich zu erbeben, und das schmähliche Joch zu zerbrechen, und wieder zu erlangen die Unabhängigkeit und Spre, die ihr gebuhre." — Noch dringendere Aufforderungen erzgiengen an die Tyroler, und diese allein, mit den Borarlbergen angen einzelente Bochherzige abgerechnet, sandten blod ihre Gebete zum him-

mel, und harrten unthatig bes Ausgangs.

Aber ber Ausgang war traurig. Die oftreichischen beere, hoffend durch Schwahen und Franken gegen den Rhein vorzudringen, erreichten den Lech nicht. Den In und die Isar hatten sie überschritten, und M un den beset, \*\*) wäherend Bellegarde und Kolowrath aus Bohmen durch die Oberpfalz brachen, um an der Donau dem hauptbeer die hand zu reichen. Bu gleicher Zeit war General Chateller in Tyrol eingerückt, und durch den eifrigsten Beistand der Einwohner schnell tes größten Theils vom Lande Meister geworden. Die Tyroler, nicht eben Leutschlands oder Europa's wegen, wohl aber aus ererbter Anbanglichteit an ihr herrscherbaus, übermannten in allgemeinem Ausstand bie Baiern, wel-

<sup>\*) 8</sup> April.

de durch unschonende Behandlung des neu erworbenen Landes den alten Nationalhaß gestachelt hatten, und die Franzofen, so viel deren zu erreichen waren, und verkündeten siegetrunken die wiederhergestellte herrschaft Destreichs. Der gleich redliche als muthige Undreas Hofer, der Sande Wirth zu Passe ver, trat an die Spize der Bolksbewegung. Unter oder neben ihm leiteten dieselbe der Major Leimer, Joseph Spedbacher, und, was freilich unsere Bewunderung kuhlt, der Kapuziner Haspinger. Ganz Iprol, mit Ausnahme Kussteins, siel in die Gewalt der tapsen Landleute. Gegen 10,000. Mann, verloren die Baiern und Franzosen im Widerstand gen sie. Auch Borarlberg, burch den Doktor Schneisder sichte seiner Lyrol nach; bis Lindau, ja die Stockaich reichte seiner Lapsen dand.

Doch all' Diefer Muth und Diefe Liebe giengen verloren burch Die Unfalle Des Sauptheeres. Napoleon, wiewohl überrafcht burch ben Ungriff Deftreiche, fiel mit Sturmeegewalt über bas boffnungereich boranschreitende Beer. en einer fünftagigen Schlacht, mit großerer Babrbeit ein funftagiger Relbyug genannt, gertrummerte ber Furchtbare Die, fo schnellen Ueberfalls, und fubnen Schlachtenplanes fich nicht verfebende, Deftreichische Macht. Dfaffen bofen, Jann und Robr, Abensberg, Landsbut, am entscheidendsten Edmubl und Regen 6= burg \*) waren die Schauplage ihrer vollständigen Riederlage. Tapfer, auch auf einigen Dunkten fiegreich, batten Die Deftreicher gestritten; aber ber Benius und bas Glud Rapoleon's machten ihre Unftrengungen ju nichte, und zwangen ben edlen Erzbergog ju einem traurigen Rudjug nach Bobmen, woburch bas füdliche Donau-Land bis Bien bem Feinde preis marb.

Ohne Zögern eiste auch berselbe gegen die jagende Hauptstadt. Nur wenigen Widerstand, ein schreckliches Gesecht bei Ebers berg ausgenommen, sand er auf dem Wege dahin. Auch verfündete er prahlend schon jum Voraus seinen Einzug in die Kaiserstadt. "Das östreichische Deer ist von dem Donner des Himmels getrossen worden, welcher stets den Undankbaren, den Ungerechten, den Treulosen straft. ... Wenige Ueberbleibsel dieses Heeres werden über den Inn zurückkehren. Ehe ein Monat vergeht, sind wir in Wien." Also lauteten die Vulletins der Seieger von Ecknühl. Einen Monat nach dem Ansang des Krieges zog Napoleon in W i en ein. \*\*)

Durch biesen Schlag ward auch bas Italische heer, wiewohl anfangs Sieger, jum schleunigen Ruckung genothigt. Nach einigen glucklichen Gefechten um Sacili batte Erzh. Johann

feinen Gegner, den Vicekonig Eugen, bis gegen die Etsch getrieben. \*\*\*) Ein Aufruf zur Erhebung ergieng zugleich an bas Ita-

<sup>\*) 19 - 23</sup> April.

<sup>\*\*) 13</sup> May.

<sup>\*\*\*) 9 - 20</sup> April.

lische Bolk. Doch balb raffte Eugen sich zusammen, brang wieder vor, und die Unglückspost aus Baiern tödtete die Hossenung Destreichs. Schnell wandte der Erzherzog seinen Schritt, gieng über die Brenta, über die Piave, dann über den Tagliamento und Jonzo zurück, fortwährend gedrängt von dem verfolgenden Feind. Derselbe ergoß sich unaushaltsam über Karnthen und Krain, auch, aus Dalmatien hervorbrechend, über Kroatien; und Johann setze den verlostvollen Rüczuck die Körmend an der Naab fort. \*) Gleich darauf vereinigte sich auf dem Sommering bei Bruck das Französisches Stalische Heer mit dem Hauptheer unter Napoleon. \*\*)

# S. 47.

Wenige Tage zuvor hatte ein schwerer Unfall biefes legte getroffen. Noch einmal marf bie Sonne bes Glude einen Strabl auf Destreich. Napoleon, nachdem er von Wien aus ftrenge, bas Bolferrecht bohnende Berordnungen gegen Die oftrei= difche Landwehr, und von eben ba aus eine Ginladung jum Aufrubr an Die Ungarn erlaffen, gieng über Die Donau, um bas Beer bes Ergb. Rarl, bas feit bem Schlag von Ed mubl auf bem linken Stromesufer stand, Die legte Schuzwehr ber Monars die, ju gernichten. Der Ergbergog, nachdem er Diefes Beer frifch geordnet und verstartt hatte, vermochte gwar Bien nicht mehr zu retten, boch stellte er sich kubn und feblagfertig unfern ber Sauptstadt auf, bem ftolgen Gieger gegenüber. Diefer jum Ue= bergang die Stelle mablend, wo zwei Infeln, die den Strom in drei Urme fpalten, das Brudenschlagen erleichtern, führte feine heermaffen auf's linke Ufer, befezte Uspern, Enzers borf und Eglingen und bot bie Schlacht an. \*\*\*) Der Erz= bergog fturgte über 3hn mit feinem von Born glubenben, burch ben Unblick ber Kaiserstadt begeisterten Beere, und erfocht ben berrlichften Triumph. Schon am erften Lag mard 21 8 pern er= fturmt, auch Engered borf genommen, Eglingen jedoch von bem Feinde behauptet. In der Nacht aber ließ der Erzberzog Bolamaffen und brennende Fahrzeuge ben Strom binab gegen Die Bruden schwimmen, wodurch Diese gerftort murben. Des andern Lages erneuerte fich Die grafliche Schlacht. †) Abgeschnitten vom rech= ten Ufer ftritten Die Frangofen mit Bergweiflung; Die De ftre i= ch er mit Siegesahnung. Nach ber bartnactigften Begenwehr, befonbere in Eflingen, wofelbft ber furchtbare Maffena ftritt, jog Das frangofische heer blutend auf Die Infel Lobau, Die nachft am linten Ufer gelegene, jurud; phne Maffena, welcher ben Ruckzug bedte und Die Behauptung ber Infel Lobau moglich

<sup>\*) 24</sup> Mai. .

<sup>\*\*) 27</sup> Mai.

<sup>\*\*\*) 21</sup> Mai.

<sup>†) 23</sup> Mai.

machte, war es verloren. Aber 11,000. Tobte ließ es auf bem Schlachtfeld jurud, 30,000. wurden verwundet; und wenn auch nur dritthalktausend Gefangene gemacht und nur drei Kanonen erobert wurden; so fehlte es doch an den glanzendsten Siegeszeichen nicht. Ueber 3000. französische Kuirasse wurden auf dem Schlachtfeld gefunden. (Die Sieger erhauten daraus eine Pyramide.) Napoleon's schwere Reuterei war fast vernichtet. Der tapfere Marschall kannes, herzog von Monte bello, sand den Iod. Auch die Generale D'Espagne, St. hila iere und Albu querque waren todt; die Marschalle Masse en aund Bessellen, neben ihnen eine Menge Generale, waren verwundet. Schreden suhr durch das ganze heer.

Also vernahm die Welt mit freudigem Erstaunen, Napoleon konne geschlagen werden. Dem Erzherzog Karl bleibt der unssterbliche Ruhm, daß Er zuerst den Unüberwundenen bestegte. Aber der glanzende Sieg hatte die ihm entsprechenden Folgen nicht. Die Welt erwartete die Erneuerung des Kampses von Seite des Erzherzogs, die Zerstörung des Heeres auf der Lobau und auf dem rechsen Stromuser, die entschiedene Wendung des Krieges. Dafur erfolgte (auch der Destreicher Wendung bei krieges. Dafur erfolgte (auch der Destreicher Wendung bei eine mad man erwog die ungeheure Gesahr des Spielens) eine

fechewochige Waffenrube, mabrend welcher bas Italische heer mit ben Schaaren Napoleon's sich vereinte, und dieser bie Unstalten zum nochmaligen und unwiderstehlichen Angriff traf.

Bevor berfelbe statt fand, lieferte ber Bicekonig bem Erzh. Johann bei Naab eine blutige Schlacht, \*) gewann sie und eroberte bas verschanzte Lager seines Gegnere, balb auch bie

Festung, \*\*) Auch Sobann jog auf bas linke Donauufer jurud.

Mit gesammelten Streitmassen, 450,000. Mann stark, und mit 600. Kanonen, gieng endlich Napoleon benselben verhängenisvollen Weg, wie früher über ben großen Strom. \*\*\*) Aber die Brücken und die Insel Lobau waren mit Auswand unendlicher Mübe und Kunst gegen Zerstörung und Angriff gesichert siede mögliche Borsicht samt der überlegenen Krast verdürgte den Sieg. Dennoch kostete es einen zweitägigen schrecklichen Kamps, bis er erstritten war. †) Der linke Flügel der Destreich er, zu dessen der gestannt, seine Niederlage zog auch die Besse gung des rechten und des Mitteltressen nach sich. Die Riesensgung des rechten und des Mitteltressen nach sich. Die Riesenschlacht, man nennt sie von Wagram, gieng also verloren sur Destreich. Doch hatte das siegende Heer an Todten und Verwundeten mehr, als das bestegte, und an Gesangenen sast gleiche viel eingebüßt. Gleichwohl waren die Oestreicher um ein Dritz

<sup>\*) 14</sup> Jun.

<sup>\*\*) 22</sup> Jun.

<sup>\*\*\*) 4</sup> Jul.

theil an Mannschaft und an Geschug schwächer ale bie Frango-

fen gemefen.

In guter Ordnung, fechtend, jog ber Erzberzog auf ber Strafe von Mabren jurud. Bei Inaym entbrannte neuer beftiger Rampf, \*) ale bie Nachricht vom geschlossenen Baffenstillstand die Streitenden trennte.

# S. 48.

Bermoge bieses auf einen Monat, mit 14tägiger Auftumbungsfrist geschlossenen, Waffenstillstandes ward über ein Drittheil der östreichischen Monarchie, an 4000 Quadratmeilen mit 8½ Millionen Einwohner, dem kriegerischen Bestz, und den unz gebeuren Erpressungen des Siegers überlassen. Der Friede nach dem Diktat des Gewaltigen blied sonach einziges Rettungsmittel. Nach einer dreimonatlichen, ansangs in Ungarisch Altenburg, hierauf in Schönbrunn gepflogenen Unterhandlung kam auch dieser, von Bien benannte, Friede zu Stande. \*\*)

Deftreich entfagte in bemfelben einem Bebiet von mehr als 2000 Quabratmeilen und fast vierthalb Millionen Menschen; namlich ben ganbern Salgburg und Berchtesgaben, bem Innviertel mit Braunau und bem Saudrudviertel, fammtlich ju Gunften bes Rheinifchen Bunbes; fer= ner bem Billacher Rreis in Rarnthen, bem Bergogthum Rrain, bem Bebiet von Trieft, ber Graffchaft Borg und bem Friaul, auch Iftrien, einem Theil von Ervatien und bem fammtlichen ungarischen Uferland, alfo daß bie Sau bie Grenze ber Monarchie bilben follte; (biefe Provingen, famt Dalmatien, Benetianisch Iftrien und Ragufa, mel= the vom Ronigreich I talien loggeriffen wurden, bilbete Da= poleon ju einem neuen, III prifchen Staat unter Frangoff-fcher Oberherrschaft.) Noch weiter entfagte Destreich ju Gunften bes herzogthums Marfchau, ganz Westgallizien mit Krakau, (Die Salzwerke von Wielizka follten Destreich und Warfdau gemeinschaftlich geboren;) nicht minter bem 3amo es fer Rreis in Oftgalligien. Endlich mard auch Rufland ein Strich von Oftgalligien mit einer Bevolferung von 400,000 Geelen jugefagt. (Gine-fpatere Convention mit Rugland felbft be= ftimmte zu folder Abtretung ben Tarnopoler= Kreis mit einigen anderen Begirfen.) Doch vergichtete Deftreich auf Die Berrichaft Raguns in Graubundten, auf einige Bohmifche herre fchaften in Sachfen, und auf die bem Erib. Unton gufteben= be hochmeisterwurde bes (von Bonaparte mabrend bes Rriegs aufgehobenen) Beutichen Orbens. Uebrigens murbe für

<sup>\*) 11</sup> Jul. IX. Banb. II. Abtheil.

<sup>\*\*) 14</sup> Dft.

Tyrol und Borarlberg, welche wieder an Baiern ober Frankreich sielen, so wie für das unter Destreichs herrsschaft zurückehrende Oftgallizien eine gegenseitige Amnestie bedungen. Destreich erkannte alle in Stalien, Spanien und Portugal statt gehabten oder weiter zu treffenden Beransberungen, und trat ohne Borbehalt dem Continentalspstem bet.

## S. 49.

Wir haben , ben Strom ber hauptgefdichte verfolgend , ei= nige Rebenparthien bes großen Drama's jurudgelaffen , beren

Nachholung und hier vergonnt fen.

Der Erib. Rerbinand, welcher am Unfang bes Relbrugs aus Gallitien in's Bergogthum Barfchau eingeruckt mar, \*) um es fur Preugen wieder ju erobern, wie man erflarte, brang nach erfochtenem Gieg bei Radgon \*\*) bis jur hauptstadt Barichau, und befegte fie vermog einer Rapitula= tion, \*\*\*) gemaß welcher bie Polen fich über bie Beich fel jurudiogen. Der Furft Poniatowety, welcher biefelben führte, verftartte aber fein fcmaches Beer burch bie berguftromenden freiwilligen Streiter, und rudte, mabrend bie De fir ei= cher am linten Ufer ber Weich fel binab jogen, an berfelben rechten Ufer binauf, in mehreren Gefechten flegreich, und balb ben Ruß auf ben Boben Galligiens fegenb. Die Ginmobner borchten bem Ruf bes bluteverwandten Felbheren, ber fie gur Bereinigung mit ihren Brudern und gur Wiedereroberung ber Freibeit aufforderte, und stunden auf, so wie die Tyroler gleichzeitig wider die Batern, also sie wider Destreich. Hiedurch ward Poniatoweth stark. Lublin, Sendomir, Das fefte Bamost, Jaroslam und felbft Lemberg murben erobert; bas allenthalben bedrangte Deft reich mar alljuschmach geblichen Angriff gegen Iborn, wieder nach Barfchau jurudgegangen. Jest verließ er auch biefe Stadt , +) und eilte Galligien ju Bulfe, in welches nun auch bie Ruffen, bem Bunde mit Frankreich gemaß, ben Ginbruch gethan. #) Erstaunt und bedentlich faben Ruffen und Polen, burch ben unnaturlichen Bund jest Streitgenoffen, fich gegenfeitig an, nach ibrer Bergenestimmung eber Feinde ale Freunde. Daraus wohl mehr ale aus Schonung gegen Deftreich erklart fich bie lanige Rriegoführung ber Ruffen. Den Polen jur Erftarfung belfen bieß Gich Gelbst vermunten. Unbebenflich prefte man Deftreich im Frieden ein Stud von Galligien ab; aber bas Beispiel ber Gelbsterhebung seiner Ginmobner tonnte ben Un-

<sup>\*) 15</sup> Upr.

<sup>\*\*) 19</sup> Apt.

<sup>\*\*\*) 21</sup> Apr.

<sup>+) 2</sup> Jun.

terbrudern Polens nicht willfommen fenn. Der Erzh. Ferbinand, nach wechselnden Kriegevorfallen, jog fich endlich nach Kraskau zurud, übergab auch biefe Stadt durch Kapitulation an die Polen, \*) (Die jedoch den Ruffen den Mithefiz einraumten) und lenkte den Schritt nach Mahren. Die Nachricht bes Bafsfen fill ftan des von Inaym endete auch den polnischen Krieg.

Minder bedeutend nach Mitteln und Erfolg, wiewohl nach Plan und Musfichten weiter reichend, war ber Rrieg in Gach= fen und Nordteutschland. Dur geringe Krafte tonnte Destreich auf Diese Seite wenden, und feine wiederholten Buge unter Um Ende nach Dresten, fo wie jene unter Rabis wojewich nach Franken, (Bamberg, Baireuth und Durn ber a) maren theile bloge Demonstrationen , theile Ber= fuche gur Boltsaufregung, welche jedoch in Gachfen gar nicht, in Franten nur vorübergebend gelang. 3war burch ben Abzug ber Cachfen und Baiern jum großen Deer waren biefe ganber jebem Ginfall preis; auch zeigten fich in belbenfühner Erhebung einiger Baterlandefreunde und in flei. Bolfsaufitanden Die Spuren Des Die niedergebrichte Nation burchmebenten Beiftes; aber bie Deft phalischen Truppen, welchen auch die Sollandischen bulfreich gueilten, auf einer, und bas Frangofifche Referve = Seer un= ter Junot auf ber andern Geite, hemmten Die Fortschritte bes bier und bort lodernden Brandes. Alfo murden bie Berfuche, welche Ratt, Dornberg und fpater Emmerich in Deffen magten, obne Mube gedampft, ein Aufstand in Mergents beim burch die Würtemberger blutig niedergeschlagen, und ber die Blide Teutschlands feffelnde, mundergleiche Bug bes boch bergigen Schill, welcher von Berlin aus \*\*) burch Ober= und Dieberfach fen mit einer leichten Reuterschaar, ber Ucht Navoleon's und feiner Bafallen trojend, ermunternd, ftrafend, fampfend brang, endlich in Stralfund \*\*\*) mit feinem, und feiner Betreuen Lobe beendet. Die Danen unter Emald, vereint mit ben Bollandern unter Gratien, übermannten allhier ben Edlen, und erschlugen ibn.

Studlicher war ber Bergog Wilhelm von Brauns ich weig Dels, welcher mit einer Schaar Freiwilliger, Die er in Bohmen geworben, kuhnen Schrittes burch die nordeutsichen Sauen drang. Auch der vertriebene Churfurst von heße sein hatte Truppen zu gleichem Zwecke geworden; der Welfe aber zog perfonlich sein heldenschwert. Als ein erster Einfall in Sach sen durch Am Ende's, des östreichischen heerführers Zaghaftigkeit, und durch den schnellen heranzug des Konigs hieron ym u d vereitelt war, gieng der Herzog nach Bohmen zurud. Ein zweiter Bersuch Am Ende's wurde aufgegeben, als die Kunde vom Znaymer Wassenstillständ eintraf. Aber ber

<sup>\*) 14. 15</sup> Juli

<sup>\*+) 28 91</sup>pr.

<sup>\*\*\*) 31</sup> Dal:

Derzog genehmigte den Stillstand nicht, sondern beschloff mit seinen Getreuen (Tapfern aus allen Theilen Teutschlands) taum 4500. an Zahl, sich durchzuschlagen durch das weite Land die zum Meer, und jenseits desselben auf Brittischem Boden eine Freisstätte zu suchen. Bon Zwickau, \*) über Leipzig, Dalle, Eisleben, Halberstadt, wo er stürmen deinzog, bahnte er sich den Weg nach Braunschweig, der Stadt seiner Bäter, rubte allda eine kurze Nacht und eilte weiter, saft täglich im Gesicht mit den vielnamigen Feinden, die ihm nachsezten, und immer siegreich, über hannover, Nienburg, dann über die Weser nach Elsfleth, von da nach Helg oland und von hier endlich unter brittischer Flagge nach Engsland, \*\*) welches ihn bewundernd und jutelnd empsieng.

Benn in Nordte utichland einzelne Belben und fleine, gebeime Berbindung en (fchon war in bem tief. gebeugten Preußen ber Tugendbund, ein Berein erleuchteter Patrioten, entstanden) die Ehre bes teutschen Ramens burch Ginn und That bemabrten; fo glangte in Guben ein ganges Bolt, Die Birten in Iprol, ob auch mehr burch Gefühl als burch Ideen gelenft, burch gleich mannliche Tugend und munbermirbige Bebarrlicbeit bervor. Richt nur in Berbindung mit Deftreichs Schaaren, (f. oben S. 46.) fondern nachdem in Folge bes Baffen= ftillstands Diefe Das Land geraumt, gan allein ftunden fie, und fiegten vb bem gehnfach überlegenen Feind; fcblugen ju wieberholtenmalen die von bem Marschall Lefebre, von ben Be= neralen Baraguan b'hilliers, Rusca, Brede, Ar= co, Deroi u. a. geführten Frangofen und Baiern in offener Feldichlacht, und in vielen vereinzelten Gefechten, befreis ten breimal ihr Land, verbreiteten ben Aufftand bis Galgburg und Rarnthen, und richteten mehr als ein Scer ber Feinde m Grunde. Aber Die Rachricht vom Abichluf bes Friedens tobtete jebe vernunftige hoffnung bes Gieges; und brobend for= berten bie frangbfifch en Beerführer Eprol jur Untermers fung auf. Da entstund Spaltung im Land, und ein verberbli= des Schwanten ber Entichluffe. Man verfprach Geborfam, und ergriff von neuem die Waffen , ber Eviden, jum Erog am Frieben zweifelnd, ober getrieben von einem bis jum Fanatiomus gestiegenen Saffe. Die Rlugern jeboch unterwarfen fich. Un= breas hofer that es auch, und fiel abermals ab, von fcis nen Landsleuten Dagu gezwungen. Aber Die Berblendung fcmand endlich. Der Biderftand borte auf. Gped bacher und Sas= pinger entfloben; Sofer mit feiner Familie verbarg fich im Bebirg. hier überfielen ibn bie Frangofen bei Racht, \*\*\*) und Schleppten ihn in die Rerter von Mantua. Endlich erfchoffen

<sup>\*) 25</sup> Jul.

<sup>\*\*\*</sup> of Janner. 1810.

fte ihn baselbst nach bem Ausspruch eines Kriegsgerichts, welchen Bonaparte biktirt hatte. \*)

## S. 80.

Babrend Deftreich in bem Rampf gegen Die Beltherr= schaft feine außerften Rrafte belbenmuthig erfchopfte, fab England, taufmannisch tnaufernd ju, und gerftorte burch ubel angebrachte Rargheit, fpater burch ungeschickte Unwendung ber Bulfe, bie auf feinen Beiftand gebaute hoffnung ber Belthefreiung. Mis Deftreich ben Rrieg wiber Rapoleon unternabm, erflarte Canning im Parlement mit fchneibenber Ralte: England babe folden Entschluß nicht begehrt, und werde baber Deftreich nicht mehreren Beiftand leiften, als die Umftande erlaubten. Ja, er schiefte Die Wechfel jurud, welche Deftreich, auf Brittanniens Bulfe gablend, vorlaufig auf baffelbe gezogen! — Spater jeboch befchloß England eine boppelte Unternehmung, die eine gegen Reapel, Die andere gegen Geeland, beibe mobl geeig= net, einen Theil ber Feindesmacht von Deftreich abzulenten, aber theils allzuspat beschloffen, theils ungeschieft ausgeführt, und daber ohne allen Erfotg. Gine fury bauernde Befegung ber Infeln Ifchia und Procida \*\*) mar die gange Frucht ber Un= ternehmung gegen Reapel; und jene gegen Geeland, ju welcher unermesliche Ruftungen gemacht, worben , brachte gwar anfange bie Infel Balchern mit Bliefingen in ber Englander Gewalt; aber Untwerpen, gegen welches bie Daupt= absicht gieng, warb gerettet burch bas Bogern bes Grafen von Chatam (Pitt's Bruber), welcher bie Unternehmung befebligte, und durch bie Thatigfeit ber Frangofen, \*\*\*) Rach mehrerem leeren Drauen gieng bas, burch Seuche verbunnte, englische Beer in die Beimath jurud; Die ungeheuren Untoften Diefes Buges maren verloren.

lebrigens dauerte die Ueberlegenheit der Britten jur See fort. Wir haben ihrer vielen Triumphe über die Frangosischen Flotten, so wie ihrer Fortschritte in den Colonien an früheren

Stellen gedacht.

## S. 51.

Nach felbsteigenem Entschluß, ohne Abhangigkeit von ber Einwilligung einer andern Macht, erweiterte Bonaparte sein Reich. Rugland indeffen schritt voran mit Genehmigung Bonaparte's.

In bem Rrieg gegen bie Turten, welcher feit 1806, meift angefacht burch Gebaftiani, ben frangofischen Befandten in

<sup>\*) 20</sup> Febr.

<sup>\*\*)</sup> Juni und Juli. 1809.

<sup>\*\*\*)</sup> Juli. bis Gept.

Conftantinopel, brannte, batten Die Ruffen Die Molbau und Ballachen erobert, und obschon ber Tilficer=Friebe \*) Die Rudgabe Diefer Provingen an Die Pforte festgefeget, fich gleich= wohl in beren Befig, unter mancherlei Bormanden, und weil Napoleon nicht mehr auf bie Raumung brang, behauptet; baber ber Friedenscongreß ju 3 a ffy \*\*) fruchtlos auseinander gieng. Doch war in bem erneuerten Rampf bas Rriegegluck mantend; und als Dapoleon fpater Rrieg wiber Rugland erbob, und das große Beer fich brobend gegen beffen Grengen malgte, \*\*\*) mochte R. Allerander fich ber Magigung ber Pforte freuen, Die, ohne Die gegenwartige Bedrangnig Des Rein= bes gur Rachung alter Unbilben gu benugen, mit ihm einen Frie-ben eingieng, †) wodurch ber Pruth gur Grenze ber beiben Reiche bestimmt marb, alfo gwar bie Ballachen und ber westliche Theil ber Molbau an bie Pforte jurudfielen, Die dftliche Moldau aber, und die Feste Chogim, nicht minder Beffarabien mit ber Gefte Benber in Ruffichen Sanben blieben.

Einen reicheren Erwerb verschaffte in Dorben Mapoleon s Gunft bem Ruffischen Reich. Der Ronig von Schweben, Buft a v IV., Napoleons erbittertfter Feind, hatte benfelben vor= juglich burch bie beftigen Erflarungen gereigt, Die er in feiner Eigenschaft als teutscher Neichsfürft, und als Garant bes West-phalischen Friedens am Reichstag ju Rogensburg durch fei= nen Wefandten thun ließ. ++) Der Moniteur bagegen beban= belte ben Konig vor gan; Europa auf unanständigst beleidigende Weise. ##) Sofort ichloff Gustav sich ber (britten) Coalition an, \*) und erhielt brittische Subsidien. Nach bem Frieden von Presburg gerfiel er mit Preufen, über bie Befegung Sannovere, und nahm beghalb feinen Untheil am Preu-Bifd=Frangofifchen Rrieg. \*\*) Wir baben fruber ergablt, (S. 16.,) wie er fpater burch eine untluge Leibenschaftlichkeit Dom= mern verlor. Aber damit endete fein Ungluck nicht. land, im Bunde mit Frankreich, forderte von 36m, baß er Die feitbem noch enger geschloffene Allian; mit England auf= gebe, und daß er die Oft fee ben Britten bis jum allgemeinen Frieden febließen belfe. Buft av verweigerte Beides, bis nicht Die Frangofischen Truppen Die Danischen Provingen geraumt batten. hierauf wart ibm ber Krieg erklart, von Danemark und Rugland, \*\*\*) es brach ein Ruffisches Beer in Finn= land ein, und eroberte baffelbe in turger Frift. Dach geringer Bertheibigung ergab fich felbst bie hauptfeste Sweaborg t)

<sup>\*) 1807. \*\*) 1809.</sup> Febr. \*\*\*) 1812.

<sup>+) 28.</sup> Mai 1812. ++) 1803. 1804. +++) 24. Aug. 1804.

<sup>\*) 1805. \*\*) 1807. \*\*\*) 1808. 10.</sup> Febr.

<sup>†) 3.</sup> Mai.

sammt ber bort stationirten Flottille mit Rapitulation. Die Sulfe, welche England in Gemaßheit der Convention vom 8. Febr. 1808 leistete, blieb ohne Erfolg. Auch ein Einfall in Norzwegen, welches man zur Schadloshaltung für Finnland sich

auserseben, mar fruchtlos.

Das Mifvergnügen, mit bem Betragen und mit ber Politik bes Königs, erzeugte jest eine schnell vollbrachte Umwälzung, wodurch Gustav IV. vom Thron gestoßen, \*) und statt seiner ber herzog Karl von Subermannland, sein Oheim, auch früher, während bes Neffen Minderjährigkeit, Reichstegent, zum König erklart ward. Lezteres geschah durch die versammelten Reichstände, \*\*) welche zugleich eine neue, die Monarchie durch Bolksteuprafentation und Grundgeseze beschränkende Berfassung tund machten.

Mit Rugland marb jest Friede zu Friedrichshamm geschlossen. \*\*\*) Gang Finnland und bie Alands Inseln, auch Oftboth nien und West both nien, bis zum Torn ea-Fluße, wurden abgetreten, weit ausgedehnte, für Aussland ungenein wohlgelegene Lander, mit mehr als einer Million Einwohener, der brute Iheil bes Schwedischen Reiches. Gleichwohl ein viel zu geringer Preis für bas Aufgeben ber Spanischen und

ber Guropaifchen Gache.

Auch mit Dane mart ichloß Schweden Friede ju Jont be ping, †) ohne Gewinnst noch Berluft. Mit Frantreich aber sohnte es sich aus burch ben Traktat von Paris, welcher ibm Pommern und Rügen zurudgab, jedoch unter lästigen Bedingungen, insbesondere unter jener bes Beitritts zum Conti-

nentalspftem. +t)

Nicht nur Gustav IV., welchen man in Gripsholm eine Entsagungsurkunde hatte unterschreiben lassen, †††) (ein merkwürdiges Gegenstück zur Ihronentsagung des Königs von Spanien) sondern auch seine leiblichen, gedornen und neusgedornen Erben, waren des Ihronrechts für im mer entsezt worden. Die übrigen Mächte nahmen hier, wo doch das sonnentlarste Recht vorlag, der Legitimität sich nicht an. Karl XIII. ward allgemein als König erkannt. Um die Nachfolge zu sichern, nahm er, Selbst kinderlos, den Prinzen Ehristian August von Holftein Augustenburg an Sohnes Statt an. \*) Derselbe starb jedoch plozisich; worauf von den Reichständen der Marschall Bernadotte, Prinz von Pontecorvo, jum Reichsnachfolger erkoren ward. \*\*) Auch Er, nachdem er die protestantische Lehre angenommen, ward adoptirt von Karl XIII., und sein Sohn Oscar zum Herzog von Süber-

<sup>\*) 13.</sup> Mars 1809. \*\*) 10. Mai u. 6. Juni. \*\*\*) 17. Cept.

<sup>†) 10.</sup> Des. ††) 1810. 6. Jan. †††) 29. Mars 1809.

<sup>\*) 24.</sup> Jan. 1810. \*\*) 28. Hug. 1810.

wann land ernannt. Die Erhebung Bernabotte's überraschte alle Welt, selbst Napoleon, ber sie auch mit etwas zweideutigen Ausbruden genehm hielt. Schweden indessen trat jest für einige Zeit bem Continentalsystem bei.

## §. 52.

Nach bem WienerFrieden befand Napoleon sich im Zenit seiner Herrschermacht. Sein Hauptseind, Destreich, jest ohne Meerberührung, ohne militärische Grenze, mit blosgestellter Hauptstadt, von seindlichen Staaten umringt, an allen Arten von Staatsträften verarmt, kast so tief gesunken als Preußen, konnte nicht mehr gefährlich scheinen. Dagegen war das Französische Reich (durch Illyrien) bis an die Türtische Grenze vorangeschritten, Italien und Teutschland durch neue Bande der Abhängigkeit an dasselbe geknüpst, der von ihm geschaffene Staat Warschau ansehnlich vergrößert und auch die Nordischen Mächte, theils durch Furcht, theils durch Politik, seinem Interesse dienstbar. Die Pyrenaische Agland politik, sätte man mit voller Krask sie bekämpst, würde wohl kald erlegen sepn, und das, wiewohl an Flotten reiche England hätte die jest unter einem Haupte vereinte Seemacht salt sämmtlicher Europäischer Küstenländer in Välde scheuen müssen.

Bur Befestigung fo unermeglicher herrschaft that Rapo= le on jest noch einen entscheidenden Schritt. Geine Che mit Josephine (Tafcher be la Pagerie) mar unfruchtbar. Ein Leibederbe mangelte ju feinem Glud und jur Startung fei= nes Thrones. Daber erflarte er feinen Billen, von Jofepbi= nen fich zu scheiden; \*) und auch Gie willigte in Die Eren= nung; ber Senat fprach fie aus, und bas ergbischöfliche Officia; lat ju Paris loste willfabrig auch bas geiftliche Band. \*\*) Die Bahl ber neuen Gattin fiel, nachdem Die Bewerbung um eine Ruffisch e Prinzessen, wie man behauptet, abgelohnt worben, jum Erstaunen ber Welt, auf eine Deftreichische, auf Marie Louife, Die altefte Tochter Deffelben Raifer Frang, beffen grimmigfter Begner und Berfolger Rapoleon bisber ge= Die Staatstunft Deftreiche erblickte in folder Berfchmagerung eine Burgichaft bes fo nothigen Friedens, mohl auch ein Mittel jur Wiederherstellung ber alten Große; und so gab ber Raiser fein Rind bem ftolgen Sieger, ber noch furg juvor, offent= lich, im gefeggebenden Korper, in Gegenwart ber Ronige und Fürsten, Die ibm zu buldigen nach Paris gefommen maren, mit bohnendem Uebermuth gegen Destreich und Destreichs Prinzen gesprochen, \*\*\*) und mit unersättlicher Raubgier, bas Mart ber oftreichischen Lander verzehrt hatte. Nach furger Berhandlung

<sup>\*) 15,</sup> Deg. 1809. \*\*) 1810, 12. Jan. \_ \_ \*\*\*) 3. Deg. 1809.

ward der Chevertrag geschlossen, \*) und es gieng Berthie'r als Großbotschafter nach Wien zur seierlichen Werdung. Martie Louise, nach vollzogener Trauungsceremonie, reiste, von ihm geleitet, nach Paris, allwo die Vermählungsseier mit dem größten Pompe begangen ward. \*\*) Schon zum vorhinein ward dem ersten Prinzen des Kaisers, dessen Geburt er mit stolzer Zuspersicht voraussagte, der Titel eines "Königs von Kom" bestimmt, und das Glück kronte auch diesen Wunsch seines Günstlings. Im solgenden Jahr gebar Marie Louise den ersehnten Prinzen, Napoleon, Franz, Karl, Joseph, \*\*\*) welchem in der Wiege, als königlicher Majeståt von Rommit orientalischem Gepränge von einem sclavischen Hose gehuldigt ward.

Durch solche Berbindung bes Emporkommlings mit bem erlauchtesten hause ber Shristenheit schien die Revolution ausges sohnt mit ihren Gegnern. Schon Bonaparte's Ihron war errichtet worden über den Trummern der ersten; nun war sein Bestzer auch einverleibt der großen europäischen herrscherfamilie, und ebenburtiges Blut wallte in den Abern wenigstens des Thronfolgers. Der Gegensaz der Prinzipien und Interessen schien also ausgehoben, und ein Friedensstand möglich. Auch fehlte es nicht an Staatsrednern und Schriftsellern, welche die merkwurdige Bermählung als die Burgschaft des heiles der Welt, als den Ansang eines goldenen Zeitalters priesen.

### S. 53.

Aber nachdem bas Glud fur fein undankbares Schooftind altes gethan, nachdem eine Fulle von herrlichkeit und Macht, wie früher noch keinem Sterblichen, bem corfischen Kriegsmeister geworden, gertrummerte er muthwillig burch Unerfattelich feit ben Riesenbau seiner Große.

Noch wahrend bes Dest reichtschen Krieges batte er das weltliche Reich bes Papstes auf die gewaltthätigste Weiße zernichtet. Die Eintracht zwischen diesem und dem Kaiser war von kurzer Dauer gewesen. Napole on kannte keine andere Freundschaft als Unterwerfung. Unaushörlich gesteigerte Forderungen, meist unter dem Borwand der zur Betämpfung der englischen See-Iprannei nötbigen Maaßregeln, oder des Gesammtinteresse's der Italischen Halbinsel und des großen Reiches, ergiengen an den Papst. Hatte doch schon 1806. 2. März der Kaiser unumwunden vor dem gesezgebenden Körper erklärt, die ganze Halbeinsel sein Bestandtheil des großen französischen Reiches; und der Kaiser habe, als oberstes Haupt, die Souveraine und Berfassungen, von welchen die einzelnen Theile Italiens beherrscht wurden, garantirt. Auch in Kirchensachen ward manche

<sup>\*) 7.</sup> Febr. 1810. \*\*) 1. 2. Apr. \*\*\*) 20. Mary 1811.

Meuerung vorgenommen, mit Beeintrachtigung ber Papftlichen Gewalt. Ja es wart ein vom Papft unabhangiges frang of i= fches Patriarchat in Unregung gebracht, jum Theil als Schredmittel, meldes Nachgiebigfeit fur Die übrigen Forberun= gen einfloßen follte, jum Theil ale Antundung bes unheilbaren Bruches. Nach fruchtlofen Berhandlungen befegten Die frangofi= fchen Truppen unter Mivilie, Rom \*) und verfuhren bafelbft mit ber unanftandigften Willfubr. Much Uncona, Civita Becchia u. a Bebietetheile maren befegt morben; balb erfolgte ber Beschlug, \*\*) bag Urbino, Ancona, Macerata und Camerino bem Ronigreich Italien einverleibt fepen, "weil ber Bortheil bes großen Reiches bie unmittelbare Berbindung zwischen Meavel und Oberitalien beische, und weil bie Schenfung Rarle Des Großen, Napoleon's Borfabrere, nur gum Dugen ber Chriftenbeit, nicht zu jenem ihrer Reinde gescheben fep." Bergebens mandte ber Papft alle Bulfsmittel bes Schwachen, Sanftmuth, Bebuld und Bitten miber ben Gemalterauber an, vergebens fexte er festen Wiberspruch ben frechen Anmagungen Gelbft perfonlicher Beleidigungen bes Papftes und feiner Cardinale enthielt fich Die Robbeit bes Gewaltigen nicht; und endlich erschien von Schonbrunn aus, vier Lage vor ber Schlacht von Uspern erlaffen, \*\*\*) bas faiferliche Detret, melches ben gesammten noch übrigen Rirchenstaat bem frango fi= fchen Reiche einverleibte. Es murben baraus zwei Departemente (Rom und Trafimene) gebildet; aus ben schon fruber einverleibten Provingen brei (Mufone, Metauro und Tronto.) Rom follte bie zweite Stadt bes Reiches heißen. Uebrigens murbe bem Papft ein ansehnlicher Gehalt, und bie Babl ber Residen, als Rirchen = haupt in Paris, ober in Rom angeboten. Er aber, ftanbhaft und unerschrocken, verwarf ieben Bergleich.

Schon gegen die Besezung Roms, und den Raub Ancona's hatte der heilige Bater die feierlichsten Protestationen erlassen, laut erklärend, daß kein Krieg mit Frankreich bestehe, und daß nur dare Gewaltthat Ihn erdrücke. Jezt, als das Aeußerste gescheben, sprach er den Bannfluch aus gegen Alle, die solche Gewalt verübet, dann gegen Napoleon Selbst, und endlich gegen Alle, die sich der Bekanntmachung diese Fluchs widersezen wurden. The Auch wurden diese Bullen durch den Eiser der papstlichen Getreuen bekannt, so viele Mühe und Gewalt die französischen Autoritäten anwandten, sie zu unterdrücken. Indessen Biele, welche vermeinten, daß, so unverantwortlich der Raub des Kirchenstaats war, der Papst — wenn irgend der Gebrauch solcher Wasse, nach dem Geist der neuen Zeit Ihm noch zustund — bennoch mit mehr Würde als aus Anlaß dieser

<sup>\*) 1808. 2.</sup> febr.

<sup>\*\*) 2.</sup> Mpr.

<sup>\*\*\*) 17.</sup> Mai 1809.

<sup>†) 10. 11. 12.</sup> Jun.

felbsteigenen Interessen ben Bannfluch bei einer ber früheren Sunden Bonaparte's, von bes h. v. Enghien Ermordung, bis auf die Berrätherei von Bayonne, gegen benselben murbe ausgesprochen haben. Der Kaiser übrigens, won seinen siegreiten heerschaaren umgeben, achtete ber Berwünschung bes hoben Priesters wenig; doch ließ er bemselben seine Nache führen. Gewaltsam, auf außerst barbarische Weise ward der Greis, aus seinem Quirinalischen Palaste entsührt, durch Italien, und über die Alpen nach Grenoble geschleppt. \*) Bon hier aus führten Gensd'armen Ihn und sein tleines Gesolge nach Balence, sodann über Air nach Nigga und Savona, \*\*) an welch lezterem Ort Er drei Jahre vertrauerte.

## S. 54.

Wenn die Entthronung bes Bischofs von Rom, abgesehen von den Mighandlungen, die man Ihm ganz ohne Noth babei zufügte, und von den unlautern Motiven des Abronraubers, in dem Zeitalter der Sekularisation Vielen ale ein dem Zeitgeist gemäßes, und gute Früchte verheißendes Ereigniß erschien; so folgeten demselben hald andere Gewaltthaten nach, für welche selbst die gewandte Nedekunst der kaizerlichen Staatsrathe kaum einige

Befconigung auffand.

Juvorderst ward das Gebiet des Fürsten Primas durch Hanau und Fulda vergrößert, und zum "Groß berzog-thum Frankfurt" erhoben, (Regens burg dagegen siel an Baiern;) aber es ward zugleich zum Erhtheil des Prinzen Eugen Beauharn ois erklärt, "weil in Zukunst keine weltliche Herrschaft mehr mit geistlichen Würden vereint seyn solle, "\*\*\*) — Deßwegen batte auch der Cardinal Fasch seiner Ceadjutorstelle entsagt. Bei Gelegenbeit dieser Berkündung wurde von Neuem seierlich verheißen, daß das unmittelbare Gebiet Frankreich nie über den Rhein sich ausdehnen werde. Gleichzeitig ward der Ueberrest des Ehurlandes Hannover, mit Ausnahme Lauenburgs, zum Königreich Westphalen geschlagen; Frankreich jedoch ein Einkommen von 4½ Millionen Franken zu Schenkungen vorbehalten, auch der Handel Westphalelnes französsischen Zollbeamten unterworfen. Andere Dekrete regulirten den neu vergrößerten Länderbesst; Baierns und Mürzte m bergs, und sprachen die unnatürliche Zerstücklung Tyrols in drei Theile aus. Die süblichen Ihaler dieses Landes wurden zu Illyrien und Ftalien geschlagen.

Bald nachber ward holland dem großen Reiche einverleibt. Konig Ludwig, Napoleon's Bruder, weihte sich treu und eifrig dem Gluck feines Bolkes, und suchte zumal deffen handel mit England, b. h. nach der damaligen Lage mit der Belt, als das Lebensprinzip des Staates, zu retten gegen

<sup>\*) 6-8.</sup> Jul. \*\*) 9. Lug. \*\*\*) 1. Mars 1810.

Die rudfichtelofen taiferlichen Defrete. hieburch gerfiel er mit feinem Bruder, welcher ibn nur Gich und feinem haffe gegen England dienstbar miffen wollte. heftige Erklarungen des Raifere und seiner Minister gegen holland, verbunden mit ben Deflamationen feiner fnechtischen Staaterathe, welche Solland ,,eine Unschwemmung bes Rheins, ber Maas und ber Schelbe, breier großer Abern bes frangofifchen Reiches" nannten, verfun= beten bas Schickfal biefes Landes. Der Ronig bot 'alles auf gu beffen Rettung. Bur Beschwichtigung Napoleon's fcblog er mit Ihm einen Bertrag, \*) wornach aller Sanbel mit England Hollandern untersagt, und zur handhabung foldes Berbots eine französische Heerschaar an den hollandischen Kusten aufgestellt werben follte. Außerdem mußte Solland eine Flotte jum Dienfte Granfreiche ausruften, und an bas nimmerfatte Reich bas bollandische Brabant, gang Geeland, die Insel Shouwen, und ben Theil Gelberns, ber am linten Ufer ber Baal liegt, abtreten. Dagegen garantirte ber Raifer bie Integritat hollands nach ben burch biefen Bertrag bezeich= neten Grengen.

Aber gegen ben Uebergewaltigen balf fein Nachgeben und fein Bertrag. Seine Rauberhand blieb ausgestrecht jur Ergreifung Sollands. Die frangofischen Truppen verbreiteten fich im Lande. Schon naberten fie fich ber hauptstadt. Da legte ber eble Lubwig, burch folde That Die Inrannei bes Brubers por ber Belt antlagend, feine Rrone nieber, \*\*) ju Gunften feines alteften Sobnes, wie Die Urkunde lautete, und mit Ernennung feiner Gemablin jur Regentin. Er Selbst ver-ließ bas Reich, und mablte fich in Destreich eine Freistatte. Gleich barauf verkundete. Napoleon die Bereinigung Dollands mit Franfreich. \*\*\*) Die Berfügung Ludwigs über ben Hollandichen Ihron konne, ohne bes Kaisers Genehmigung keine Gultigkeit haben; und es sey bem Interesse Hollands selbst, bas ba langft feine Unabbangigfeit verloren, gemaß, bem großen Reiche einverleibt ju merben. Franfreich aber bedurfe ber Geemacht hollands jur Musführung feiner großen Entwurfe. Golde Grunde icheuten fich Die Redner ber Regierung und bes Genates nicht, als Rechtfertigung bes Raubes vor ber civilifirten-Welt auszusprechen, Die Unterjochung berfelben alfo noch burch Sohn verscharfend. Solland ward hierauf in 7 (mit Ginfchlug bes fruber losgeriffenen Theils in 8) Departemente getheilt, und jum Gig eines Großmurbetragers als Beneralftatthaltere, auch Umfterbam gur britten Stadt bes Reiche erflart; nebenbei aber Die offentliche Schuld auf ein Drittheil berabgefest, und durch Einführung ber Conscription bas Raufmannevolt ju Rriege= fnechten bes Eroberers gemacht.

<sup>\*) 16.</sup> Mary 1810.

Fast gleichzeitig marb bas kandchen Wallis, welches furz vor der Bermittlung der Schweiz (1802) zur eigenen Republik war ertlart worden, verschlungen vom großen Reich. \*) Die Untosten der Simplonstraße, überhaupt der Bortheil Frankreichs, war auch hier die unverholen erklarte Ursache.

## S. 55.

Miederholt und feierlichst, ja noch allerjüngst bei ben Bershandlungen mit holland, war ausgesprochen worden, Frankreichs Grenzen wurden niemals über den Rhein sich ausbehnen. Ja, der Senat hatte bochtrabend die Mäßigung des großen Kaisers gerühmt, welcher sich Selbst also beschränke. Dieser Berheißung zum Troz, ohne Schaam wie ohne Rechtsachtung, schritt Napoleon jezt plozlich dis an die Oftse vor. Mit Erstaunen vernahm die Welt — sowiel sie noch erstaunen sonnte: — daß die Brittische Sees Despotie eine veranderte Ordnung der Dinsge, und neue Garantien nothig mache. Solche Garantien könneten nur in der Bereinigung der Emse, Weser und Elbs Mündungen mit dem großen Reich, welchem bereits jene der Schelde, der De, der Maaß und bes Rheins gehörten, bestehen. Eine innere Schiffahrt musse diese Länder verbinden, der Schleichs handel, welchen die Engländer von Helg oland aus trieben, mussen, wie Genschabe reichen. \*\*)

Chrfurchtevoll vernahm ber gelehrige Genat Diese Worte feines herrn, und erließ bas Senatusconfult, meldes gleich= zeitig biefen neuen Sanberraub wie jenen Sollands fanktionir= te. \*\*\*) Es waren aber in ber neuen Einverleibung begriffen Die San fest abte, Die ehrwurdigen Ueberreste Der sonst so glor= reichen teutschen Stabte-Freiheit; fobann bas Lauenburgifche und alle Lander, welche swifthen ber Dordfee, und einer von bem Ginfluß ber Lippe in ben Rhein über Saltern gur Ems oberhalb Telget, fodann jum Ginfluß ber westphalischen Merra in die Wefer, und endlich jur Elbe oberhalb bes Ginfluffes ber Stedenit gezogenen Linie liegen. Muffer einem febr beträchtlichen Theil bes Großbergogthums Berg, und bes Ronigreiche Beftphalen, beren Befiger jedoch fich befcheiben mochten, bag fie alle bloge Geschopfe Dapoleon's 3hm gegenüber fein Recht batten, murben auch Die Gebiete ber Rurften von Salm=Salm und von Salm=Rprburg, fo wie ber Bergoge von Oldenburg und von Abremberg, die fich fouveraine Mitglieder bes Rheinbundes nannten; burch jenes Ginverleibungebetret ihren Besigern entriffen, zwar unter Berbeißung einer für fie auszumittelnben Entichabigung, welche aber,

<sup>\*)</sup> iz Nov.

<sup>\*\*) 10</sup> Det 1810.

<sup>\*\*\*) 13</sup> Del.

wie immer sie ausgemittelt wurde, nur durch neues Unrecht geschehen konnte. Dagegen ward auf die Rechte der unterdrückten freien Stadte, und auf jene der Bolker, denen man ihre Fürsten entriß, wie gewöhnlich, gar keine Rücksicht genommen, eben so wenig auf die Rechte der teutschen Nation, die man durch das Losteißen so wichtiger Theile die ause innerste Leben vewundete, durch so übermüthige Behandlung in ihrer Ehre, und in ihren heiligsten Gefühlen unnenndar kränkte, endlicher, und in ihren heiligsten Gefühlen unnenndar kränkte, endlicher, dagen, deren Rechtsbestand durch Form und Prinzip der frewelhaften Einverleidung zernichtet, und hingegeben ward an die freche Gewalt.

Mus dem geraubten Lande wurden vier neue Departement's gebildet, ber Elbmundungen, ber Befermundungen, ber obern Ems und ber Lippe; fo daß jego bas Raifer= thum Frankreich 130. Devartemente, und eine Bevolferung von 42. Millionen Menschen gablte. Diefes ungeheure Reich beberrichte Napoleon jest völlig unumfchrantt. Der gefeggebenbe Rorper, welchem man fogar ichon die reprafentative Eigenschaft absprach, war eine bloge Puppe; ber Genat, ber jest bis auf 140 Mitglieder vermehrt, und burch neue Dotationen bereichert wurde, bas willfahrigfte Bertzeug ber Tyrannei. Dur bie Beere murben, zwar schonungelos geopfert, boch außerlich geehrt und geschmeichelt; auch Durch unaufborliche Ausbebungen verftarft. Gine Gee = Confcription in ben Ruftenlandern ge= fellte fich jest ju jener bes Lanbes, und unermefliche Ruftungen begannen jur Erhebung ber Geemacht. Die ungeheuren Untoften folder Unternehmungen, und alles bespotischen Drunks, wur= ben bereingebracht burch rauberische Finang = Befege, wie burch jenes, welches die Fabrifation und ben Berfauf bes Tobacts jum ausschließenden Recht ber Regierung erflarte, und baburch Die Landwirthschaft wie ben Gewerbefleiß in Die ungerechtefte Geffel fchlug. Doch ertrug man alles ftumpf und fchweigend. Das Bort ber Rlage mar verboten, und von ben Gunden ber Regierung, Die nicht unmittelbar in Die Ginne fielen, mart nichts tem getaufchten Bolfe tund. Auch Guropa fchwieg und bul= tete, niedergedrückt von Kurcht und Ohnmacht, und allenthalben in unbedingtem Beborfam erhalten von frangofischen Proconfuln oder Gefandten. Rur England feste ben Rampf jur Gee, jest auch ju Land, auf ber pprenaifchen Salbinfel fort, und Rugland begann endlich fich emporgurichten gegen bas ibm taglich naber rudende Weltreich.

## S. 56.

Rugland zwar hatte keinen besonderen Rechtsgrund zum Krieg wider Napoleon, und war auch wenig geeignet zur Bertretung ber allgemeinen Sache. Das Mifvergnugen gegen Frankreich, über bie Ausnahme Brody's von ben, Destreich

im Biener : Frieden abgepreften Abtretungen an Rufland, war minder begrundet als Die Befdwerben Frankreichs über ben nur laffig erfullten Bundes-Traftat. Bas fodann Frantreich weiter vorgenommen, war jum Theil ausbrucklich von Rugland gewährt worden, wie bie Ufurpation ber pprenaischen Salbinfel, theile bestund es in Rechteverlezungen, wofur Frankreich nicht eben bem Ruffifchen Raifer Rebe ju fteben batte. Much mar namentlich ber zufällige Umftand, bag unter ben Provingen, mel= che mit Frankreich burch eine allgemeine Maagregel vereint worden, auch bas Land bes, mit bem Ruffifchen Raifer verwandten Bergogs von Olbenburg fich befunden, feine Urfache jum weltvermuftenben Rrieg; fo wenig ale Die Berthei= bigung bes nur perfonlicher Berhaltniffe millen beschügten Bergogs von Olbenburg ein Beweis tes Gifers fur's all= gemeine Recht. Und wenn Napoleon bem Raifer Alexander volle Freiheit miber Turten und Perfer gemabrte, marum batte nicht auch Diefer jenem Diefelbe Freiheit wiber Sollan= ber und Teutsche gemabren follen? Beiter fonnte gwar bie Bergroßerung bes Bergogthums Barfcau ber Ruffifden Regierung unangenehm und bedenklich fenn; aber ba Diefelbe im Rrieg von 1809. felbstthatig baju beigetragen, worüber mochte fie fich betlagen? — Blieb alfo blos ber Punkt bes Sandels ober bes Continentalfpftems ubrig, welchem fortwahrend ju bienen Rufland fich weigerte. Aber bas aufere Recht mar bier auf Mapoleons Geite, ba icon im Frieben von Tilfit, und bestimmter noch in nachfolgenden Bertragen, Rugland bier gemeine Sache mit Ihm gegen England zu machen fich aus-brudflich verpflichtet hatte. Und nicht ber welthurger= lich en Intereffen, fondern blod fein er besondern Intereffen willen; gieng es wieber ab vom Bertrag und verftattete bem handel eine größere Freiheit. \*) Frantreich & Befchwerben barüber ichienen nicht grundlos, ba fie auf einen bestimmten Bertrag sich stutten, obsidon die allgemeinen Behauptungen, welche ber herzog von Baffano (Maret) im franzosischen Senat über bas Seerecht vortrug, \*\*) im Mund eines frango. fifch en Staatsmanns fast laderlich flangen; indem fein Staat frecher als Frankreich die Seefreiheit verlegt hatte, fo oft Die Rrafte es ibm erlaubten, und indem ber Traftat von Ilt= recht, auf welchen man fich mit mancherlei Berbrebung feines Inhalts berief, ein allgemeines Recht weber statuiren wolls te noch fonnte.

Die Berhandlungen über biese Dinge wurden seit 1810. zwischen ben beiben Großmächten gepflogen. Gie wurden all= mahlig bitterer, und Europa, beffen Interessen babei nur Vor-

<sup>\*)</sup> Ufas vom 10 Dez. 1810.

<sup>\*\*) 1812. 10</sup> Dary.

wand, nicht aber eigentliches Motiv waren, betrachtete ben kommenden Krieg als den Entscheidungskampf über den Besit, nicht über die Freiheit der Welt. Unermeslich waren die Rüsftungen der beiden Gewaltigen; und wenn Napoleon es dahin brachte, daß der größere Keil Europa's mit ihm verbundet gegen Rußland in's Feld zog; so ist der Triumph Rußlands als Ausdruck einer noch überwiegenden Kraftfülle für unseres Welttheils Zukunft von drohender Bedeutung.

## S. 57.

Schon seit dem Anfang des Jahrs 1811. hatte Kaiser Alexander theils in den Oftsee-Provinzen, theils langst der Barschauischen Grenze, starke Heermassen gesammelt, und ter dem Vorwand, dort des noch fortdauernden en glischen Krieges, bier des zu hindernden Schleichhandels. Noch ward eine zahlreiche innere Reichswache, angeblich zu demselben Zwesche, errichtet, und noch in demselben Jahre \*) eine eilige Auschedung von 130,000. Mann verordnet. Zugleich suchte Rugland jezt den Frieden mit der Pforte, und brachte ihn, troz der französischen Gegenbemühungen, indlich glücklich zu Stande. \*\*) Die Heere, die bisher in der Moldau und Wallachen gestritten, wanden sich nach Polen. Als aber die französischen Heerschalten, wurden neue Ausbedungen vollzogen, \*\*\*) drei Reserve-Heere gebildet, und unermesliche Berztheitigungsanstalten auf allen Hauptpunkten der Gesabr getroffen. Zugleich näherte man sich England und suchte den Bund mit Schweben.

Dieses lette Reich, von Napoleon gant als Basallenreich behandelt, trug seine Ketten mit wenig verhaltenem Unmuth. Durch strenge Beobachtung des E. ... unentalspstems, worauf Frantzeich unnachsichtlich bestund, muste das Reich völlig verarmen, und schwertsich brannte die Wunde der Losreißung Finnlands. Schwedische Matrosen mußten auf Frantzeichs Flotten dienen, und dieses forderte sogar die Zulassung französischer Zollbedienten in Gothen burg. Bei Unnaberung des Aufsischer Jollbedienten in Gothen burg. Bei Unnaberung des Aufsischen Kriezes lud Napoleon Schweden zur Errichtung eines Nordischen Bundes mit Dane mart und Warschau, sollt man unbefriedigend antwortete, ein französisches heer plözlich in Schwedische Pommern einfallen. †) Die schwedischen Truppen in diesem Lande wurden entwassent und gefangen nach Frankreich gesendet.

<sup>\*)</sup> Gept. 1811.

<sup>\*\*) 28</sup> Dai. 1812. f. oben 9. 51.

<sup>\*\*\*) 1812.</sup> Apr. -

<sup>4) 1812.</sup> Jan. und Jebr.

Die Forderung bes Rriegebundes, und unter ben hatteften Bebingungen, murbe erneuert. Schmankenbe Berbeiffungen megen Pommerne und megen Finnlande follten jur Unnahme beftimmen. Aber Schweben erflarte ohne Rudhalt, bag, nach-Dem Frankreichs Politif ibm ben Berluft Finnlands jugego= gen, es fich nur berjenigen Macht verbunden murbe, welche ibm jur Erwerbung Mormegens, als bes einzig entsprechenden Erfages, verbelfen wolle. Gine allerdinge naive Erflarung, gleich als mare je ne Macht die im Recht befindliche, welche jur Beraubung Danemarks die Sand bote, - Rufland that es fofort, und fo tam inegebeim ein Bundnig mit Sthweben \*) ju Stande, welches fpater bei einer perfonlichen Busammenfunft bes Raifers mit bem Kronpringen gu Abo \*\*) noch enger gefnupft ward. Much England, gegen welches ber Rrieg ber Ibat nach aufgebort batte, fobald bie Wolfen in Gud = Weften aufzogen, fcblog jur Derebro Buntnig mit Rugland und mit Schweben \*\*\*) und ber Born Kaifer Alexanders gegen Napoleon verschmabte felbst ben Bund mit ben Gpanifchen Cortes

des auf zum Krieg wider Ruflland. Schon die Krieger seiner unmittelbar eigenen heere, die in Franzosischer, Italischer, Ilhrischer, bie in Franzosischer, Italischer, Ilhrischer, hollandischer und Teutscher (selbst auch in Spanischer und Portugiesischer) Junge redeten, bilteten unübersehdare Streitmassen. Aber dazu kannen noch die Hultebelter, welche gleichfalls aus Italien, dann ganz vorzüglich aus Teutschland, auch aus der freien Schweiz und aus Danemark seinen Fahnen zueilten, oder bie rückwarts gelegenen Länder besetzen. Bom Rheinbund allein zogen über 100,000 teutsche Manner, als Kriegsknechte Napoleon's, in den Norden. Die Schweizer gaben 12,000 Mann in französischen Sold. Am eifrigsten aber waffneten die Polen sur Napoleon, obsichon sie sehwer das Joch seiner herrschaft fühlten, und durch die unglaublichten Opfer und Anstrengungen noch nicht seine Selbstucht fättigten. Aber er verkündete ihnen die Wiederherstellung ihrer Nationalität, und entsessetze ihren Rache-

burst gegen die Unterdrücker ihres Baterlandes. Sechzig Tausend Polen, worunter 18,000 Reuter, zogen gegen Rußland, und
doch fritten noch 12,000 ihrer Landsleute in Spatien. Alle Wassensähigen erhoben sich freudig. Die meisten Officiere dienten ohne Sold, Jung und Alt, Reich und Arm, Mann und Frau opferten willig Kraft und Habe. Wenn diese Allianz natürlich war — die Theilung Polens trug solche Früchte — so

Dagegen bot Mapoleon bie ungeheure Kraft feines Reis

<sup>\*) 1812. 24.</sup> Marg. \*\*) 30. Aug. \*\*\*) 118. Jul.

<sup>+)</sup> Gefchloffen ju Be lifti Lufi 8. Juli 1812. (f. oben 6. 38.)

IX. Band. II. Abtheil.

erstaunte man besto mehr, auch Preußen und Destreich mit in dem Riesenbund zu seben wider Rußland. 3mar Preußen, überschwemmt von französischen Heurn, die auch die Oderssellungen noch immer besetzt hielten, erdrückt und ohnmächtig, hatte keinen eigenen Willen; es mußte den Bertrag schließen, wornach es 20,000 seiner Krieger als Hüssetzuppen gegen Rtseland zu senden versprach, und dagegen die Berbeigung einiger Gebietsvergrößerung auf Unkosten des bestegten Feindes erhielt.\*) Aber auch Destreich schloß ähnlichen Bertrag. \*\*) 50,000 Mann ditreichischer Truppen sollten wider Rußland kampfen, eine angemessen Gebietsvergrößerung der Lohn seyn, und, falls auch das Königreich Polen wiederhergestellt wurde, gleichwohl Gallizien im Bestze Destreichs bleiben, oder doch nur tauschweiß aegen Allyrien ein Theil besselben abgetreten werden.

Und als nun von so vielen Seiten her die Bewaffneten beranzogen, und eine Masse von 500,000 Streitern sich Ruß- lands Grenze naherte, ward noch in Frankreich selbst eine National miliz für die innere Sicherheit, wie der Kriegs- minister Elar ke dem Senat erklätet,\*\*\*) gehildet, welche die ganze wassenstätige Mannschaft der Nation als diensphilichtig in Unspruch nahm. In drei Klassen oder Banne getheilt, wovon die erste alle Männer vom 20. die zum 26., die zweise die die die zum vierzigsten, die dritte endlich die die zum 60. Jahre begriff, ward diese Miliz, die erste zum thätigen Dienst, die beiden andern zur Reserve, ausgeboten. Doch wollte man, obschon die erste Alasse allein schon 600,000 Mann enthalte, für's erste nur 100 Cohorten, jede zu 1000 Mann und 20 Ergänzungs-Cohorten bilden. Neben ihnen versichetten die der Conscription zuwachsenden Jüngslinge dem Heere auf dem Kriegsschauplaz die nöthige Ergänzung.

## G. 58.

Schon war Napoleon Selbst zum "großen heere" gereist. In Dresden empfieng er den Besuch der Monarchen von Destreich und von Preußen F und die Auswartung der Basallenfürsten seines Reiches. Der Russische Gesandte, Fürst Kuratin, befand sich noch in Paris, hatte aber bereits wiederholt seine Passe verlangt. Bon Ihorn aus übersandte sie ihm Maret, ††) indem er ihn bedeutete, der Kaiser achte das Berlangen derselben als eine Kriegserklärung. Seiner eige nen seierlichen Erklärung jedoch gieng noch die Zusammenberussung eines allgemeinen Reichstägs der polnischen Ration voraus, welche de Pradt, Erzh. von Mecheln, Napoleon's Gesandter in Warschau, einleitete. Die erschienenen Abgeordneten erklärten sich soson ist Generalcon födera

<sup>\*) 24.</sup> Febr. 1812. \*\*) 14. Marg. \*\*\*) 10. Marg 1812.

<sup>†)</sup> Mai 1812. ††) 12. Jun.

kion von Polen, \*) und sprachen die Wiederherstellung bes Konigreiches aus. Ein paar Tage früher \*\*) hatte Napoleon, von seinem Hauptquartier zu Wilkowisky aus, die Eröffnung des "zweiten Polnischen Krieges" verkindet, und war über den Niemen gegangen. \*\*\*) Die Erklarung der General-Constoderion bestätigte er im Allgemeinen, jedoch mit Ausnahme Galliziens, als welches De ftreich verbleiben sollte.

Die hatte bie Welt ein Deer gefeben, an physischer und moralischer Rraft fo gewaltig als jenes, bas Napoleon in ben verhangnisvollen Ruffischen Rrieg führte. 4) Aus ber Bufams mengablung ber einzelnen Beermaffen, beren eilf in Die Schlacht= linie rudten, unaufborliche Erganzungen an fich ziebend, ergiebt fich eine Summe von mehr als 575,000 Kriegern mit 1200 Ranonen, welchen gegenüber an 300,000 Ruffen, in mehrere Saupte und Reserve-Beere getheilt, mit einer gleich großen Un-Bei Rowno gieng napoleon mit bem Gewaltshaufen, mehr ale 200,000 Mann fart, an brei Duntten über ben Diemen ++) wahrend Macdonald mit bem linken Flügel, welchem bie Preugen fich angeschloffen, baffelbe mit etwa 40,000 bei Tilfit that, jur Rechten aber hieronymus Bonaparte mit 100,000 Mann gegen Grobno und Nomogorob feine Schritte lentte, und auf bem außerften rechten Flugel ber Gurft Schwarzenberg mit den Deftreichern und einen Theil ber Sach fen, eima 50,000 Mann ftart, von bem Bug gegen Podolien brang. Jest erft erflarte R. Alexander feierlich ben Krieg an Frankreich, 14) gelobend, ibn nicht zu enben, fo lange noch ein feindlicher Streiter auf Ruflands Boben ftunbe.

Aber gegen die überlegene, täglich sich noch verstärkende-Macht Frankreichs, meist aus trefflich geübten, und wenn (die Polen ausgenommen) nicht von Vaterlandsliebe, doch von soledatischem Geist durchwehten Streitern bestehend, unter den tapferelsen, sieggewohnten. Führern, den größten Kriegsmeister vielsleicht aller Zeiten an der Spize, konnte Rußland sein Heil nur in einem sont ih is den Vertheidigungssystem sinden. Veremeidung der offenen Feldschlacht, Rückzug in die unermessliche Wildnis, Ermüdung des Feindes durch den kleinen Krieg, Zerestörung der Städte, Odrfer und Vorräthe, um den des Obdachs und der Erhaltungsmittel Beraubten, ohne schnellen Entscheisdungskamps, und se weiter er vorrückte, desto siederer durch die unvermeidliche Noth und durch die Raturkraft zu verderben — das war der wohlberchnete, wenn auch nicht gleich anfangs in

<sup>\*) 28.</sup> Jun. \*\*) 22. Jun. \*\*\*) 23. Jun.

<sup>†)</sup> Bgl. bes vortrefflichen, ber Welt leiber alljufrühe entriffenen von Lieben ftein: ber Krieg Rapoleon's gegen Rufland in den Sahren 1813 und 1813. Erff. 1819.

<sup>††) 22-25.</sup> Jun.

voller Ausbehnung ergriffene, boch mit bem Lauf bes Krieges felbst fich mehr und mehr entwickelnde Plan, der Ruffischen Kriegshaupter, welcher, wenn die Natur sich mit ihnen wirklich versband, und wenn der tuhne Feind vermessen ihren Schrecken

troite, ihnen allerdings endlichen Gieg verhieß.

Beibes gefchab. Rapoleon, rafch vordringend, obne Sauptichlacht, welcher Die Ruffen auswichen, boch in einzelnen Gefechten flegreich, fam nach Bilna, \*) nach Bitepet, nach Smolenet. \*\*) Die Ruffen jogen einerfeite fich an bie Duna gurud, anderfeite an ben Dnepr, bann über biefen Gluß gegen Die bedrobte Sauptstadt Dostau. Die beiden Rlugel bes Frankenbeeres bielten mit bem Gewaltsbaufen nicht weiter Schritt, baber ichon jest bie Lage Mapoleon's bedentlich mart. Indessen erlag Smolen of, nachdem bie Frangost-feben und Italischen Legionen seine Walle vergebens bestürmt hatten, bem Deroismus ber Polen. \*\*\*) Die Ruffen, weischend, ftedten Die Stadt in Flammen. Daffelbe thaten fie bei Balontina, Dorogobusch, Wiasma und Gjatst. †) Bei Borodino endlich ftunden fie. Rutufom batte (an ber Stelle von Barclay De Tolly) ben Qberbefehl übernommen. Die Ehre bes Reichs ichien eine Schlacht ju forbern, jur Rettung ber hauptstadt; alfo marb fie geschlagen. Un fünf und amangig tausend Menschen auf jeder Seite bluteten in Diesem schrettlichen Morden an der Most ma, 14) Die Ruffen gien= gen bierauf jurud, und Dapoleon jog ale Gieger in Die alte Metropole des Mostowitischen Reiches, und in Die ehrwurdige Burg ber Czaaren (ben Rreml) ein. +1+)

# Reuntes Kapitel.

Von bem Brande Mostau's bis zum zweiten Pariser Frieden, und zur Stiftung der heiligen Allianz. \*)

# S. 1.

Napoleon, sonst gewohnt, beim Einzug'in eroberte Sauptstadte bie entgegenkommenden Hulbigungen eines bewundernden,
oder um Schonung bittenden Boltes und ber Autoritäten zu
empfangen, erstaunte über bie Todesstille Moskau's. Nur

<sup>\*) 28.</sup> Jun. \*\*) 17. Aug. \*\*\*) 17. 18. Aug.

<sup>†) 19. 26. 29.</sup> Mug. 1. Gept. ††) 7. Gept. †††) 15. Sept.

<sup>\*)</sup> Bom 15. Cept. 1812 bis 1815.

ber Ruftritt ber Beerschaaren ballte schauerlich wieder in ben verobeten Straffen ber großen Stadt, und einzelne Rauchfaulen, Die in entfernten Quartieren aufftiegen, weiffagten Unglud. Bald enthullte fich, jum Erftarren bes Raifers, Die entfegliche Bebr= anstalt eines barbarifchen und verzweifelten Feindes. Die un= überfebliche Stadt, mit allen Denkmalen ber Bergangenbeit, mit ibren feit Sabrbunderten gebauften Reichthumern', Die Bohnung von 350,000. Menichen, bas unermegliche Borrathebaus von Lebens und Rriegebebarf, und taufenbfachen Genugmitteln ward burch ben Befehl ber Rriegshaupter und ben Gifer bes Statthalters, Roftopfdin, ben Flammen überliefert, auf baf ben Siegern teine Rubestatte, feine Erquidung, fein Stugpuntt: bed meitern Boranfcbreitens werde. Die Ginwobner, bem furchtbaren Befchluß fich (aus Beborfam ober aus Reindeshaß?) fügend, verließen mit ben in Gile ju rettenben Sabfeligfeiten Die Stadt. Benige Taufende blieben jurud, und fchurten jum Theil, vereint mit ben biegu loggelaffenen Berbrechern, Die an bundert und bundert Stellen auflodernde Glut. Bald mogte weithin in ben Strafen ein unendliches Rauch = und Flammen = Meer , melches, als am zweiten Zag ein muthenber Sturm fich erhob, vier Funftheile ber prachtigen Stadt, mit unermeglichen Borrathen und Schägen in Afche legte. Napoleon, felbit im Kreml von bem fortfebreitenden Brande betrobt, flob voll Entfezens und nicht ohne Gefahr nach einem benachbarten taiferlichen Luftfcblog, und übergab, ale endlich bie Flammen ausgetobet, die noch ub= rig gebliebenen Quartiere, fammt ben rauchenben Schuttbaufen, einer achttägigen Plunderung.

Allfo fab ber Raifer Die beif erfebnte Giegesfrucht im Mugenblict, ba er fie erhaschte, fich entriffen. Der Plan bes Felb= jugs mar vereitelt. Mostan bot feinen Stugpunft ju ferneren Unternehmungen, feine Erhaltungequelle fur ein Winterlager mehr bar; und burch Berbrennung ber hauptstadt batten bie Ruffen ben Entschluß tund gethan jur verzweiflungevollften Bertheidigung ibres Reiches. Doch auch biefes Reich mard erschut= tert burch ben barten Schlag; und Da pole on, wenn er vor Einbruch bes Minters fein, noch immer ben Muffen überlegenes beer gurud in eine fichere Stellung fubrte, mochte im nachften Frühling mit frisch gestärkter Macht bervorbrechen, jur Erdrudung feines Reindes. Aber ein Rudgug febien bem Stolgen schimpflich, und er hoffte, von ber Sauptstadt aus unterban= belnd, ben gebeugten Gegner besto leichter jum Frieden ju beme= gen. R. Alexander jedoch, ben Feind liftig binhaltend, ver= warf endlich alle Friedenkantrage; und jezt erft, nummehr zu fpat, entschloß fich Rapoleon zum Rudzug. \*)

Schon nabte ber Binter mit feinen Schrecken und feinem Mangel. Autufow, bei Ratuga gelagert, verftartte indef=

<sup>\*) 19</sup> Oft.

sen burch bie aus dem Innern herbei strömenden Schaaren tagtäglich seine Macht; und von der Türkisch en Grenze eilte Ubmiral Tschitschagow mit dem heere beran, welches durch
den glücklich geschlossenen Frieden mit der Pforte, \*) allbort
entbehrlich geworden. Auch im Norden wandte Wittgenstein's heer in Liefland, durch frische Truppen aus Finnland verstärtt, seinen Schritt wieder vorwärts, befreite Riga \*\*), welches die Preußen und Franzosen eingeschlossen, trieb den Feind über die Duna zurück, \*\*\*) und näherte
sich über Polocz und Witepst dem Schauplaz des hauptkampfes.

Napoleon, unter fo traurigen Borbebeutungen und jeber andern Buflucht beraubt, trat ben Rudjug an auf benfelben Wegen, von mannen er gefommen, burch lauter unwirthbares, und nach der bereits erlittenen Kriegsverwüstung vollends troftlofes Land, Mit noch 120,000. Streitern und einer unübersebbaren Reibe Bagen, boch bereits von Mangel an Lebensmitteln ge-angfligt, verließ er Mostau. Nicht langer leuchtete ber Stern feines Bludes. Wiederholte Unfalle, wie jener bei Caruti= no, †) allwo Murat von Benning fen empfindlich ge= schlagen ward, bann bei Maloj= garoslame; und bei Bi= asma, wo Pring Eugen und Davouft gegen Dottorow und Miloradowitsch ungludlich tampften, u. m. a. ++) brachen ben Muth und bie Ordnung bes Beered; bie ungewohn= lich frub und bart eintretente Winterfalte aber vollendete beffelben Noth. Nach großen Berluften an Menschen und Beergerath warb endlich Smolenst erreicht. ##) Aber bier mar bes Bleibens nicht. Denn schon brobten Bittgenftein und Ischit= fchagow, jener von Morben, Diefer von Guben beraneilenb, burch ibre Bereinigung auf bem Beerweg ber Franten Diefen allen Rudzug abzuschneiden. Auch Rutufow, mit dem Saupt= beer, rudte unaufhaltsam naber. Gegen Ihn richtete napo= leon bei Rraenoi\*) einen gewaltigen Angriff, und erfuhr neu= en Berluft, noch größeren aber am folgenben Tage Dep, welcher ben Nachtrab bes ungludlichen heeres führte. \*\*)

Die Trummer beffelben richteten jest gegen die Beregyna ben eilenden Schritt. Die Marschalle Bittor und Oudinot mit dem polnischen General Dombrowsky famen mit hochst willfommener Berftarkung ihnen entgegen. Gleichwohl waren

<sup>\*)</sup> f. oben R. VIII. 5. 51.

<sup>\*\*) 19</sup> Scpt.

<sup>\*\*\*) 19</sup> Det.

<sup>†) 18</sup> Dit.

<sup>††) 24</sup> Oft. u. 3 Moo.

<sup>+++) 10</sup> Mov.

<sup>\*) 17</sup> Mob.

<sup>\*\*) 18</sup> Mov.

vie Tage bes Uebergangs über ben traurigen Fluß \*) schauervoll durch unerhörte Noth und namenlosen Berlust an Menschen und Gut. Ware nicht Ischitschag ow's Marsch durch Schwarzen berg's Bewegungen in etwas aufgehalten worden, hatte er zwei Tage früher mit Wittgen stein sich vereint, (es gezschab erst am 29ten Nov.) und hatte Kutusow etwas nachz drücklicher die Fliehenden gedrängt, so hatte Bernichtung ihr Loos seyn mögen. Einem Napoleon wäre unter umgewandten Umständen nicht Einer entronnen.

Bon ben leichenvollen Ufern ber Beregnna bis nach Dil= na mar bie vollfte Auflosung ber Charafter bes Rudjugs. Da= poleon Gelbit, Die hoffnungelofigteit ber Lage einsebend, batte ju Smorgony bas heer verlaffen. \*\*) Mit ein paar Ber= trauten eilte er auf einem Schlitten voraus nach Bilna, und von ba über Barichau, Dredben, und Maing nach Pa-rid, ben Oberbefehl über bas weiland große heer bem Ronig von Reapel überlaffend. Aber fo wenig Kriegezucht als Muth berrichte mehr in bem burch bie entfegliche Doth emporten Sau-Rein Befehl, tein Rriegegefes mehr ward geachtet. Jeber bachte nur noch auf eigene Rettung. Wenigen gelang fie; ber gräßlichste hunger, ber battefte Frost und Die nimmer rubenden Langen ber Kosacken rieben Lag fur Lag gange Schaaren auf. Undere gaben fich ohne Wiberstand gefangen. Raum ber Ueber= rest ber Garben noch bebielt eine folbatische haltung. ohne Baffen und Gepad, leidenabnlich tamen bie elenden Ue-berrefte des ftolgen heeres in Bilna, und von ba eilig meiter fliebend, am Niemen an. \*\*\*) Nicht eine Kanone, nicht einen Bagen brachten sie über diesen Fluß zuruck. Man sagt, daß am Anfange bes nachsten Jahrs 300,000. menschliche Leichname, und 150,000. tobte Pferde auf ruffifchem Boden verbrannt murben.

# S. 2.

Aber die moralischen und politischen Wirkungen solches Unsgluds waren für Napoleon weit verderblicher als alle Berluste. Leicht hatte Frankreich mit seinen Bundeslandern neue heere den, durch die Macht des Nordwindes mehr als des Genies siegenden, Russen entgegen stellen mögen. Aber die augenblickliche Schwaschung des Belttprannen slößte den unterdrückten Staaten den Muth und die Hoffnung der Selbstbefreiung ein. Allen voran gieng Preußen, das am tiessten geheugte; jedoch nicht durch Selbstentschluß seiner Negierung, sondern durch das hochberzige Wagestück einiger Helden auf so ruhmverheißende Bahn geführt. Der General v. Dort, Ansührer des Preußischen Gulssbeeres,

<sup>\*) 26 - 28</sup> Rev.

<sup>\*\*) 5</sup> Deg.

fcblog, ohne Bollmacht, auf ber Dofcherung'ichen Dib= le \*) eine Capitulation mit bem Bittgenfteinffchen Beere, wodurch ber von ibm befegte Landftrich zwischen Memel Tilfit für neutral erklart, ben Ruffen jeboch ber Durchzug burch benselben gewährt marb. Gleich barauf \*\*) verließ Genetal Maffen bach ben frangofischen Marschall Macbonalb, unter beffen Befehlen er ftund, und fcblog fich bem Dort'ich en Beere an. Europa froblockte über biefe That, gegen welche jeboch ber Ronig von Preufen ein friegsgerichtliches Berfahren an= ordnete. Indeffen verlief Er Gelbit, Die begeisterte Stimmung feines. Boltes mabrnehmend, bas von ben Frangofen befegte Ber= lin \*\*\*) und gieng nach bem freiern Breslau, von mo aus er - weil bas Baterland in Gefahr fen - Die ftreitbare Mann= schaft bes Reiches in Die Baffen rief. Nicht als Befehl welchem nur falte Folgsamkeit mare ju Theil geworben - wohl aber als Erlaubnig jum langft erfebnten, als Ermunterung jum langft in gebeimer Berbindung tugendhafter Patrio= ten vorbereiteten fubnen Aufstand wirfte ber Aufruf. Und es fand eine Erhebung bes Boltes ftatt, an Feuer und hingebung und erstaunlicher Rraftentwicklung ben glangenoften Beifpielen in ber Geschichte gleich, ja mobl allen vorangebend an Allaemein= beit bes Gefühls und an flarer Erfenntnig bes Rampfpreifes. Es galt bier vollige Bernichtung, wenn man bestegt mard, glor= reiche Wiederherstellung bed Baterlandes und Beltbefreiung, wenn man flegte. Wer nicht einfiebt, mas bie - freilich nur edlen Boltern eingeborne - Begeisterung für ideale 3mede vermag, und wie unendlich die Kraftfulle fen, die aus moralischen Untrieben, aus freier, felbsteigener Bewegung fich entfal= tet, wem der Beborfam als Erflarungsgrund gilt fur alle Die Wunder der Tapferfeit, vollbracht von Mannern bes Frie Dens, vollbracht felbst von Breifen und Beibern, fur bas freudige Op= fern aller Lebensguter wie des Lebens selbst, für die Auflösung aller Befühle in bas eine bes Giegesburftes - ber betrachtet Bolfer wie Summen von Drath : Puppen , einzig bewegt burch bes lenters Sand, und erflart Sich Gelbst erstorben fur jeben bobern Schwung. Derfelbe verschmabt bann auch bie Pflege ber eblern Menschennatur, welcher allein bie von ibm verkannte moralifche Rraft entquillt, er fcbeut Die Freibeit als bem Pringip bes Beborfams Eintrag thuend und Die Auftlarung, weil Freibeits= luft ermedend, er weiß nur von Schulbigfeiten, nichts von Rechten der Bolker, und weiht ihren helbenmutbigsten An= ftrengungen, ale bloger Schuldzahlung, weber Uchtung noch Dank.

<sup>\*) 30</sup> Deg.

<sup>\*\*) 31</sup> Des.

<sup>\*\*\*) 1813. 23</sup> Jan.

#### S. 5.

Rur den unermeglichen Berluft in Rußland blieb Erfag noch moglich. Der Abfall Preugens aber war entscheibend. Witt= genstein und Efditichagow brangen jest fubner voran, und es ward ben Frangofen ber eiligfte Rudjug vom niemen bis binter Die Deich fel, binter Die Ober - ja on die Elbe und Gaale nothig. Vergebens eilten Die Gachfen unter Reynier, auch Die Baiern von bem rechten Glügel berbei, vergebens verordnete Poniatowsty ju Barfcau einen allgemeinen Mufftand ber Dolen. Der Rudjug ber Deftreis der unter Edwargenberg nach Galligien und, biedurch er= leichtert, bas schnelle Bordringen ber Ruffen, vereitelten Diefen Schon am Gten Februar jog Milora Do mitfch in Warfchau'ein, und Bingingerobe folig wenige Lage fpater \*) bie Sachfen bei Ralift, morauf ter Rudigug über Die Dber, unter fortwahrend ungludlichen Gefechten ftatt fant. Der Bicetonig von Stalien, welcher in Pofen an Murats Stelle ben Oberbefehl übernommen, \*\*) tonnte mit feiner Bandvoll Tapfern bem Strom nicht Einhalt thun. Er jog bis an bie Elbe gurud, mofelbit er mit ben ibm aus Stalien burch Cubteutschland unter Grenier ju Bulfe eilenden Schaaren fich vereinigte: \*\*\*)

Schon hatte ber Preußische Krieg begonnen und war in Folge bes betäubend schnellen Umschwungs fast alles brandenburgische Land vom Feinde befreit. In Gerlin jog schon am 5. Marz Fürst Rept Die pnin unter bem Jubel bes Boltes ein. Kurz juvor war zu Kalisch zwischen Rugland und Preuße ei Eilen Schuz und Truzbundniß geschlossen; in und die Wiederherstellung ber 1806. bestandenen Macht dem lezten verheißen worden. Die förmliche Kriegeerklarung an Frankreich erfolgte am 16. Marz, und nebst dem rachedurstenden heer erhob sich wund berschundl die begeisterte Landwehr und der für Nothfälle bereitete

Landsturm.

Jest ergoß sich ber Strom über Sachfen. Bingingerobe beseite Dresben, Blücher nahm ben 4807. abgetretenen Cothusser Rreis wieder für Preußen in Besig Hi, und
es ward der Kinig von Sachsen ausgefordert, dem Bund wider Frankreich beizutreten. Aber einerseits die Berpklichtung gegen ben Abeinbund und ben Kaiser Napoleon, anderseits das Berbaltniß zu Destreich, mit welchem bereits eine Unterhandlung war eröffnet worden, machte die unbedingte Willfabrung unmöglich. Ein dusteres Berhangniß lag über dem unschuldigen Reich.

<sup>\*) 13</sup> Sebr. 1813.

<sup>\*\*) 26</sup> Jan.

<sup>\*\*\*)</sup> Dara.

<sup>†) 28</sup> Febr.

Intwifden mar von Ralifd aus eine Ruffifch = Dreufifche Erklarung \*) an die Teutschen ergangen, worin - wiewohl unter rednerischen Blumen eine begueme Unbestimmtheit mabrend, boch immer mit flaren Worten - Die Biebergeburt ei= nes ehewurdigen Reiches, und eine bem ureigen en Beift bes teutschen Boltes gemaße, jumal beffen Einbeit befestigende Berfassung verheißen ward. Gelockt durch so schmeidelnde Tone eilten Taufend und Taufend Junglinge und Manner aus allen Gauen Teutschlands berbei, bie murbige Dieber= geburt bes geliebten Baterlandes mit ihrem herzblut zu erftrei= ten. Es mar eine icone, poetische Beit! - Freiheits=Trau= me entzudten weithin bie Bolfer; brobende Bewegungen wiber Frantreich entstunden in den gandern gwischen Elbe und Rhein; in Samburg entstund offener Aufstand, und Tettenborn, an ber Spige einer ruffifchen Rriegsschaar, befegte bie reiche Stadt. Coon hatte Medlenburg von bem Rheinbund fich losgefagt; Die nabende Auflofung bes mibernaturlichen Baues ward in taglich fich mehrenden Beichen fund; Die Proflamation von Ralisch sprach fie - gwar anmagend, boch mit begrundeter Buverficht - aus.

### S. 4.

Indessen hatte Kaiser Napoleon neue, furchtbare Streitmassen gesammelt. Nach seiner Rucktunft in Paris ward dem Senat vorgeschlagen, \*\*) außer der bereits aufgerusenen Conscription von 1813. noch weitere 550,000. Mann, theils von den Nationalgarden, theils von den früheren Conscriptionen, und theils von der nächtsolgenden in die Kriegslager zu senden, der Senat aber, in Anbetracht der durch den Abfall des General Dort entstandenen Lücke, erhöhte noch die gesorderte Summe um weitere 50,000. Streiter. Als aber die Preußische Kriegserklarung erfolgte, rief ein neues Senatusconsult abermals 180,000. Mann in die Waffen. Auf 800,000. Mann sollte die Heere Frankreichs— ohne die Truppen im Innern— gebracht werden. Zur Bestreitung so ungeheurer Kustungen wurden 1150. Millionen Franks für den Dienst des Jahres gesordert, und beinebens der Bürgersinn oder die Ergebenheit und Schmeichelei zu freiwilligen Gaben aller Art ermuntert. Hochsahrende und trozige Verkündungen verstärften den Eindruck solcher Anstalten im Inland und Ausland.

Im Maimonat begann ber erneute, verhängnifreiche Riesfenkampf. Bei Lüzen (ober Großgörschen) erstritt Napos Leon gegen die vereinte Russisch Preußische Macht einen blutigen Sieg; \*\*\*) in bessen Folge Dredden wieder einges

<sup>.) 25</sup> Dary.

<sup>\*\*) 1814. 10</sup> Januar.

<sup>\*\*\*) 2</sup> Mai.

nommen und ber Konig von Sach fen zur Erneuerung feines Bundes mit Frankreich vermocht mard. Zwei weitere Siege, bei Baugen und Burfden \*) gaben die Laufig in Napoles on's Sande; die Berbundeten wichen nach Schlefien, die Franzosen brangen bis Breslau. Im Norden aber nahmen sie Dam burg wieder. Ein Waffenstillstand \*), zu Preisch= wig geschlossen, unterbrach jezt für 21/2 Monate das schreckliche. Kampfgewühl.

Diese Siege Napoleon's jedoch hatten ben Glang seiner frubern Triumphe nicht. Sie murden schwerer erfauft, gewährten nur wenig Siegeszeichen und unentscheidende Früchte. Ein neuer Geift, dieß erkannte er wohl, wehte jest in ben Kampfreihen

feiner Feinde, vor allen ber Preußen.

Während des Maffenstillstandes ward ein Friedens consgreß zu Prag eröffnet, blieb jedoch ohne Erfolg. De streich, von der Rolle des Verbündeten Napoleon's zu jener des Vermittlers übergegangen, erklätte sich jezo — ale Feind. \*\*\*) Die Tage von Marengo, Ulm, Austerliz, Edmüblund Wagram schienen Rache zu sordern, und die Staatskunst bleibt der Familienverbindung fremd. Teutschland und halb Cusropa froblockten über den Entschluß des Oestreichischen Kaisers. Dreimal hunderttausend Gewaffnete mehr erschienen jezt auf dem Kampfplaz.

Schon fruber war auch Schweben auf bemfelben erschienen. Nachdem es die endliche Zusicherung wegen Norwegen serbalten, schloß es mit England einen Kriegsbund, und sande ein heer nach Vommern. †) Der Kronprinz, Karl Joshann, trat Selbst an bessen Spize, und übernahm später ben Oberbefehl über bas gesammte Nordheer. Ein neues Bundenis, welches jezo Danemark mit Frankreich schloß, #)

mog bie Schwedische Gulfe nicht auf.

Biele besondere Berträge zwischen den einzelnen Berbundeten unter sich, und besonders mit England, regelten und beseuerten die Theilnahme am großen Kamps. Das englische Gold nicht minder als der Preußische Muth, als Rußlands Jorn, und Destreichs klug gelenkte Macht, besorderte den Triumph. Der "heilige Krieg" begann also für die große Sache der Weltsbefreiung, und die aufgestellten Deermassen erschienen auch starkgenug, eine Welt zu befreien oder zu erdrücken. An 800,000. Sewassneter wurden auf der ungeheuren Linie von der Ostsee bis nach Italien der französsischen Macht gegenüber aufgestellt; diese aber zählte wohl 500,000. Streiter.

Bei folder Unermeflichkeit, bei fo unerhörter Berichwens bung von Kraften und Blut, fann unfer Blick nur auf ben haupts momenten bes großen Kampfes ruben. Die ungabligen benkwur-

<sup>\*) 20</sup> U. 21 Mai.

<sup>\*\*) 4</sup> Juni.

<sup>\*\*\*) 19</sup> Mug.

<sup>+)</sup> April und Mai.

tt) 10 Juli.

bigen Einzelheiten , bie vielen unsterblichen Thaten bes beiligen Rrieges , erforbern ihren eigenen Befchichtschreiber.

## S. 5.

Moch einmal traf Napoleon mit trefflich geführtem Schlag seine übermächtigen Feinde. Dieselben, unter Schwarzensberg's Führung, mit großen Massen aus Bohmen hervorsbrechend, drangen vor Dresben, und erlitten allbort durch die schnell vereinte Kriegsmacht des Kaisers eine empfindliche Niesberlage. \*) Zwölf Tausend Destreicher geriethen in Gefangenschaft. In dieser Schlacht empfieng auch Moreau die Todeswunde. Auf Einladung K. Alexanders hatte dieser große, von Napoleon schner beleidigte Feldberr, seinen Zusluchtsort in Nordamerika verlassen, um als Generallieutenant des Russischen Kaisers dem Kriegszug wider den Weitzeschichteten beizuwohnen. Gewiß kostet es sein edles Gemüth einen harten Kamps, ebe er sich zur Theilnahme entschloß an einem Krieg gegen Frankreich. Unter den Fahnen der Coalition war se in e Stelle nicht. Auch war es fast Kleinmuth, der jene bewog, ibn als Führer berbeizurusen. Ein schmerzhafter Tod machte seiner,

jedenfalls peinlichen Stellung ein Ende.

Nach Diesem legten Lacheln bes Glude, erfuhr napoleon beffen nunmehr entschiedene und beharrliche Ungunft. Schon gleichzeitig mit ber Dresoner = Schlacht batte Bluch er an ber Ragbach in Schlefien \*\*) einen großen Sieg gegen Macbonalb errungen; 18,000. Gefangene und 100. Kanonen maren ber Preis bes glorreichen Tages. Balb barauf traf ben in Bobmen eingebrungenen Beerhaufen Banbamme's bei Gulm und Rollendorf bas Berberben. \*\*\*) Er Gelbft, mit 8000. ber Geinigen, fiel nach blutigem Gefecht in Die Befangenschaft ber Berbunbeten. Gin britter Schlag fiel Dennewig auf bas, anfangs von Dubinot, fobann von Den geführte Frantische Deer, welches gegen Berlin porgu-bringen gehofft batte. Der Kronpring von Schweben und Bulow, welche ichon fruber f) bei Grogbeeren ben Beind empfindlich gefchlagen, thaten es noch nachbrudlicher bei Den wemig. Das Frankenbeer wich in Bermirrung nach Jorgau und Wittenberg. Es batte an 20,000. Mann, und 80. Ranonen verloren.

In Folge folder Unfalle feiner Feldberren fah Rapoleon, ber perfonlich Unbesiegte, Die brei großen feindlichen heere — bas Nordliche unter bem Kronprinzen von Schweden, bas Schlesische unter Blucher, und bas hauptbeer, welchem auch bie Monarchen folgten, unter Schwarzenberg, endlich noch

<sup>\* 16 27</sup> Muguft.

<sup>\*\*)</sup> s6 Mug.

<sup>\*\*\*)</sup> go Mug.

<sup>+) 93</sup> Aug.

die Ruffische Reserve unter Benning fen — fich in seiner Rabe bie Sande reichen. Bon allen Seiten stieg die Gefahr; die hoffnung, die Feindesblere vereinzelt zu schlagen, verschwand, immer naber zogen die Berbundeten. Schon murden die Berbindungen mit bem Rheine unficher, es blieb nur eine allge-

meine Entscheidungoschlacht übrig, oder ber Rudgug.

Nach langem Bogern und vielen fühnen Rettungeversuchen, verließ endlich Napoleon Dresden, \*) und jog in Die Ebenen . von Leipzig. Allbier tam es jur großen, unfterblichen Bolter= fcblacht, worin Gott ben Berbundeten gegen ben großen Kriegemeifter ben Gieg gab. Schon am 14. Oftober mard bei Liebertwolfwig gwifden Durat und einem Theil tes Comargenberg'ichen Beeres, fotann am 16. bei Bachau zwischen ben Sauptheeren in blutiger Schlacht geftritten; \*\*) jedoch ohne Entfceidung. Dapoleon, nach einem wechselvollen Kampf, gewann gegen Schwar benberg einige Bortheile, mogegen Bluder gegen Marmont noch großere erftritt. Um folgenben Jag war meift Baffenrube; boch bereitete Rapoleon ben Aber die Berbundeten, nachdem ingwischen auch bas Norbheer von ber einen, Die Referve unter Benningfen von ber anbern Seite auf bem Schlachifelb angefommen, erneuerten jegt \*\*\*) ben fchrecklichen Rampf, und Dapoleon mit all fei= ner Runft und Rubnbeit erlag ber Begeisterung und Uebergabl feiner Feinde. Mit faum 200,000 Mann batte er gegen niehr als 300,000 ju ftreiten. Ungunft ber Stellung und anderes Mifgefdid, worunter ber Uebergang ber Gachfen, und eines Theiles ber Burtemberger auf ber Berbundeten Geite, beforderte fein Berberben. Bollenbet marb baffelbe bes folgenten Lages †) durch die Erstürmung von Leipzig, wodurch viele Laufend Befangene, und unermegliches Deergerath, ben Berbunbeten in die Bande fielen, und der Rucken des Rlichenden. ent= blogt ward.

An 80,000 Mann ward ber Berluft Napoleon's in ber schrecklichen, viertägigen Schlacht geschätt. Gegen 50,000 hatten bie Verbündeten eingebüßt. Aber die Franzosen, in stürmischer Eile gegen Erfurt fliebend, erlitten jezt noch manchen schweren Berlust, besonders in Freydurg, bei dem Uebergang über die Unstrut. Auch in Erfurt war keine Naft für sie. Nur Mainz und der Rheinstrom konnten sie schiemen. Denn die Sieger drängten sie auf der Ferse, und von Süden ber zog kereits in Eilmärschen die Bairische Macht heran, um den

Bernichtungeschlag auf ben Gefallenen zu führen.

Birflich ftellte fich bei hanau bem fluchtigen heer ber gelbherr Brebe mit einem Bairifch=Deftreichifchen heere entgegen. Denn fcon vor ber Leipziger Schlacht hatte

<sup>\*) 6.</sup> Dft.

<sup>\*\*) 16.</sup> DEt.

<sup>\*\*\*) 18.</sup> Dft.

<sup>†) 19.</sup> Oft.

Baiern, bessen Truppen bisher ben De streichern gegenüber, langst den Ufern des Inn gestanden, mit K. Franz den
folgenreichen Bertrag zu Nied geschlossen, \*) wornach es vom
Rhembund sich lossagte, und dem bisherigen Freund und Beschüzer, K. Napoleon den Krieg erklarte. \*\*) Sosort führte
Wrede die Bairischen Truppen, mit welchen sich die Destreischischen vereinigten, gegen Würzburg, das er eroberte, dann
über Asch affen burg nach Hanau, \*\*\*) allwo fast zu gleischer Zeit das französsische Heer erschien. Aber Napoleon, mit Löwengrimm und Löwenstarte, warf sich auf die Baiern, die
ihm den Rückweg sperrten, zerschmetterte ihren Gewaltschausen,
und bahnte sich stolz und sieghaft seinen blutigen Weg. 4) Dann
gieng er über den Rhein, und betrat den Teutschen Boden
nicht wieder.

## S. 6.

Der Bertrag von Rieb, bochftwichtig als erfte Berfohnungs= urfunde Deft reiche mit bem Rheinbund und als Grundlage aller nachgefolgten Bertrage mit ben Fürften beffelben, bemnach vorläufige Bestimmung bes tunftigen Schickfales von Teutschland, außerte fofort feine machtige Wirfung auf ben Gang ber Ereigniffe. 3mar verfundete er allernachft blos, mas nicht mehr zu verhehlen mar: bag ber Rheinbund erlofchen fen; (ale Wert ber Bewalt mußte er untergeben, fobalb fol= che Gewalt gebrochen war) aber er befestigte gleichwohl bas Dauptpringip beffelben, Die Souveranetat ber Fursten, mel-de jezt, Da ber bespotische Protektor megfiel, noch größere Bebeutung erhielt. Denn es mard Baiern burch ben Rieber-Bertrag fein unverminderter Befigftand mit voller und unbefchranfter Berrlichteit verfichert, baber auch eine vollstanbige Ent= fch a big ung fur alle jene Abtretungen verheißen, welche etwa jur herftellung einer guten militarifchen Grenze fur beibe Staaten vonnothen maren. Nur ber Beitritt zur Allianz gegen Raspoleon marb geforbert und bewilligt. Deftreich - jur Mas Bigung burch Baierns friegerische Saltung bestimmt - gab alfo burch feinen einseitig geschloffenen Bertrag (beffen Beftatigung burch die übrigen hauptverbundeten bas bamals bringende Intereffe ber Eintracht gebot) ber teutschen nation ein unermeflich . folgenreiches Gefeg. Denn wie mochte man anderen Rheinbun-Desfürsten verweigern, mas Baiern, welches fruber Die fcmerften Schlage auf Deftreich gethan, mar gemahrt worben? - Die fortbauernde Zerstücklung Teutschlands in eine Summe souverdaner Staaten ward sonach jum vorhinein ausgesprochen, und die Möglichkeit der Wiederherstellung eines teutschen Reiches

<sup>\*) 8.</sup> Oft. (3 \*\*) 14. Oft. (\*\*\*) 18. Oft.

<sup>†) 29. 30.</sup> Det.

ober ber Nationaleinheit, wornach damals tausend und tausend Stimmen riefen, durch das Wort derselben Macht, welche Jahrhunderte hindurch die Krone Teutschlands besessen, aufgehoben. Also war die Furcht vor Napoleon — um jeden Preis wollte man den schnellen Beistand wider Ihn erkaufen — auch nach seinem Falle noch verhängnisteich, und dauerten seine Schöpfungen fort auch nach der Lostrennung von Ihm Selbst. Uebrigens waren auch damals schon Manche, welche die Wiedersberstellung eines Reiches seineswegs undedingt als wünschense werth betrachteten. Die Formen und der Geist der Bereinigung mußten über deren Werth entscheiden. Nationaleinheit war auch bei den Polen und ist bei den Sine sen: waren jene darum start? und sind diese darum glücklich??

Dem Beispiele Baierns folgten jest ungefaumt Bur= temberg, Beimar, Darmftadt, Baben \*) und bie ub= rigen Rheinbundesglieder, fo viele berfelben man in die große Rriegegesellschaft aufzunehmen fur gut fand. Die meiften verftunden fich babei in gebeimen Artifeln ju allen ben Abtretun= gen, welche bie tunftige Berfaffung Teutschlande ober feine Rraft und Unabbangigfeit fordern murden. Ginige jedoch blieben au 6= gefchloffen - nicht eben aus Rechtsgrunden ober aus einem folgerecht beobachteten Pringip, fondern megen gufalliger Berhalt= niffe, und weil man einer ansehnlichen gandermaffe jum Bebuf ber Entschädigungen ober Bergrößerungen bedurfte. Naturlich war es, bag bas Ronigreich Deft phalen und bas Grofberjogthum Berg, Die ba frangofische herren batten, als aufgelost erflart murben, ba Preußen, Sannover, Braunfchmeig und Seffen taffel fofort die ihnen entriffenen ganber gurud's nahmen, und blod bei teutich en Furften ber Befigftand ge= ehrt ward. Der Großbergog von Frantfurt, ba er nicht Erbfurft mar, tonnte gleichfalls teine Erbaltung ansprechen. Die Furften von Ifenburg und von ber Lepen aber, und mehr noch ber König von Sachfen, wurden bas Opfer ber politischen Convenieng, welcher bie verfpatete Losfagung vom Rheinbund und ber fattische Kriegsbesig bes Landes jum Bormand bienten. , Satte boch Sach fen ichon jur Beit bes Prager Congreffes fich ju fo großen Opfern erboten, wie fein anderer Rheinbundesfürst fie nachmals ju bringen batte, und mar fein Refthalten an Napoleon's Gache bis jur Schlacht bei Leingig mehr bas Wert einer traurigen Nothwendigfeit als ber freien Babl gewesen. Aber er ward, als er nach ber Schlacht in Diefer, feiner Stadt jurudblieb, von ben Berbunbeten ale Befangener erflart, und erwartete auf bem Branbenburgifchen Schloffe Friedrich & felbe bis jum 22. Februar 1815. Die Restfegung feines Schickfales und jene feines Bolfes.

Den in den neuen Bund aufgenommenen Fürsten - fo auch

<sup>\*)</sup> nov.

den Städten Frankfurt am Main und den hanse städten, denen man die Freiheit schenkte — wurden jedoch, wie billig und nothwendig, große Leistungen an Geld, Menschen und Kriegsbesdarf aufgelegt. Der Gesarmtertrag eines Jahres ward fürs erste als Beitrag gesordert. Die übrigen Lander wurden für Rechiung der Verdunderen ge mein sich aftlich verwaltet, und daruber eine Reihe von Verträgen zwischen den Betheiligten geschlossen. Der edle Freiherr von Stein, der hochberzigsten geschlossen, ward schon früher an die Spize bieser bochft schwierigen und verwickelten Verwaltung gesiellt, und erwarb sich babei durch patriotischen Eifer, Kraft und Weisheit unsterdelichen Ruhm.\*)

# S. 7.

Ingwischen war die Befreiung Teutschlands vollendet morben burch ben allmähligen Fall ber meiften Ober- und Elbe-Reftungen, ober welche Puntte fonft noch Die frangofischen Truppen befegt gehalten. Durch folden Gall - verbunten mit jenem ber noch übrigen Geften in Polen, insbesondere Dangig's, perlor Franfreich abermal an 100,000 Mann feiner beiten Truppen burch Tod ober Gefangenschaft. Die Bertheibigung ber meiften Diefer Weften mar bartnadig, jum Theil verzweifelt; ja Magbeburg und hamburg blieben unbezwungen bis jum Rrieden. Doch icanbete Davouft in hamburg ben Rubm bet Lapferteit burch Raub und unmenschliche Barte: Much Danes mart, nach lebhaftem Wiberstand, mard jest burch ben Kronpringen von Schweben bezwungen und fcblog ju Riel \*\*) einen Frieden, worin es Die fcmergliche Abtretung Dorwegens an Sch weben, (beren Berwirflichung jedoch fpater noch blutigen Rampf toftete) auch jene Selgoland's an England untergeichnete, bagegen Schwebisch=Pommern und bie Mudficht auf noch anderweite Entschadigung erhielt.

Indessen war Bulow, verstartt durch russische Truppen, in Holland eingebrungen, bessen Bevolkerung, langst des französischen Joches mude, seine Arme gegen die beranziehenden als gegen seine Befreier ausbreitete. Durch raschen Angriff, und mit hulfe des Bolksausstandes wurden die meisten — schwach besetten — Festen (Napoleon, die Möglichkeit einer Gefahr nicht ahnend, hatte sie verfallen lassen) in turzer Frist erobert, in Amsterdam aber tumultarisch die französische Hoheit abgeschässt und eine einstweitige, oranisch gesinnte Regierung, ernannt.\*\*\*) Dieselbe rief den Fürsten von Oranien zum souverainen Fürsten von Holland aus; und er saumte nicht, von seiner, nach so langer Verbannung wunderähnlich wieder erlangten ja gesteis

<sup>\*)</sup> Die Centralverwaltung ber Berbunbeten unter bem Grhr. v. Stein. Deutschland 1814.

<sup>\*\*) 14.</sup> Jan. 1814. \*\*\*) 17. Nov. 1813.

gerten herrschaft Besiz zu nehmen. \*) Nur wenige Festen, zus mal Bergsop = 300 m und Antwerpen, zu bessen Bertheidis gung ber patriotische Carnot gesandt ward, blieben noch in der Franzosen Besiz. Die Berbundeten aber brangen bereits in

Belgien ein.

Berglichen mit so großen Ereignissen war ber Italische Krieg fast nur Nebensache. Doch folgte auch Italien mit Ilyrien bem allgemeinen Gang ber Ereignisse. Mit abwechsselnbem Erfolg, ja im Ganzen mit Bortbeil, hatte von bem Abfall Baierns ber Licetonig von Italien, wiewohl mit nur geringer Macht, gegen bas Destreichische Hoer in Karnthen und Krain gestritten. Nach dem Bertrag von Ried, welcher den Destreichen die Inrolischen Passe von Ried, welcher den Destreichen die Inrolischen Passe von Ried, welcher den Destreichen die Inrolischen passe ist den nach die Kriegen der Nothwendigkeit weichen, und zog sich sechtend, auch mitunter glorreich siegend, an die Piave, dann an die Etsch zurück. Feldzeugmeister Hiller war es, welcher mit 60,000 Streitern ihn also drängte. Auch Dalmatien gieng verloren, und eine an den Mündungen des Pogleandete östreichische Kriegsschaar beunrubigte vom Rücken her die Etellungen des tapsen Eugen. Gegen das Ende des Jahres übernahm Feldmarschall Bellegarde den östreichischen Heerbescht: \*\*) ansehnliche Bersstärtungen eilten herbei, und nach turzer Wassenrube ward durch Murat's Abtrünnigkeit das Schickslaffal Italiens entschieden.

Schon auf bem Rudigug aus Rugland mar ber Ronig von Reapel mit seinem Schwager Napoleon in ein gespanntes Berhaltniß geratben. Die fpatere Uebertragung bes Beerbefehls an ben Pringen Eugen ericbien an und fur fich und nach ben Formen beleidigend fur Murat. Bon Diefer Zeit an fuchte er Unterhandlungen anzuknupfen mit ben Berbundeten, bot fich wohl auch, jedoch obne Erfolg, jum Bermittler an zwischen ihnen und Maroleon. Bum zweitenmal in fein Reich zurudgefehrt - Da= poleon's fintendes Glud ertennend - erneuerte er feine Berfuche ber Aussohnung mit Deftreich. Auch fcblog biefes mit ibm einen Bertrag, \*\*\*) wodurch es bemfelben feine fammtlichen Befigungen garantirte und auch die übrigen Berbundeten gur gleichen Gewährleiftung zu bestimmen versprach, mogegen Murat gegenseitig bie Deftreichischen Befizungen in Stalien garantirte und beibe jur gemeinsamen Kriegeführung gegen Napoleon fich verpflichteten. Deftreich alfo - jum Erstaunen ber Welt verschmabte nicht, mit bem nicht legitimen Konig von Deapel fich zu verbunden, und zwar nicht etwa aus Noth, sondern blos aus Berechnung bes Bort beils. Murat aber mar unebel und unweife genug, von feinem Freund, Bobltbater und herrn abzufallen und Dauerhafte Freundschaft von ber Coalition ju erwarten. Er erfannte nicht, bag wenn Seil für Ihn noch irgendmo, foldes nur in treuer Unbanglichfeit an Rapoleon ju boffen fen.

<sup>\*) 2.</sup> Deş. \*\*) 15. Deş. \*\*\*) 1814. 11. Jan. IX. Band. II. Abtheil. 44

In der fast verzweiselten Lage, worein der Vicetonig durch ben Treubruch Murats sich versezt sab, verzagte der Treffliche gleichwohl nicht. Bielmehr that er seinen edlen Unwillen gegen den Konig von Neapel in bestigen Erklärungen kund, behauptete sich auch gegen die jest von zwei Seiten heranstürmende Feine besmacht gleich entschlossen als weise, schlug die De streich er wiederholt auss empfindlichste zurück, und war noch im Best aller Hauptsesten und des größten Theiles des Italischen Reisches, als die Abdankung Napoleon's seine glorreichen Bestresburgen endete.

### S. 8.

Alfo marb burch eine Reibe unerhorter Erfolge in bem Laufe eines verhängnifreichen Sabres bas große Reich umgefturgt, und ber Beberricher Europa's auf Die Bertheidigung Frantreiche beschrantt worden. Und über Diefed Frantreich und ge= gen ben Ginen Befürchteten ergoß fich jegt eine Blut von Gemaffneten, wie feit den Rreugigen teine gefeben worden. indeffen, unverzagt und großer ale fein Unglud, ordnete bie Bertheidigungsanstalten, erfcbuf neue Rrafte und lentte fie fo ge= wandt und fuhn und fiegreich, daß er wohl triumphirt baben murbe, batte nicht einbeimifcher Abfall ibn gefturgt. In Diefer legten Beit von Napoleon's Wirten thut es noth, bag man feine fruberen Gunden, Gewaltthaten und Rechteverhobnungen fic lebhaft vor Augen halte, um nicht aus Bewunderung feiner Belbentraft Intereffe fur ben einen Rampfenden gegen zwanzig ju nehmen.

Schon vor ber Schlacht bei Leipzig mar burch bie Raiserin Marie Louise, welche Napoleon zur Regentin mabrend feiner Entfernung ernannt batte, ber Genat in feierlicher Gigung aufgefordert worden, \*) eine neue Aushebung von 280,000 Mann ju beschließen. Die Kriegserklarung De ftreiche und G ch mebens gab dagu den bestimmenden Grund. Auch willfahrte ber Senat obne Ginrebe, Außer ber Ordnung maren fcon fruber 30,000 Mann aus ben fublichen Departementen fur ben Gpa= nisch en Rrieg ausgehoben worben. Aber bas Berbangnif machte auch biefe große Unftrengung ju nichte. Meue und noch größere Opfer mußten gefordert werden, ale nach ber Leipgiger Schlacht nur wenige Beerestrummer fich uber ben Rhein retteten und ber Rheinbund, bis jest napoleone Baffenbaus, fich nun ben Feinden beffelben beigefellte. "Bor einem Jabr, "alfo fprach ber Raifer jum Genat, war Europa mit Uns, jest "ift es wider Uns; aber die Nation fo wenig als Ich werden "bem Berhangnig erliegen." - Sonach forderte er eine neue Ausbebung von 300,000 Streitern, und ber Senat verordnete

<sup>\*) 9.</sup> Oft.

biefelbe. \*) Bald barauf murbe ber gefezgebende Rorper persammelt. Man legte ibm wie tent Genat bie auf eine inzwischen stattgehabte Friedensunterhandlung fich beziehenden Pa= piere vor. Bei tiefer Belegenheit ertonten jum erstenwal wieder einige muthige Worte ber Bolfevertreter. Laine, mit Ralte aber Nachdruck, und Rannouard, mit glubentem Gefühl, thaten die Bunfche ber Nation nach Frieden, und jugleich nach gefegmäßiger Uebung ber Bewalt tund. Goldbe er= machenbe Opposition mochte ben Raifer an Bergangenheit und Gegenwart mahnen; aber er nahm fie mit Unwillen und uns ziemlichem Troz auf. Doch ift nicht zu verfennen, baf fie mur: bevoller in ben Tagen feiner Macht murbe erklungen fenn, und bag wenn ber Feind vor ben Ihoren fteht, ein Witerspruch gegen Bebranftalten, überhaupt ein haber mit ber Regierung fcower ju billigen ift. Much fcbien bei ben jungften Friedensuns terhandlungen ber Raifer vorwurfefrei. Ginerfeite namlich bat= ten bie Monarchen, um Franfreich über Die Beforgnif ber Ber= ftudlung, welche bie Redner ber Regierung ale Schrechild bem Bolte vorhielten, ju berubigen, in einer feierlichen Ertlarung \*\*) betheuert, bag ,fie nur gegen bie alljugroße llebermacht Frants reiche Rrieg führten, ibm aber eine Bebieteausbehnung, wie es fte nie unter feinen Ronigen gehabt, gerne gemabren wollten, indem fie Gelbst munichen, bag Kranfreich groß, ftart und blubend sep." — Anderseits war ber frangosische Resident zu Be is mar, Baron von St. Mignan von Frankfurt aus, wohin man ihn geführt, an den Raiser gesendet worden, um ihm im Namen von Destreich, Rugland, England und Preus Ben ale Friedensbedingung Die Integrität Frankreiche innerhalb feiner Maturgrengen, Dyrenden, Alpen, und Ribein, vorzuschlagen. Auf Leutschland aber, auf Polen und Solland, auch auf Stalien muffe er verzichten; boch follte bas Schicffal Staliens wie Sollands noch Gegenstand befonderer Unterhandlungen merben. Dapoleon ertlarte fodann ohne Bogern feine Ginwillis gung in diefe Borfcblage \*\*\*) und es follte biernach ein Conaren in Mannbeim fich versammeln, bas Friedenswert ins Reine ju bringen. Aber - wie eine fpatere Dote Metter nich's befagte - England erfannte Die von Lord Aber been ju Frankfurt gethane Erklarung nicht an; fontern es wollte ber Minister Lord Caftlereagh Gelbst auf bem Continent erscheis nen, um an ber bochwichtigen Unterhandlung Theil ju nehmen. Die Alliirten inbeffen festen ibre Kriegeunternehmungen fort, und bas Glud berfelben fteigerte balb ibre Forberungen. Auf bem Congres, welcher einige Zeit darauf ju Chatillon †) jus sammentrat, bot man Napoleon blos die alte Grenze Franks reichs an, und verlangte bie vorläufige Uebergabe von 6 haupts

<sup>\*) 15.</sup> Mov.

<sup>\*\*) 1.</sup> Dej.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Dej.

<sup>†) 1814. 4.</sup> Jebr.

festen, wodurch er wehrlos geworden mare. Ja, England hatte schon damals den Plan, die Bourbonen wieder auf den französischen Ihron zu sezen, und nur die Rücksicht auf De streich bielt den förmlichen Beschluß noch auf. Also blieb allerdings Napoleon blos das Schwert übrig, und er zog es kühn, den hohen Ion der Berbundeten zu Chatillon mit gleich hohem Ion erwiedernd und dadurch die Unterhandlungen zerreißend.

Der Kaiser indessen, die Gefahren seiner Lage ermägend, suchte wenigstens einen Theil der Feinde zu versohnen. Schon früher hatte er den Papst von Savona nach Fontainebleau berufen und allda ein neues Concordat verläufig mit ihm abgeschlossen, \*) welches der Papst jedoch, unwillig über bessen vorschnelle Berkündung durch Napoleon, als zernichtet erstlarte. Alle weiteren Bersuche zur Berschnung waren vergebens. Endlich sandte Napoleon, bei steigender Gefahr, \*\*) den Papst nach Rom zuruck, diese Stadt nebst einem Theil des

Rirchenstaates ibm wieder überlaffend.

Wichtiger war die Aussohnung mit R. Ferdinand von Spa= nien. Als Bellington mit feinen fiegreichen Schaaren Die Phrenaen überschritt, und R. Joseph hieraus "aus Liebe jum Kaifer" feine Berzichtleiftung auf ben spanischen Ibron er= flarte, unterhandelte und schloß der Lezte mit bem Gesangenen zu Balen gan einen Frieden, \*\*\*) wodurch Ferdinan den bas Reich feiner Bater gurudgegeben, bagegen von ihm verfprochen ward, Die Englander jur Raumung Spaniens ju vermogen, auch in Bezug auf Die Geerechte gemeine Sache mit Frankreich gegen Großbritannien ju machen. Diefen Bertrag jeboch ver= marf Die Spanische Regentschaft aus pflichtmäßiger Rucksicht für England, ihren Beschüger und Retter. Da entlief Napoleon ben Ronig ohne alle Bedingungen in fein Reich, 4) und rief alle frangofifchen Truppen aus demfelben gurud. Ferdinand, ber obnebin niemals gedacht batte, feinen Frieden ju halten, feste eifrigst ben nache-Rampf fort. Gleichzeitig aber erbructe er, Die ebevorige bespotische Macht gewaltsam wiederherstellend und allen Schrecken ber Iprannei, fein eigenes Bolt, b. b. Die Freiheitefreunde, Die wurdigsten Sohne bes Baterlandes, Die alleinigen Retter bes Reichs. Europa fcbrie laut auf über folden Undank, über die blutige Reaktion ber gegen die Cortes-Berfaffung aufgebrachten Absolutiften, meift ber Grandezia und der Pfaffen. Die fcbrecklichften ber Auftritte jedoch, melde bieraus entstunden, und ihre verhangnifreichen Rolgen liegen ichon jenseits ber Grengen biefes Buches.

S. 9.

Die Berbundeten , nach einigem Zaubern - Die Erinnerung

<sup>\*) 25.</sup> Inni 1813.

<sup>\*\*) 1814. 23.</sup> Jan. +) 13. Mars.

an bes Bergoge v. Braunfch weig Bug fcbredte von bem Gin= fall in Frankreich ab - entschloffen fich endlich, Die Schmache ber ihnen gegenüberftebenden Beere mabrnehmend, jum großen Entscheidungstampf. Biermal bundert taufend Streiter in brei große Beere vertheilt, ftunden lange bee Rheins und in Sol= land; von Italien ber jog die verbundene Macht Deft= reiche und Reapels, und über bie Doren aen ergoffen fich die zurnenden Schaaren der Spanier und Portugiesen, mit ben Englandern vereint. Und ben ungeheuren Maffen nach, auf allen Wegen brangten fich, jumal gegen bie Oftgrenge, neue Schlachtbaufen ber Teutschen, Deftreicher, Dreu-Ren und Ruffen.

Um befto ficherer ben Ungriff ju thun, nahm bas Saupt= beer, unter Schwarzenberg, ben Beg burch bie Schweig, welche zwar unter Genehmigung Napoleon's fich als neutral erklart, \*) aber bas Anerkenntnif folder Neutralitat von ben Berbandeten nicht erlangt batte. Die Feinde der Bermittlunge= Utre, vor allen die alten Berren von Bern, mit B. v. Saller nach bem "guten alten Buftanbe" fich juructsebnent, tamen ben Bunfchen ber Berbundeten entgegen, und fo widerfeste man fich bem angefundigten Durchzug bes heeres nicht. In ben legten Tagen bes Jahres fand berfelbe mifchen Schaffbaufen und Bafel ftatt. Um erften Tage bes folgenden \*\*) feste bas Blucher' fche Beer auf verschiedenen Puntten über ben Mit= telrhein, mabrend in Norden Bulow von holland aus porbrang.

Wegen fo ungeheure Streitmaffen vermochte ber Raifer nur einige Beerestrummer und ichnell jufammengeraffte Nationalgar= ben aufzustellen. Die neuen Musbebungen und bas Aufgebot in Maffe fanden theils in ber Opposition im geseigebenten Rorper, theile in der eigenen Schen bee Raifere vor ber Boltebemaffnung; eine verderbliche hemmung; und die allerlegt ergriffenen Maaffregeln, um die Nation in die Waffen gu bringen, tamen ju fpat. Gleichwohl rudten Die Berbundeten mit ihrer unermeffs lid überlegenen Streitkraft nur zogernd, behutsam, fast angstlich Doch beschloß man mit Belagerung ber Reften fich nicht aufzuhalten, fondern diefelben, ba man Mannichaft im Ueberfluß batte, blos einzuschließen, und mit ber hauptmacht gegen bas Berg bes Reiches zu bringen. Schon erschienen auch Die Bourbonifchen Pringen in ben verschiebenen Gegenden, um unter bem Schug ber verbundeten Sahnen Die Freunde ber alten Monarchie um fich ju verfammeln.

Der Feldzug, welcher nunmehr folgte, ift reich an Bunbern ber Tapferteit und Kriegstunft. Rapoleon, von bem Der= bangnig gedrängt, erfcbien gleichwohl nie größer, ale jezo. Begen Ende Januars übernahm er ben Beerbefehl, nachbem er aber-

<sup>\*) 18.</sup> Mpo. mg12. \*\*) 1. 3an. 1814.

mal Marie Louise zur Regentin ernannt; und von ba bis zu feinem Fall, blieb Er personlich fast immer siegreich und fort= während der Schrecken der Feinde. Auch leisteten ihm diese durch die außerste Behutsamkeit, fast Aengstlichkeit im Krieg wider Ihn, eine laut sprechende Hubigung. Nur die Unfalle — und endlich der Berrath — seiner Unterfeldherren und die Abtrunnigkeit des seilen Senates stürzten Ihn; im Feld schritt er die ans Ende surchtdar einher. Bei Brienne \*), bei Champ=Aubert \*\*), bei Montmirail \*\*\*), bei Joinvillers, †) bei Nangis, ††) bei Montereau, †††) zerschmettette er abwechselnd die heldens Schaaren der Preußen, Russen, Oestreicher und der vielnamigen Teutschen, und zwang die übermächtigen Heere zum verlustvollen Ruckzug aus der Champagne gegen die Grenze.

## S. 10.

Damals erhob er zu Chatillon etwas gesteigerte Forderungen; die Alliirten aber schlossen zu Chaumont \*) ein noch engeres Bundniß, welches bis 20 Jahre nach dem Frieden dauern und die Erhaltung des Gleichgewichts, der Rube und Unabhansgigteit der europäischen Machte verdürgen sollte. In derselben Zeit kam der Entschluß zur Reise, die Bourbonen mieder einzusezu, wozu die geheimen Einladungen der einheimischen Feinde Napoleon's, vor Allen des abtrünnigen Talle prand, ermunterten. Daher brach man die Unterhandlungen zu Chatillon ab. \*\*)

Troj aller Giege, fühlte Napoleon gleichwohl fich geschwächt burch die unerhorten Unstrengungen, ba er burch Allgegenwart ben Mangel an Truppen erfegen mußte, und burch theilmeife Berlufte. Much erlitten feine Marschalle verschiedene Riederlagen, und drobend rudten von Norden ber Bulow und Wingingerobe aus bem eroberten Solland über Belgien berbei, bie großen heere ju verstarten. Endlich flang auch von Guben ber ber Ruf steigender Noth. Ginerseits eroberten Die Destreicher bas Bur= gundische gand, und endlich auch Lyon, welches Augereau vergebens gegen die Uebermacht ju behaupten gesucht; andrerfeits aber richtete Bellington, mit feinen Unterfeldberren Bill, Beresford und Sope, und bem Spanischen Belben Mina, feinen Siegerschritt bereits gegen bas innere Frantreich. Schon war er, nach bem Sieg bei Drthes, uber ben Ubur gegangen, \*\*\*) batte Banonne eingeschloffen, Bordeaur erobert, und, nach wiederholten Triumphen bei Zarbes und ben Touloufe, t) auch diese lette Stadt genommen. Der tapfere Marschall Soult

<sup>&#</sup>x27;) 29. Januar 1814.

<sup>\*\*) 10.</sup> Febr.

<sup>\*\*\*) 11.</sup> Kebr.

<sup>4) 14.</sup> Sebr.

<sup>††) 17.</sup> Febr.

<sup>†††) 18.</sup> Sebr.

<sup>\*) 1.</sup> Darg.

<sup>\*\*) 19.</sup> Dart.

<sup>\*\*\*) 24-27.</sup> Sebr.

<sup>†) 20.</sup> Marj. 10. Apr.

wich feufzend ber allzugroßen Uebermacht; und auch Such et, ber noch bieber einen Theil Cataloniens behauptet hatte, jog, in nur wenigen Festen Besazung zurücklassend, nach Frankzeit zurück. Soweit aber die Dritisch en Wassen drangen, ward allenthalben unter ihrem Schuz die weiße Fahne gepflanzt. Denn schon am Anfang des Jahres war der herzog von Angouleme in Wellington's heerlager erschienen, worzauf Beide — der Genehmigung der Machte voraneilend, die Wiederkehr der Bourbonischen herrschaft verkündeten,

und Bolt und heer jur Unterwerfung aufforderten.

In ben Tagen folcher fteigenben Gefahren faßte ber Raifer ben fubnen Entschluß, ben Rrieg in ben Ruden ber Berbundeten, in Die Lander gwifchen Rhein und Dofel gu merfen. hier murbe er, angelehnt an Die Festen, und burch Bolfsaufstand unterftugt, ben Feind mit ftarten Armen umfpannt, von Teutfch= land abgeschnitten, und - wenn er einmal ibn schlug auch aufgerieben haben. Aber bie Berbundeten, burch bie neues ften Greigniffe ermuthigt, folgten ibm nicht gegen bie Brenge, wie er erwartet hatte, fondern jogen gegen Paris. \*) Die Marschalle Marmont und Mortier u. a. Generale murben in vereinzelten Befechten geschlagen; Die Erummer ihrer Beerbaufen jogen fich auf die hauptstadt jurud. In Diefer unermeglichen Stadt follte Jofeph Bonaparte Die Bertheidis gungeanstalten lenten. Much berrschte Muth und Gifer bei einem Theil ber Nationalgarde und unter ber Maffe bes Bolfes. Aber Die Großen gagten, ober fpannen gebeime Rante, und gegen ben Angriff ber feindlichen Sauptmacht mar man nicht ge= Alfo jog fich die Regentschaft, als man die großen Feinbesmaffen erblidte, nach Blois jurud, \*\*) und es erfolgte, zwei Lage fpater, Der lexte verzweiflungevolle Rampf, \*\*\*) worin Die Berbundeten, nach großem Blutvergießen und noch großerem eigenen Berluft, Die Bugange von Paris, insbesondere ben Montmartre, erfturmten. Gegen ben Undrang bes vereinten Europa, wie vermochte eine Stadt ju ftreiten? Alfo entschied, nach turgem Waffenstillstand, eine Kapitulation ibr Schickfal und bas bes Reiches. †)

Die Monarchen und Feldherren, an ber Spize von 200,000 Streitern, zogen in Paris ein. Die Eroberung ihrer eigenen Hauptstädte schien gerächt, die Ehre der europäischen Bolker wieder hergestellt durch solchen Triumph. Doch nicht als siegende Feinde, nein, als Freunde und Netter erklärten sie einzuziehen, weil in ihrem Geleite die Bourb on ische herrschaft zurückstam. Etwa hundert Königlich-Gesinnte, welche durch Geld und Intriguen ein Paar tausend Andere gewannen, bewirkten, das beim Eintritt der Berbundeten der Ruf: "es lebe der König!"

<sup>\*) 24.</sup> Mars u. f.

<sup>\*&#</sup>x27;) 28. Dars.

<sup>\*\*\*) 30.</sup> Mary.

<sup>†) 31.</sup> Dars.

in den Straßen erscholl, und einmal in Anstoß gebracht, verbrei= tete sich dieser Ruf durch eine theils gedankenlose, theils Plunde= rung fürchtende Menge. Jest traten einige französische Häupter — Lalle prand an der Spize — mit den Bevollmächtigten der Monarchen zusammen, und verabredeten die Entthronung Naspoleon's. K. Alexander erklärte: nimmermehr werde er mit Bonaparte'n oder mit irgend einem Glied von dessen Famislie unterhandeln, und sprach hiedurch das unbedingte Gesez bes Kriedens aus.

Um folgenden Tage versammelte Talle prand den Senat, welcher sofort eine vorläufige Regierung ernannte (an deren Spize derfelbe Talleprand gestellt ward) und hierauf den Kaiser Mapoleon in einem motivirten Beschluß des Reiches ents seit, Bolt und heer des demselben geleisteten Cides für ents

bunden erflarend. \*)

#### S. 11.

Die Welt erstaunte ob bem llebermaß ber Frechheit bes Senats. Er, ber bisher bas unterwürfigste Wertzeug, ja ber zuvorkommende Gehülfe aller bosen Thaten Napoleon's und bessen kriechenditer Schmeichler gewesen, Er, blos zur Erhaltung ber Berfassung eingesezt, und jenseits bieses Austrags durchaus ohne Gewalt und Recht, vermaß sich jezt, die Entthronung bes Herrn auszusprechen, vor welchem er bisher in sclavischer Demuth sich gebuckt, und schwere Anblagen gegen benjenigen ur erheben, den er bisher in ununterbrochener Anbetung vergöttert hatte! — Talle prand gab dem Prinzip bieses Berfahrens ben Namen "Le gitt mit at."

Derselbe Senor entwarf sosort eine neue Verfassungeurkunde, welche die Krone Frankreichs dem "durch freie Wahl des Volztes" berusenen Ludwig Stanislaus Taver, Bruder Ludwig & XVI., übertrug, sodann (charafteristisch genug) die Interessen der wirklichen Senatoren wahrte, und endlich die Hauptprinzipien der Revolution d. h. des Repräsentatioshystems bestätigte. Der gesetzge bende Körper nahm unverzüglich den ibm vorgelegten Verfassungsentwurf an. \*\*)

In Gemäßheit dieser Urkunde ergriff der Graf von Artois als Generallieutenant des Königs einstweilen die Zügel des Reichs, und erschien bald nachher Ludwig XVIII., seinen bisherigen Zufluchtsort, England, verlaffend, auf französischem Boden,\*\*\*)

und nahm von dem Throne Befig.

Derselbe erklarte aber noch vor seiner Ankunft .in Paris die neue Constitution, "welche das Geprage der Eile trüge, if für unträftig, versprach dagegen eine andere, die jedoch auf ahnliche Grundsage gebaut ware, dem Senat und dem gesetzte

<sup>\*) 2,</sup> Apr. \*\*) 6. Apr. \*\*\*) 25. Apr.

benben Korper vorzulegen, und erfüllte solche Zusage burch Bekanntmachung \*) ber von Ihm bem französischen Reiche zusgedachten und gegebenen Berfassung. Zugleich nannte er bas Jahr seiner Wiederkehr das neunzehnte seiner Regiestung, als welche nämlich dem Recht nach schon 1795. mit dem Lode des Dauphins (des sogenannten Ludwigs XVII.) begonnen, und settdem in ununterbrochener Rechtsbeständigkeit fortgewährt hätte; und sprach unumwunden aus, daß er, als im vollen Bestz aller ihm auf das Königreich angestammten Rechte, ganz auf demselben Punkte stehe, wie Ludwig XVI. vor Ginsberusung der Nationalversammlung; daher er auch nur aus eizgenem freien Billen-und Ermessen der, Ihm von Gott und von seinen Borfahren verliehenen, Bollgewalt einige Grenzen durch

Die von 3hm verfundete Charte gefest babe.

Die Bebauptungen jedoch, mabrend fie von ber Parthei ter Ausgewanderten und jumal bes alten Abels, als Die Dem beilig= ften Recht gemaßen, bas mabre Pringip ber Legitimitat aud= . brudenben, aufe eifrigfte verfochten murben, fanden in ber of= fentlichen Meinung fehr geringen Beifall; vielmehr erhoben fich bagegen Die geschätzteften und beliebteften Stimmen. Wie! fagte man, ein ganges Menschenalter bes anerkannten Bestandes follte nicht hinreichen, eine Gewalt legitim ju machen? - Die gange Periode der frangofischen Republit und bes Napoleon'schen Rai= ferthums mare nichts als geseglose Ufurpation gemesen, und alle Großthaten und Bunder Des Patriotismus, Der Burgertugend und Staatsweisbeit, und aller Geborfam in fo langer Periode von ben Frangofen geubt, maren nichts anders als Anechtebienft, ber Usurvation geleiftet, gewesen? Rapoleon, beffen Gewalt auf die flarften Grundgefege fich ftugte, welchen alle Berrfcber Europa's feierlichft anerkannten, (England ausgenommen, welchem jeboch am wenigsten guftund, feine Legitimitat ju bestrei= ten, ba bas britifche Berricherhaus Gelbft auf eine Revolu= tion feinen Titel grundet, und welches übrigens, ba ce Frieren — ju Amiens — mit Ihm folog, Ihn wenigstens als Regenten, wenn auch nicht als Raifer erfannt hatte;) Ras poleon, welchen ber Papit getront, Deftreich burch Banbe Des Bluts fich verbunden, Rugland lange Zeit als ben Gefeg= geber Europa's - nur Gich Gelbit einige Theilnahme an cher Macht vorbebaltend - geehrt bat, beffen gewaltiges Wort Ctaaten und Ronigreiche, beren volle Legitimitat Die Welt nicht brzweifelt, ins Dasenn gerufen bat, vor welchem Die Machtigften ber Erde gezittert, welchem bie Meiften mit freiwilliger Befliffen= beit gebulbiget und mit welchem feine Gieger, noch einige Boden vor der Katastrophe, als mit dem inbestrittenen rechtmas figen Monarchen Frankreich's unterhandelt haben, Napoleon ware fein legitimer herrscher gewesen? - Denn biefes

<sup>\*) 4</sup> Juni.

ift, woran follen bie Bolfer fich balten, woran foll überall eines ertennen, ob ber herr, welcher Geborfam von ibm forbert, ein Ufurpator ober rechtmäßiger Regent fen ? — Wohl mochten - alfo fagte man weiter - Die ubrigen Monarchen nach bem Rriegsrecht ibn vom Ihrone fturgen, (batte boch Er Gelbft Einigen ein gleiches gethan ober gugebacht;) ober auch von ber frangofischen Nation als Preis bes Friedens fordern, bag fie eis nen andern, ihr gefegten oder von ihr zu mablenden Ronig als Herrn erkenne, aber alsdann war diefer neue Konig, (von beffen Legitimitat noch in den Conferenzen zu Chatillon kein Wort verlautete,) durch ben Billen ber Frem ben, burch Kriegs gefeg, ober burch Frieden bitchlug, ober endlich burch Bolksmabl Ronig, und mochte nicht zurudgreifen auf bas alte, erloschene Recht. Also mochte er auch die Constitution, Die mit Benehmigung ber Fremden vom Genat entworfen , und vom gefeggebenden Korper - bem bamale einzig noch übrigen legitimen Organ bes Boltswillens - angenommen worden, nicht umftogen, und eine andere Verfaffung niemals als ein, feinem freien Ermeffen entfloffenes Dittat, ober als rein gnabige Bewilligung verfunden, fondern nur als Borfch lag ber freien Unnahme ber Nation barbieten. Furmabr, fagte man, eine Berfaffung, Die auf bloges Diftat fich grundet, mag unbedenklich widerrufen werden burch ein nachfolgendes Diftat; und ein Rechtszustand ber Bolter ift nicht gebenkbar, fo lang ein foldes Berbaltnig bestebt.

Wie jedoch demfelben sep: die formalen Gebrechen, welche die Charte ursprünglich an sich tragen mochte, wurden geheilt durch nachträglich und wiederholt erfolgte, gegenseitige Verpflichtung und Annahme; und glücklich hatte Frankreich sich zu schäzen, daß ihr Entwurf in die Tage siel, wo man den Volksgeist und den Freiheitsbrang der Nation, das Erbstück der Revolu-

tion, für beachtenswerth bielt.

# S. 12.

Bermög die fer Charte follte ber, mit dem Charafter der Beiligfeit und Unverlezlichteit bekleidete König ausschließend die gesexvollstreckende Gewalt und das Recht des Krieges, wie der Friedensschlüsse, üben. Seine Minister jedoch sollten verzantwortlich seyn. Die gesexgebende Macht sollte gemeinschaftlich dem König und zwei Kammern, einer der (vom König auf Lebenszeit oder erblich zu ernennenden) Pairs und einer der gewählten Boltse Tammern versammelt werden. Alle Jahre einmal sollten diese Kammern versammelt werden. Die Gesexvorschläge sollten vom König ausgehen, die Kammern jedoch um soliche bitten dursen. Die Zahl der Pairs sollte unbeschänkt, ihre Bernsehrung daher von des Königs freiem Willen abhängig seyn. Es ward ihrer Kammer eine außevordentliche Gerichtsbarzteit in Fallen des Hochverraths verliehen; ihre ordentlichen

Sigungen follten gebeim fenn. Die Deputirten=Rammer mard jufammengefest aus Abgeordneten ber Departemente (in ber bisherigen 3ahl von 262), welche minbestens 40 Jahre alt ma-ren und jabrlich 1000 Franken birette Steuer gablten. Collegien von Bahlmannern (30 Jahre alt und 300 Franken Steuer gablend) follten fie ermablen; ihre Ernennung fur 5 Jab= re gultig fenn, alle Jahre jedoch Die Ernennung eines Funftheils ftatt finden. Fur Die Gigungen Diefer Rammer marb Deffent= lichteit verordnet. Die Steuerbemilligung follte jedesmal nur für ein Sahr gultig, Die Civillifte jebech gleich fur Die gange Regierungezeit eines Ronigs ju bestimmen fenn. Die Berichtebar= feit marb, gwar vom Ronig ju ernennenden, boch inamoviblen, Richtern anvertraut, und bas Beschwornen-Bericht fur Eriminal= Falle, auch bas Inflitut ber Friedendrichter beibehalten. Außer= ordentliche Tribunale - mit ber bebentlichen Ausnahme ber et= ma ale nothig erscheinenden Prevotal = Gerichte - follten feine errichtet werben. Reben biefen formalen Bestimmungen ent= halt die Charte noch die kostbaren Busicherungen ber personlichen Freiheit und des Eigenthums, der Bewissens und ber Preffreis beit, ber Bleichbeit aller Burger vor bem Gefes und in Traging ber Staatslaften, ber Abichaffung ber Bermogensconfiscation und ber verhaften Confcription.

## S. 13.

Indessen hatte Napoleon, niebergeworfen burch bie Borzgange zu Paris, nach vergeblichem Bersuch, das Ungewitter durch eine Abdankung zu Gunsten seines Sohnes zu beschwözen, sich endlich in die unbedingte Abdankung gefügt. Doch war ihm der Besiz der Insel Elba, als eines souverainen Fürstenzihms auch die Beibehaltung des Kaisertitels und eine Jahrszente von 2 Millionen aus der französischen Staatskasse — neht ansehnlichen Jahrgebern für die verschiedenen Glieder seiner Kamilie — bewilligt worden. \*) Bald darauf gieng er wirklich nach Elba ab, nachdem er einen rührenden Abschied von seinen Garben genommen, und weithin begleitet von Achtungsbezzeugungen des Volkes, bis tiefer im Suben angestellte Pobelzhausen ihm Beschimpfungen zufügten.

Bur Annahme so geringfügiger Abfindung fur ben Ihron Frankreichs und Italiens hatte Napoleon zumal die Abtrunnigsteit seiner Generale, die er groß gemacht, und die jest der neu ausgebenden Sonne sich zuwandten, bewogen. Doch war er noch nicht hulflos. Die gemeine Mannschaft, vor allen seine Garben, bielten fest an Ihm bis zum Ende. Auch das Italische Deer, von dem edlen Vicekonig gesubrt, war treu und muthig geblieben. Es schien nicht unmöglich, wenigstens Italiens

<sup>\*) 11</sup> Apr.

Abron ju behaupten. Roch im Februar batte Gugen bie Deft= reicher am Mincio entscheibend geschlagen; und Die leberlegen= beit im Felde bis jum legten Augenblicke behauptet. Aber Die Nachricht von der Katastrophe in Frankreich und von Napoleons Abdantung endete ben Widerstand. Bermog eines Baffenftillftandes \*) jogen die frangofischen Truppen nach Frantreich jurud, Die Stalifchen bielten Die noch uneroberten Stellungen und Reften befegt. Roch immer jedoch bofften Die Patrioten die Erhaltung ber Gelbitftandigfeit Des Ronigreichs. Aber bald mard burch einen neuen Bertrag, welchen Gugen feufgend unterzeichnete, \*\*) bas ganze land ben oftreich if ch en Truppen übergeben, und von diesen bie Lombardei, im Ramen bes Raifers Frang, in Befig genommen. Auch Eugen erhielt eine maßige Abfindung. Diemont und Tostana murben gleichzeitig im Ramen bes Ronigs von Garbinien und bes ebemaligen Großbergogs in Befig genommen, fo auch Mobena fur die Erben bes haufes Efte, ben oftreichifchen Erzbergog Frang, Parma aber fur napoleon's Bemablin, Marie Louife, welche von Blois aus, obne ihren Gemabl wieder ju feben, mit ihrem Sobne fich in ben Schuz ihred Da= tere, bes Raifere Frang, begeben. Gleichzeitig marb Benua burch eine von dem englischen General Bentint erlaffene Berfundung in ben Buftand von 1797. wiederhergestellt, Die brei papftlichen Legationen endlich in Murat's Befig gelaffen.

### S. 14.

Nicht lange barauf ward ber allgemeine Friede ju Paris geschlossen. Alle triegführenden Mächte, mit Ausnahme Spaniens, unterzeichneten an demselben Tage die gleick- lautenden tirtunden desselben. \*\*\*) Frantreich, welches fast allen Mächten Europa's die hartesten Friedensgesez dietztelten Michten Europa's die hartesten, kriedensgesez dietztelten, mochte erwarten, hinwieder von ihnen ein gleich bartes zu empfangen. Aber die Monarchen, erwägend, daß est eine schlimme Empfehlung der wiederbergestellten Bourbonischen Heichs begänne, und das von Talleprand verhängniskeich ausgesprochene Wort, gegitimität" von nun an zum Prinzip der europäischen Politik ersiesen, begnügten sich mit der Berrichtleistung Frankreichs auf seine neuen Eroberungen, ließen ihm demnach seine alte Grenze vom 4. Jannuar 1792. ja selbst

<sup>\*) 16</sup> Apr.

<sup>\*\*) 23</sup> April.

<sup>\*\*\*) 30</sup> Mai. Spanien fchtoß feinen Frieden erft am 20 Juli und erhielt babei die gebeime Aufage Franfreichs, fich für die Zurückgabe Parma's und Piacenza's an die Infanten Don Ludwig versteinden zu wollen.

mit einiger Gebietserweiterung, (namlich einen Theil Savopens, Mompelgard, einige Distritte am Ober=Rhein—namentlich einen um Landau gelegenen Bezirf— und in Belsgien, auch die Grafschaft Avignon und Benaissin, zusammen 150 Quadratmeilen mit 500,000 Menschen.) Auch erhielt es seine verlornen Kolonien in allen Welttheilen zurück; mußte jedoch die Inseln Tabago, St. Lucie und Isle France an England, und ben im Babler=Frieden gewonnenen Iheil von Domingo wieder an Spanien abtreten. Uebrigens blieb es von Kriegskontributionen und ansberen beschwerenden Leistungen frei, und erhielt selbst, gegen sehr geringe Bergütung, seine verlornen Magazine u. s. w. zurück.

In Rucksicht ber, Frankreich entrissenen, Eroberungen ward verfügt, daß Holland mit bedeutender Gebietsvergrößerung dem Hause Oranien zufallen, daß die Schweiz selbstischnig senn, Teutschland ein Bundessystem unabhängiger Stacten bilden, und Italien, so viel davon nicht unter De ftreischischen, Maltajedoch in England's Bestigt bleiben sollte. Noch ward die Gulttgefeit des Bertaufs der Nationalguter in den abgetretenen Ländern bestätigt, und den Unterthanen das Auswanderungsrecht gewährt. Auch versprach Frankreich die Bezahlung der von ihm in fremden Ländern unter privatrechtlichen Titeln contrahirten Schulden. Zur endlichen Festsezung aller neuen Berhältnisse sollte binnen zwei Monaten ein Congress, bestend aus Bevollmächtigten aller Mächte, welche beiderseits an dem Kriege Theil genommen, zu Wien sich versammeln.

Unter ben besondern Berpflichtungen gegen einzelne Machte, die in eigene Zusazartikel zu dem Sauptinstrument niedergelegt wurden, waren die (jedoch nur bedingte) Abschaffung des Negerbandels in den französischen Golonien, wozu sich Frankreich gegen England verband, dann die Abtretung Neuf datel's an Preußen, und endlich verschiedene minder wichtige, meist auf Entschädigungen oder Wiederberstellungen sich beziebens

de Punfte.

Auch geheime Artikel enthielt ber Friede, insbesondere bas Bersprechen Frankreichs, die Berfügungen, welche die Bersbundeten in den ihnen abgetretenen Landern machen wurden, gut beißen zu wollen. Auch eine Bestimmung über Zurückstellung der durch Dawoust der Bank zu hamburg geraubten und etwa noch vorhandenen Gelder u. m. a.

### S. 15.

Der Friede war nicht von Dauer. Denn einerseits erregten die Regierungsprinzipien der wieder eingesezten Bourbonen, (zwar nicht des Königs Selbst, der da redlich und gut, auch in der Schule des Unglucks zur Weisheit erzogen war, wehl

aber feines hofes und ber jest vorherrschenden Emigranten= Parthei) ein fo allgemeines und tiefgebendes Miftveranugen ber Maffe ber Nation, bag Die Gehnsucht nach Befreiung für Jag lebhafter und ungebulbiger marb; anderfeits entstunden auf bem Biener Congreß Streitigfeiten und Entzweiungen unter ben verbundeten Machten, Die felbst einen Rrieg abnen liefen, ober wenigstens die Babricheinlichkeit eines funftigen Bufammenwirtens berfelben minberten. Diefe Berbaltniffe beobach= tete Ravoleon unverwandten Blickes, von feiner Sinfel aus, mabrend man auf Ihn Gelbst nur Geitenblide ber Geringschajung und bes Sohnes marf. Daß Frantreich bie ibm ange= wiesene Rente gurudbielt, so wie bag bereite auf bem Wiener Congref fein Bestgrecht ber Infel Elba mar angefochten morten, bielt er für Bertragebruch, welcher auch feine Berpflichtung lofe; und ba erschien er ploglich \*) mit bem Paar bundert Garben die man 3hm gelaffen und einigen andern Freiwilligen (Cor= fen und Dolen, jufammen nicht 1200 an Babl), auf frangofifchem Boben wieber. Die Rufte von Cannes, nachft Frejus, mofelbit er einft, aus Megnpten jurudfebrend, an's Land gestiegen, mar jest abermal ber Puntt, ben er, verbangnifreicher Plane voll, allererft betrat. Bon ba an, wie in immermabrenbem Triumphjug, gieng er, von fcwellenben Schaaren begleitet, alle Truppen, Die man gegen Ibn fandte, mit feiner Macht vereinend, unter bem jubelnden Buruf bes Bolfes burch bie Departemente, und jog in Grenoble, in Loon, in Paris \*\*) als herricber ein. Rein Zeitpuntt feiner Gefchichte ift glorreicher für Ihn ale Diefer. Gine Welt von Schmabungen , burch erbitterte einbeimische und auswärtige Reinde wiber Ihn ausgestreut, verschwindet vor ben 3hm jest entgegenmallenben Sulbigungen nicht blos bes heeres, fondern bes Boltes von Frankreich. Micht mit feiner Sandvoll Barben bat er mit Bliges Schnelle bas ftarte Reich erobert, fonbern burch bie freimillige Ergebenbeit ber Nation, ober - wenn man biefes nicht eingestebtburch ben pormaltenden Saft gegen Die geschebene Restauration. Bergebens ftellte ber Berjog von Ungouleme in ben fublichen Provingen fich felbft an Die Spige eines Beerhaufens. Much Er erfuhr ben allgemeinen Abfall, und gerieth burch Rapitulation in die Gewalt ber Truppen Rapoleon's. Diefer erlaubte gleichmobl bie freie Ginschiffung bes Gefangenen , wie Die Ravitulation fie zwar befagte, boch obne Genehmigung bes biefimal großmutbigen (wohl auch ahnungevoll in feine eigene Butunft blidenben) Raifere nicht verburgen tonnte.

Der Ronig, in schneller Folge die bofen Berichte, ben Abfall seiner Gewaltstrager, ber Truppen und Generale, bas unaufhaltsame Boranschreiten bes Kaifers vernehmend, erklarte diefen für vogelfrei, und erneuerte vor beiben — schnell ver-

<sup>\*) 1</sup> Marj. 1815.

sammelten — Rammern ben Eid auf die Charte, beschwor aber burch beides ben Sturm nicht. Also floh er von Paris \*) nach Lille, und, auch allba nicht sicher, nach Gent. Naposleon (auf dessen Ropf man einen Preis von 2 Millionen geseth hatte) nahm ohne Blutvergießen Besit vom ganzen Reich.

Da erhoben Die Freiheitefreunde ibr Saupt, und bofften jego, nachdem ber trogige Ginn Napoleon's burch fein Unglud gebrochen, nachbem ibm die lebre eingescharft worben, ber Bolterechte und ber liberalen Ibeen ju achten, unter feinem ftarten Arm fich im Befig ber Rechte und Inftitution gu behaupten, Die fie burch unermegliche Rampfe und Opfer, burch lange Jahre pon Groftbaten und Leiden erfauft batten. Much entsprachen Die meiften Berfundungen und Maafregeln bes Wiebergetebrten jener schonen hoffnung, vor allem die Bertundung einer "Er= gangung Batte" ber vierten Constitution, welche er von ein= fichtevollen Baterlandefreunden entwerfen, und bem Bolf burch Eröffnung von Stimmregiftern in allen Gemeinden gur Unnabme vorlegen, fobann auf einem feierlich ju Paris gehaltenen "Maifeld" in der Berfammlung von Deputirten aus allen Theilen des Reiches verkunden ließ. \*\*) Sie empfahl fich burch bie Adoption bes zwei Rammern= Spfteme ber monardi= fcben, fo wie burch Bemabrung einer vollen Preffreibeit ber republikanischen Parthei, ließ ubrigens Die Aussicht auf noch weitere Berbefferung offen. Berühmte Ramen, Patrioten aus ben schönsten Zeiten, erschienen jest wieder unter ben frei ge= mablten Reprafentanten bes Bolfes, auch unter ben Miniftern; und ein Beift bes Rechtes, ber Magigung und Milbe waltete por in ben Uften ber Regierung. Gelbft gegen bas Ausland erfcbien ihre Stellung unbeleidigend, und fur ben Friedens= ftand obne Gefahrde. Denn Rapoleon betheuerte, laut und feierlich, ben Pariferfried en punktlich beobachten ju mollen: er murbe es um fo williger thun, ba Er Gelbft ibn nicht ge= fcbloffen, alfo auch nicht ju verantworten batte. Die frubere Boee eines großen Reiches habe er aufgegeben, und er werbe fortan nur ber einheimischen Bermaltung, b. b. bem Glud feines Bolfes leben.

# §. 16.

Dagegen sprachen bie noch in Wien versammelten Monarschen, gleich nach erhaltener Nachricht von Napoleon's Landung, eine furchtbare Ucht wider ihn aus,\*\*\*) sie erklärten seinen Rechtsanspruch selbst auf das Dasenn durch seine Entweichung von Elba verwirkt, seine Person demnach für ausgeschlossen von dem allgemeinen, menschlichen und bürgerlichen Recht, und als Feind

<sup>\*) 20.</sup> Mary.

<sup>\*\*)</sup> Ungefagt auf ben 26. Mai, aber erft am 1. Juni gehalten. \*\*\*) :3. Mars.

ber Welt, den offentlichen Strafgerichten verfallen. Das erste und einzige Beispiel in der Weltgeschichte (die Bannflüche der Papste ausgenommen) von einer gegen ein gekröntes Haupt wegen Kriedensbruch also verkundeten Sentenz. Im Namen der acht Mächte, welche den Pariserfrieden unterzeichnet hatten, ward sie erlassen.

Aber wahrend man also die Fülle der Schmach und des Abscheu's über Ihn — wie über das Haupt einer verworfenen Räuberbande — ausgoß, drückten gleichwohl die eiligen und unsermeßlichen Rüstungen die Achtung vor seiner Macht aus. Das Bündniß von Shaum ont ward erneuert und bekräftigt, alle Mächte Europa's (Schweden, Neapel und die Pforte ausgenommen) traten ihm bei. Auf 1,365,000 Streiter ward die gegen Napoleon aufgebotene Kriegsmacht geschätzt. Die Bölter, aus dem turzen Friedenstraum aufgeschreckt, opferien von neuem, zur Bekämpfung des Welttyrannen, Gut und Blut.

Die Freunde Napoleon's fagten bamale: "Doch nie fei ein Sterblicher bermagen geehrt worden, wie ber Raifer burch Die Erhebung gang Europa's gegen feine einzige Perfon. Denn Davon, baß Frantreich mit 36m fen, mard feine Dotig ge= nommen; nur Er und feine perfonlichen Unbanger follten befampft werden. Welch unendliche Ueberlegenheit an Talenten ober moralischer Rraft murbe anerkannt an bem Ginen, wiber welchen gang Europa fast ju fcwach fen? - Ruftete man aber jugleich wiber Frankreich, wie tonnte man ben Beberricher einer großen, civilifirten Nation in Die Ucht erflaren als gemeis nen Berbrecher? - Und wie tonnte man Frantreich barum ben Krieg ertlaren, weil es - mas fo viele Nationen und fo oft ohne Ginfprache ber Fremben gethan - feinen Berricher gewechfelt? - Die Biebereinsegung ber Bourbonen geschab nicht vermog bes Pariferfriedene, fontern gieng bemfelben poraus, und mard von ben Machten als freier Entichluß ber Frangofen betrachtet, feineswege ale Friedensbedin= gung geforbert. Die abermalige Erhebung bes Raifers mar also feine Beleidigung ber Machte, sondern eine rein ein beis mifche Sache." Aebnliche Betrachtungen stellte ber Monis teur in Beantwortung ber Wiener-Ertlarung auf, \*) und feste bei : bie bem vorigen Ronig verheißene Gulfe babe jego feinen Sinn, ba er nicht mehr Ronig fen; Die frangbiifche Ration aber verlange teine Gulfe, Da Alles nach ihrem eigenen, freien Willen gescheben. Daber tonne auch die Erflarung von Bien, Da fie jum Meuchelmord auffordere, nur von ber Wefandtichaft Des Grafen von Lille, nicht aber von den Machten berrubren.

Die Machte jedoch, erfullt von dem Berlangen, die Rube / Europa's, die theuer erfaufte, vor jeder neuen Gefahr ju fcbirmien, verschmahten die Widerlegung der Napoleon'fchen Dialektit;

<sup>\*) 5. 14.</sup> Apr.

sie nahmen weder Sendung noch Noten von ihm an, und erklärten jede Diskussion mit dem Friedensstörer für überslüssig. Ueberigens stund nicht zu laugnen, daß die Wiedereinsezung der Bourbonen, wenn auch keine ausdrückliche Bedingung des Parisers Friedens, doch die erklärte Ursache der gemäßigten Forderungen der Mächte gewesen; wornach das Contraktwerdlich durch Napoleon's Wiederkehr wesentlich geänsbert erschien. Auch erkannte die Welt, daß Napoleon allerdings durch allzuhäusigen früheren Treubruch den Anspruch auf ferneren Glauben verwirkt habe.

### S. 17.

Alfo begann ber Kampf. Borlaufig ichon ward Murat, R. von Reapel, welcher ju foat aus feiner Berblenbung er-wachte und ju frube gegen Deftreich losichlug, in einem furgen Rrieg übermaltigt. Er batte auf bas Berlangen ber Staliener nach Ginheit ihres politischen Dafenns, und auf Die Unbanglichkeit feiner Unterthanen und Freunde gezählt. Aber nach turg bauernben und unbedeutenben Erfolgen mard er fcmerglich inne, daß eine langst unterdruckte Nation ber ebleren Rraft ermangle und baf bie Deapolitaner - Memmen feven. Geine porfchnelle Ertlarung fur Napoleon trug ibm fchlechte Fruchte. Die De ftreich er tunbeten ibm ben Krieg an, \*) trieben feine bis an ben Do vorgerudten Truppen jurud und festen benfelben im Sturmmarfch nach. In mehreren Treffen fchnell nach eine ander gefcblagen, verließ Murat, aller Soffnung beraubt, fein Reich \*\*) und flob an die frangofische Rufte. Gein Land mard . ohne weiteren Rampf von den Deftreichern fur ben Ronig Ger= binand IV. in Befig genommen. Murat, auch von Rapos leon ungnabig (wie er es freilich verbiente) aufgenommen, und nach bes Raifers Stury vollends bulflos, magte fpater einen verzweiflungevollen Ginfall nach Deapel, mard in feiner Landung bon Unbangern bes Ronigs Ferdinand gefangen und nach triegerechtlichem Spruch erschoffen. \*\*\*)

Der Krieg gegen napoleon war von kurger Dauer. Bunderschnell zwar hatte der Raiser das heer organisirt und verstartt, alle hulfsmittel der Nationalkraft und der Begeisterung in Thatigkeit gesezt, und nach zerstörter Friedenshoffnung den Angriff auf den übermachtigen Feind gewagt. Auch drang er mit seinen kampflustigen heerschaaren ansange glücklich vor, sete über die Sam bre, schlug die Preußen in einer morderischen Schlacht bei Lign p +) und bereitete ein ahnliches Schickal bem englisch en heer unter Belling ton, welches den Preußen die hand bot. Aber der kaltblutige Widerstand bes helden

<sup>\*) 10.</sup> Apr.

<sup>\*\*) 20.</sup> Mai 1815.

<sup>\*\*\*) 13.</sup> Oft.

<sup>†) 16.</sup> Juni.

IX. Band. II. Abtheil.

Welling ton in der schredlichen Schlacht bei Baterloo (oder, wie die Preußen sie nannten, von Belle Alliance) \*) bemmte den Fortschritt der Napoleon'schen Schaaren so lange, bis das Preußisch e heer unter Blücher — der troz seiner Niederlage mit ungeschwächtem Muth in den Entscheidungskampf eilte — die schon halb errungenen Lorbeeren dem Kaiser entriß, und den welthistorischen Sieg erstritt. Unermeßlichen Berlust, an Menschen und heergerath erlitten die Geschlagenen, weithin zerstreuten sie sich in wilder Flucht, und der Kaiser Selbst, die Unheilbarkeit des Schlages erkennend, eilte ohne Aufenthalt zur ruch nach Paris. \*\*) Doch hatten auch die Sieger in den Paar verhängnißreichen Tagen an 50,000 Streiter eingehüßt.

Nach der Schlacht von Baterloo mar wenig Kampsens mehr, nur eiliges Berfolgen, Gefangennehmen und Beutemachen. Icher Untrag von Waffenstillstand oder Waffenruhe ward abgewiesen. Bald erschien Blücher im Angesicht der zagenden Hauptstadt. \*\*\*) Nach wenigen Tagen, wahrend derer noch einiges Blut floß, kam die Kapitulation zu Stande, †) vermög welcher das französische Heer binnen drei Tagen Paris zu räumen und binnen 8 Tagen hinter die Loire zu ziehen verssprach. Geschütz und anderes Kriegsgerath durfte es mitnehmen.

Am 7. Juli jogen von zwei Seiten Blücher mit ben Preußen und Wellington mit ben Engländern in Paris ein; die breifarbige Kokarde wich der weißen, und unverzüglich betrat Ludwig XVIII., von einer kleinen Schaar Getreuer begleitet, die wieder eroberte Konigsstadt. H) Die Deputirtenkammer, welche noch unter dem feindlichen Kanonendonener emsig und unverzagt für die Wahrung der Bolksrechte durch viele mannliche Beschlüsse gesorgt hatte, wurde jezt ausgehoben; H) und, ungeachtet der vom Konig von Gent aus erlassenen Zussicherungen einer allgemeinen Umnestie, durch mehrere Ausnahmsbetrete Rache, zum Theil blutige Rache, an den verhaßtesten Pairs und Generalen genommen.

### S. 18.

Das Reich Napoleon's hatte schon früher geenbet. Nach seiner Ruckfebr in die hauptstadt gieng er damit um, die Kamsmern aufzulösen, und sich zum Diktator ernennen zu lassen. Jene aber, auf La Fapette's Untrag, erklärten sich für persmannent, und jeden Bersuch sie aufzulösen, für Hochverrath. Die hochberzigen Manner, welche solchen Beschluß fasten, hielten die Rettung der Freiheit, nicht die eines Mannes, für ihre Aufgabe. Napoleon als Diktator schien ihnen allzugefährlich nach seiner Persönlichkeit für die innere und nach der Stims

<sup>\*\*) 18.</sup> Juni. \*\*\*) 20. Juni. \*\*\*) 29. Juni. †) 3. Juli. ††) 8. Juli. †††) 13. Juli.

mung ber Machte fur Die außere Freiheit. Unumwunden ertlarten fie folche Gefinnung. Da entfagte ber Raifer Dem Ihron ju Gunften feines Cohnes, Mapoleon's II., \*) und die Rammern bantten 3hm fur folden Entschluß. Es marb eine einstweilige Regierungscommiffion ernannt, an beren Spite ber verschmigte & ou ch e ftund, und eine Deputation ber Rammern, (la Fanette, Benjamin Conftant und vier andere ausgezeichnete Manner) eilte nach Sagenau in's große Beerlager ber verbundeten Monarchen. Bon biefen aber empfieng fie Die fchriftliche Erflarung, \*\*) baß eine Unterhandlung nicht ftatt finden tonne, bis nicht bie Person Napoleons in ber Bewalt ber Machte fen. Die Regierungscommiffion verweigerte nun gwar die Auslieferung, "weil feine Perfon unter bem Schug ber frangofischen Chre ftebe;" aber fie that auch feine weiteren Schritte ju feiner Sicherheit, ale baß fie ju Rochefort zwei Bregatten ju feiner Ueberfahrt nach Umerita bereit ju halten befahl. Gie folug ibm jugleich bie Ernennung jum General ber frangofischen Truppen, um die er angesucht hatte, ab, und befahl ihm, Paris ju verlaffen. \*\*\*) Auch Rapoleons eigene Berfuche ju unterhandeln maren fruchtlos. Dem Staats rath Otto, ben er hierwegen nach England fenten wollte, ward bie Ueberfahrt verweigert. Daber fdiffte er fich ju Ro= chefort ein; f) aber bie englisch en Rreuger machten bas Auslaufen unmöglich. In fo hoffnungelofer Bedrangnig nabm ' er bas Unerbieten bes Rapitans Maitland, ibm eine, Buflucht auf feinem Linienfdiff, bem Belleropbon; ju gemabren, an, erflarend, er übergebe fich bem Schug ber englischen Befege und wolle binfort in England als Privatmann leben. Daffelbe that er auch bem Pringen Regenten in einem eigenen Schreiben fund.

Aber fur ben Geachteten war tein Gesex mehr und kein Recht. Napoleon ward die Landung in Plymouth versagt, und angekundet, daß er nach St. Helena, als gemieinschaftlicher Gesangener aller Berbundeten, doch unter der besondern Obbut Englands werde gebracht werden. Um 2. Aug: war wirtlich solcher Bertrag geschlossen worden. Im Gemäßbeit besselben ward ber große Gesallene nach der Rhede von Torbay auf das Linienschiff Northumberland gebracht; die Anker wurden sofort gelichtet II) und am 18. Okt. betrat der Manni, welcher 19. Jabre lang die Bewunderung und das Schrecken der Welt gewesen, die in schauervoller Abgeschiedenheit liegende wüste Insel, das Ihm bestimmte Felsengrad. Die gesammte Macht Europa's hatte also gesiegt über einen Mann. Aber der erschütternde Eindrück des unerhörten Sturzes, die natürliche Ibeilnahme sur den, unter dem schrecklichsten Berbängniß, unter allmächtiger Feindesgewalt mit ungebeugter Seele Stebenden,

<sup>\*) 22.</sup> Juni.

<sup>\*\*) 30.</sup> Juni:

<sup>\*\*\*) 28.</sup> Juni.

<sup>+) 8:</sup> Tuli:

<sup>- ††) 7.</sup> Aug:

bat mit dem früher weithin Gehaßten, selbst Berabscheuten die Welt wieder versöhnt; die Urtheile, die jest über Ihn erklingen, die Betrachtungen und Vergleichungen, welche St. helen a hervorrief, sind tühmlicher fur Ihn, als weiland die Schmeicheleien des kriechenden Senates und der feilen Schaar der Schriftssteller. Die Geschichte Selbst taucht ihren Pinsel jest in milbere Farben, da sie sein Bild zeichnet. Auch behält sie liebend die Namen der Edlen auf, welche dem von den Gewaltigen des Erdtheils Geächteten freiwillig in den fernen Kerker folgten, die Mamen eines Bertrand, Montholon, Gourgaud, Las Cases, welche in einer Zeit der alles beherrschenden Selbstsucht, Niederträchtigkeit und Feigheit solches erhehende Beispiel mannlicher Charakterstärke und selbstverläugnender Treue gaben.

### S. 19.

Der 3med bes Rrieges, nach folder Wefangennehmung bes Raifers mar erreicht; ben Berbundeten blieb, wie Die Unmalbe Frantreichs fagten, nichts weiteres ju begehren übrig. Gin Friebeneschluß mar nicht einmal notbig, ba Derjenige, gegen welchen allein man gefriegt batte, gestürzt war. Sollte man vom Ro-nig etwas verlangen? - Derfelbe war ja ber Berbundete ber Monarchen und nach Kraften mit thatig gewesen zur Unterdrudung Rapoleone. Oder von der Nation?? - Diefelbe mar entweder - wie auch behauptet mard - gegen ihren Billen von Bonavarte's Faft ion unterbrudt morben, und alebann befand fie fich in bemfelben Fall wie ber Ronig; fie mar frei von jeber Schuld oder Berantwortung, mar Freundin ber Mo-narden geblieben, und mit ihnen nicht im Rriegestand; oder fie batte aus eigenem, freiem Willen Napoleon wieder jum herr= fcher emporgetragen; alebann batte bet Rrieg wiber fie feinen Rechtegrund, da fie fich niemals gegen das Ausland verpflichtet hatte, ben Bourbonen ju geborchen, vielmehr ihre volle Frei= beit in Restsezung ihrer einheimischen Angelegenheiten ausbrucklich von ben Verbundeten mar anerkannt worden.

Alber so scheinbar diese Gründe waren, so vermeinten gleichwohl die Monarchen, theils zur Entschädigung für den ungeheuren Kriegsauswand, welchen auf jeden Fall die "Befreiten"
zu tragen hätten, theils zur Sicherstellung gegen ähnliche künftige Gefahren, die etwa aus dem Wantelmuth oder aus der Schwäche der französischen Nation entstehen nichten, theils endlich zur Befriedigung ihrer eigenen Bölter, welche über den so milden ersten Pariser Frieden laut ihren Unmuth erklärt hatten, einige Opfer von Frankreich fordern zu mussen. Auch war der tezte Grund allerdings sehr triftig. Es mußte nach getras gen werden, was man früher, in der herzensfreude, die Bourbonen wiederhergestellt zu sehen, versaumt hatte. Denn den Wöltern war zene Wiederherftellung gleichgültig. Die französltern Minister freilich lieben solchen Gründen ein sehr ungeneigtes Dor. Doch fam endlich nach langer Berhandlung (und gwar nach bem Mustritt Talleprand's und Fouche's aus bem Ministerium, an beffen Spije ber von jeder revolutionnairen Madel freie Berjog von Richelieu geftellt marb) \*) zwischen Frantreich und ben Machten ein Bertrag, ber zweite

Parifer Friede genannt, ju Ctanbe \*\*) In bemfelben bequemte fich Frantreich jur Abtretung eines nicht unansehnlichen Gebietes. Als Bafis namlich murben feine Grengen von 1790. (nicht von 1792. wie im erften Parifer-Frieben) bestimmt, und babei noch mehrere . Beschrantungen festges Namentlich follten die Festen Philippeville und Martenburg, bas herzogthum Bouillon, fodann Gaarlouis, Saarbrud, und bas Land von ber Saar bis gur Lauter nebft ber Festung Landau von Frantreich abgetreten merben; (Das Ronigreich Dieberland erhielt Die erften, ber teutsche Bund die legtgenannten Begirte) Sarbinien follte ben voll. ftanbigen Befig von Savoyen und Digga wieder erhalten, Die Schweiz aber bas Landchen Ber. hiernachft übernabm Frankreich die Zahlung einer Entschädigungefumme von 700. Mil-lionen Franks an die Machte (wovon ein Biertheil zur besseren Befestigung ber Grengen gegen Frankreich bestimmt, aber bis beute meift noch nicht babin verwendet mard;) und die Befries Digung ber (fcon im erften Parifer Frieden übernommenen, aber feitbem noch nicht liguidirten) vielnamigen Erfagforberungen von Unterthanen ber verbundeten Monarchen, und auch ber Bant von Da mburg. Giniger Rudflug bes feit vielen Sahren nach Frankreich als Kriegsbeute gegangenen Geldes mard hiedurch bewirkt, und erschien infofern als gerecht und billig. Aber banes ben mard auch - mas die frangofische Nation am empfindliche ften bemuthigte - verfügt, baf ein verbundetes Beer von 150,000 Mann funf Jahre bindurch (im Falle anerkannten Wohlverhals . tens jeboch nur brei Sabre) einen bestimmten Begirt vom frangofischen Gebiet mit einer Ungabt wichtiger Festen befegen, und mabrend folder Zeit von Frankreich - mit jahrlichen 50. Millionen - befotdet werden follte. hiernach mard ausgesprochen, bag bie Bourbonische Berrichaft als Gefeg bes Muslandes fortbestehen muffe; wiewohl nebenbei - bochst bankenswerth - bie Beilighaltung ber Charte den Bourbonen gur Berpfliche tung gemacht marb.

Gleichzeitig mit Diefem Sauptvertrag murben noch gablreiche Rebenvertrage unter ben verschiedenen Sauptmachten geschloffen; insbesondere zwischen ben vier Paciscenten von Chaumont zur Aufrechthaltung ber beiben Pariferfrieben, und jur emigen Ausschließung bes gefürchteten Navoteon und feiner Famitie vom Throne Frankreiche, überhaupt zur gemeinsamen Sintanbaltung etwa neu entstehender, revolutionairer Bewegungen in Frank-

<sup>\*) 24</sup> Gtpt.

reich; sobann unter samtlichen Betbeiligten zur Bertheilung ber Entschädigungsgelber und ber abgetretenen Landschaften; auch über die kunftige Neutralität ber Schweiz, und über bas en glische Protektorat über die Jonisch en Inseln.

Endlich geschab, und zwar noch vor bem Frieden, die Burudnahme ber von ben Franzosen in ben verschiedenen Perioden bes Revolutionstriegs geraubten Kunftschage. Die Demuthigung

Franfreichs mar vollständig.

### S. 20.

Also endete die Revolution. Damit aber nie wieder ibr Schland gabnend fich offne, schlossen Die Sieger Napoleon's, Die Monarchen Ruglands, Deftreichs und Preußens, und gwar perfonlich, ohne Mitunterschrift ihrer Minifter, noch in Paris anwesend, ben "beiligen Bund." \*) In bem Eingang ber Urtunde Diefes, in ber Beltgeschichte einzigen Bun-Des wird erflart, baf bie brei Monarchen, welche perfonlich ibn fcbloffen, in Folge ber großen Greigniffe ber legten brei Jahre, Die innige Ueberzeugung erlangt batten, all ibr Thun auf Die erhabenen Babrheiten, welche und Die beilige Religion unfere Beis landes lebrt, grunden und baber in ber Bermaltung ibrer Staaten, fo wie in ihren werbselfeitigen politischen Berhaltniffen nur Die Borfdriften ber Gerechtigfeit, ber driftlichen Liebe und Des Friedens fich jur Regel machen ju muffen. Daber murben bie brei contrabirenten Monarchen ben Borten ber beiligen Schrift gemäß, durch die Bande einer mabren und ungertrennlichen Bruderschaft vereinigt bleiben, sich als Landeleute betrachten, und in jedem Falle bulfe und Beiftand leiften; auch ibre Unterthanen und heere, als beren gamilienvater fie fich an-faben, in eben bem Beifte ber Bruberlichfeit leiten. Der eingige Grundsag wurde bemnach fur fie febn, fich gegenfeitig Dienfte zu leiften, fich burch ein unveranderliches Woblwollen die gegenseitige Zuneigung ju bezeigen , und fich alle nur als Mitglieder einer und berfelben driftlichen Ration ju betrach: Die drei Monarchen faben fich nur ale Bevollmachtigte ber Borfebung an, um brei 3meige einer und berfelben Familie gu beberrichen, indem fie ertennten, bag Die driftliche Nation, ber fie und ihre Bolfer geboren, in ber That feinen andern Souverain ale benjenigen babe, bem allein bie Macht gebubrt, namlich Gott und unseren gottlichen Erlofer, Jesus Christus, Das Bort Des Allerbochsten, Das Bort Des Lebens. 3bre Majeftaten empfehlen baber ihren Boltern mit ber gartlichften Gorgfalt, fich taglich mehr in ben Grundfagen und in ber Musubung ber Pflichten ju beftarfen, welche ber gottliche Beiland bie Men= fiben gelehrt batte. Alle Diejenigen Machte, - alfo fcblieft Die

<sup>\*) 16</sup> Gept. 1815.

bedeutungsvolle Urfunde - welche bie beiligen Grundfaje Diefer Atte feierlich anerkennen wollen, murben mit Bereitwilligkeit und

Buneigung in Diefe beilige Alliang aufgenommen merben.

Bu solchem Beitritt wurden auch wirklich alle Machte Euros, pa's, mit Ausnahme des Papstes und der Pforte, eingelaben. Alle Eingeladenen traten auch bei, mit Ausnahme Engelanden, de Gerpersonlich zwar die Grundsage des heiligen Bundes theile, jedoch nach der Berfaffung seines Reiches keinen Bertrag mit dem Ausland ohne Unsterzichnung und Bertretung verantwortlicher Minister einzugehen

befugt sep.

Wer wird fich nicht gerührt und erhoben fublen burch bie eblen, frommen Gefühle, welche bie Urfunde bes beiligen Bun= bes burchwebn? - Der wird nicht bie Bolfer gludlich preisen, beren Regenten mabrhaft burchbrungen find von ben Pflichten ber Moral und bes Chriftenthums? - Ber wird nicht munichen, baf Gerechtigfeit, Liebe und Frieden, fo wie ber Bund es verbeift, fur und fur berefchen mogen unter ben Nationen ber Grbe?? - Aber konnen wir hoffen, baß eine edelmuthige Berfun= bung, bag felbst ein Bertrag einiger Saupter Die Matur ber Menschen, Die gebrechliche und jum Bosen geneigte, ummanbeln, baß fie bas Reich Gottes auf Erben begründen werde? — Wenn wir bieg nicht konnen und baber blos ber moglich en ober unmittelbaren Wirtungen gebenten; fo ftellt fich allernachft bem Blid bie Bereinigung aller Staaten Guropa's (ben Papft und Die Pforte und jum Theil England ausgenommen) ju einem großen Weltreich unter einer verbruberten Regentenfamilie bar, die Alleinherrschaft eines, von einigen Sauptern aufgeftellten Pringipe, von welchem fich lodzusagen ale Auflehnung gegen die Ordnung bes Weltreiches gilt, und - wie in Reapel und Spanien - mit Acchtung bestraft wird; ein Berhaltnig, welches nach allen bieberigen Erfahrungen und nach ber Matur ber Menschen Die größten Gefahren mit fich führt und Die wirtsamsten Rechtsgarantien aufbebt. In ber Coexistenz vieler felbititandiger, auch rivalifirender Staaten, in ber Ent gegen= fe jung verschiedener politischer Interessen und Zendenzen bat bieber die Freibeit ihre beste Stuze gefunden; und bad edlere Leben ber Bolfer wie ber Einzelnen, ihre moralische und intel= lettuelle Rraft, erfterben unter ber herrfchaft eines einzigen allverbreiteten Guftems, und einer von ber Bemalt gehandhab= ten gleichformigen Richtung ber Beifter wie ber Leiber. China mag biefur als Beweis bienen; wiewohl wir allerdings nicht in Allem Die Ginheit eines Chinesischen Reiches erreicht baben, und namentlich die Mauthlinien, Bolle und vielnamige Strom= beherrschung und noch immer empfindlich genug an Die Coeriften, mebrerer Staaten erinnern. Alber fo viel ift gewiß, daß bie Gefchichte, wenn fie freie Beurtheilerin ber Thatfachen, nicht fclavifde Sammlerin officieller Berfundungen fenn foll, einen freien, alfo auswärtigen Standpunkt begehrt, ber in einem Beltreich nimmer zu finden ift, baß fie ber Macht, in deren Bereich sie schreibt, erst ein Menschenalter spater nachtritt, und daß also für jezt ihr nichts übrig bleibt, als in ehrerbietigem Schweigen ber Entwicklung und der Wirstungen der neuesten Berhaltnisse zu harren.

### S. 21.

Die beiben Pariferfrieben mit ihren Rebenvertragen und ber swifthen beiben gehaltene Bienercongreg haben Europa eine anscheinend ju langer Dauer bestimmte, neue poli= tische Gestalt gegeben. Ihr flüchtiger Ueberblid fen bas Schluß= gemalbe Diefes Buchs. Bir reben jegt erft vom Biener Congreß, ba feine burch Rapoleon's fchredenbes Biebererscheinen erschutterten Prinzipien und Beschluffe erft am Tage von Baterloo burch Bluchers Schwert geltend gemacht worden, und burch ben zweiten Darifer Frieden in mirtliche Rraft getreten find. Dar in jumal liegt bas welthistorisch Bichtige jener verbangnifvollen Schlacht; nicht in ben Befigverhalt niffen der Machte, sondern in der Entscheidung über Pringipien; und es erscheint hiernach (mas ben Beift in Bermirrung fest und niederwirft) bas Loos ber Menschbeit und Die Macht ber Ibeen bingegeben - einem Reuter= Regiment ober einer wohlangebrachten Batterie.

Der erfte Parifer Friede batte festgefest, bag innerbalb zweier Monate fich ein Congreß zu Wien verfammeln follte zur Schlichtung aller wichtigen burch ben Friedensschluß noch nicht erledigten Angelegenheiten Europa's und feiner Theile. Rach eis niger Bergogernng trat endlich in ben legten Sagen bes Geptem= bers und ben erften bes Ottobers in Wien jener erlauchte Congreß jusammen, welchem, nach Burbe und Glang ber Mitgliener und nach ber Wichtigfeit ber Berhandlungen, fein anderer Congreß in ber gangen Beltgeschichte, selbst ber west phal ifche Friedenscongreß nicht, ju vergleichen ift. 3mei Raifer, vier Ronige, Die erften Minifter und Staatsmanner fast aller europais fcben Staaten und eine ungezählte Menge von Agenten verschiebener Sobeiten, Stante, Rlaffen, Familien und Individuen verfammelten fich in ber oftreichischen Raiserstadt jur Entwerfung eines Grundgesezes fur bas offentliche Recht und bas volitische Spftem bes Belttheils, auch fur Entscheidung einer Menge befonderer Streitigfeiten ober partifularer Berhaltniffe, welche menigstens mittelbar ben Welttheil angiengen, ober von flugen Beichaftsführern als fo erhabener Entscheidung bedurftig dargestellt Europa, ja bie gange civilifirte Belt, mandte ben Blid nach Bien, von mannen fo Großes tommen follte.

Aber — wie mit eindringlicher Ginftinmigfeit die Denkens ben aller Bolter flagten (Die Schuld jedoch keineswegs ben Sauptern, überhaupt nicht einzelnen Personen, sondern blos einem unseligen Berhangnig und einer kaum vermeids lichen Befangenheit beimeffent) - ber Congreff von Wien bat feinem boben Beruf, feiner in ber Beschichte einzigen, großen Bevollmächtigung burchaus nicht entsprochen. Wir wolten nicht Die Frage einiger, etwa überspannter Freiheitsfreunde wieberbolen: mober bem boben Congreg Die Befugnig jugetoms men, gefeggebent und richtend über Die Rechtsanspruche und Intereffen aller einzelnen Bolfer ju entscheiden? - Die Berftanbis gen mochten einseben, daß nur die von phyfischer Rraft unterftugte Autoritat ju folder wirtfamen Entscheidung vermogend fey. Der Congreg, weil er die Macht ju entscheiben befaß, erfcbien auch als befleidet mit bem Recht bagu; jebenfalls aber verpflichtet ju einer bem Recht und bem Befammit= intereffe gemagen Entscheidung. Siefur bleibt er verantwortlich ber Befchichte. Ihr find Beift und Pringis pien ber zu Wien gefaßten Beichluffe anheimgefallen zur freien Beurtheilung.

hauptangelegenheit, und gegen welche alle anderen fast gar nicht in Rechnung tamen, mar Die Befriedigung ber Unsprüche ober Forderungen ber regieren ben Saufer. Bon benfelben berlangten einige Bergroßerung, andere Entichabigung, andere Wiederherstellung. Europa mit feinen Boltern, wie eine Maffe frei ju vertheilenden Gutes, ftund unter ber willführlichen Bestimmung bes Congresses. Solche Bestimmung aber geschab mehr nach Grunden einer einfeitigen Politit ober Convenieng, auch ber Bunft ober Ungunft, als nach jener bes Rechtes, ober bes mabren Gefammtintereffe's. Meift nur jene Retlamationen, Die eine Macht unterftugte, ober ein Familien-Intereffe empfahl, murben gehort; und von ibealen Intereffen fam menig gur Sprache. Seelengabl, Gintunfte und Flachenraum - bieg maren bie Fattoren, mit welchen allein man rechnete; und nie bemuthigender, weil nie unumwundener und feierlicher ausgesprochen, als auf bem Wiener Congreß, murben bie Bolfer, ale bem Sachenrecht anbeimgefallen, bebanbelt.

Wo nicht das Recht oder reiner Gemein sinn den Berathungen die Richtung giebt, da kann von Einheit und Harmonie keine Rede seyn. Bald zeigte sich eine heftige Entzweiung unter den Gliedern des Congresses, welche selbst einen Kriegsausbruch besorgen ließ, und nur durch gegenseitiges Ausgeden gerechter, und gegenseitiges Gewähren ungerechter Forderungen, zum Theil auch durch das Ergreisen seltsamer, den vorherrschenden Prinzipien widerstreitender, Auskunftsmittel nothdurftig beschwichtigt ward. Künstelei trat an die Stelle der höheren Staatskunft, und die Consequenz ward ausgeopfert der Befriedigung Einzelner. Selbst das historische Recht, dessen Bewahrung oder Wiederserstellung das noch am meisten vorherrschende Prinzip des Congresses war, mußte vielsach — nicht
eben dem natürlich en Recht, wohl aber — der Convenien z
weichen oder Ver Willkiber.

· Einmal mit partitularen Intereffen, und vom Standpunkt

ber Gunft ober Ungunft beschäftigt, fab fich ber Congreg balb mit einer Ungabl von Petitionen, Reflamationen und Bittbrie= fen überichwemmt, an beren Berbandlung Die fostbare, ben 3n= tereffen bes Belttheils und ber Menschbeit angeborige Beit ver= schwendet warb. Deben beu Bestimmungen über bas 2Bobl ober Beb' von Nationen lefen wir mit gerechter Befrembung in Der Congregatte eine Reibe von Entscheidungen über fleinlichte Strei= tigteiten, welche beffer an Die Berichte maren verwiesen morben, ober über geringfügige Partitular=Intereffen, melde über= baupt ber Entscheidung einer fo boben Berfammlung nicht werth maren.

hiedurch gieng aber Zeit und Arbeitsluft verloren für wich= tige Dinge. Für Die mahrhaft großen Intereffen ber Bolter geschah so viel als nichts; oder es murben bieselben mit wenisgen schwankenden Worten abgethan. Die einzige herrliche Gelegenheit jur gefegmäßigen Abschaffung von ungabligen Digbrauden, Bewaltthatigfeiten, und überhaupt barbarifchen Erbftuden bes Mittelalters, welche ben Welttheil bruden, mard unwieders bringlich versaumt. hiefur ift ber Congreff ber Menschheit perantmortlich.

Endlich aber maren unter ben gefaften Befchluffen viele birett miderstreitend ben lebhaft gefühlten Bedurfniffen und fonnenklaren Rechtsanspruchen ber Bolter, viele von gang offenba= rer Gemeinschadlichkeit ober Befahr.

Die nachstehende Uebersicht ber Congregbeschluffe wird Die-

fes tabelnbe Urtbeil rechtfertigen.

### S. 22.

Gleich anfangs murben bie Berathungsgegenftanbe unter= fcbieben in europäische Angelegenheiten und in teutsche. Die erften maren ber Entscheidung ber acht Machte, welche ben Parifer Frieden unterzeichnet batten, namentlich Deftreich, Rugland, Großbritanien, Preugen und Frant-reich, fodann Spanien, Portugal und Schweden, na= turlich mit überwiegendem Ginfluß ber funf, indbefondere ber vier zuerstgenannten anbeimgestellt. Die teutichen Ungele= genheiten leiteten anfange blos Die Bevollmachtigten von De ft= reich, Preugen, Bajern, Sannover und Burtem: berg, welchen jeboch tpater, auf bie bringende Befchwerbe ber ubrigen teutschen Fursten und ber freien State, Die sammtli= den Mitglieder bes ju errichtenden teutschen Staatenbundes bei= gesellt murben.

Unter ben europäischen Angelegenheiten war bie erste bie Befriedigung ber Sauptmachte, welche burch ihre großen Un= ftrengungen Napoleons Weltthron umgestürgt. 3war batte man glauben follen, Die Erreichung Diefes unendlich toftbaren 3medes felbst batte ale Lobn ber Unstrengungen gelten , und ein weiterer Lobn wenigstens nie auf Untoften Derjenigen Pringipien gefucht werden sollen, die man eben gegen Navolcon zu bedaupten gestucht, der Prinzipien des Rechts nämlich und des Gleich gewichts, welches die fast einzig gedenkbare Garantie des (öffentslichen) Rechtes ist. Aber da mard zuwörderst Rußland, welches nicht für Europa, sondern nur für Sich selbst den Krieg geschibret, und welchem im Krieg wider Napoleon die Hüsse Europa's wohl noch erspriesslicher als diesem die Hüsse gemesen, der zum vorauß gesorderte Lohn, Polen, zugesagt, und hiedurch allein schon das neue politische Sossem des Melttheils unheilbar verderbt. Den Russischen Riesen ließ man über die Weichself schen, also das herz von Europa, preis, während man gegen Krankrich ängstlich mit Vollwerten sich umgab, und gespenstreartig schreckte, nirgends aber der zu fünftigen gespachte.

hiedurch allein schon ward unmöglich gemacht, ein politis schoe Gleichgewicht zu grunden. Die Mostowitische lieberwucht bedroht Europa mit Erdrückung, und wenn foldes Unglud hereinbricht, fo trage ber Biener = Congreg baran

Die Schuld.

Das billige Begehren Preußens, (welches wohl mehr als Rufland jur Beltbefreiung beigetragen) wiederbergestellt ju mer= ten in feine vorige Macht, fand in Ruflands Bergrofferung ein bochft beflagenswerthes Sindernif. Fur ben Berluft feiner pol= nifch en lander (ber Sauptmaffe bes Bergogthums Barfchau) erschien nur Gach fen als entsprechente Entschädigung. Much forderte Preugen Diefelbe. Aber wie founte man, wenn einmal nur von Unspruchen ber Saufer, nicht von Intereffen Guro= pa's bie Rede mar, ben Ronig von Cachfen enttbronen, ba man alle andern Fursten bes Rheinbundes (mit wenigen befondern Mudnahmen) im ungeschmalerten Befig ihrer gander gelaffen? — England, Frankreich und Destreich, auch Balern erklärten sich entschieden gegen solchen Gewaltstreich, (nicht zwar des Gachfischen Boltes, fondern blos des Ronigs willen;) ja fie febloffen begbalb bereits einen formlichen Bund\*) mider Rufland, meldes die Preugische Forderung aus eigennugigen Grunden unterftugte. Da fam endlich ein Bergleich gu Stande, wornach einige Diftritte von Dolen, unter bem Ramen eines Großbergogtbums Dofen bei Preugen verbleiben, dagegen von Sachfen nur zwei Funftheile bemselben zufallen follten. Das Palnische Bolf also und bas Sachfische mußten die unnaturlichfte und fchmerglichfte Berreigung erbulben, bamit Ruglande Raifer befriediget murbe. Der llebergang unter Dreufens Sobeit batte ben Sach fen nur porubergebenben Schmert erregt; auch bie neue Regie=

<sup>\*) 1815. 6.</sup> Jan.

rung mare in Balbe geliebt worden. Aber bie Berreifung war bleiben be Berlezung und Schmach. Die Entschädigung Preußens wurde sodann noch vervollständigt durch ansehnliche Lander zwischen Rhein und Maas, wodurch gleich unnatürliche Berbindungen als vorhin Trennungen verordnet, und Preußen, ob auch nach Boltszahl und Einkunsten tlaglos gestellt, bennoch nach politischer und militärischer Stellung sich wesentlich verkürzt fand.

Also ward Europa um seine kostbare Vormauer gegen Ruffs land, um' ein starkes Preußen gebracht, und ber, zur Retetung ber europäischen Freiheit gegen ein emporstrebendes Weltzreich unternommene und mit unsäglicher Anstrengung geführte, Krieg endete mit Uebergabe bes Scenters an eine noch aefabre

lichere Macht.

Bei der so willkuhrlichen Gestaltung Polens ward hiernach an Niemanden weniger als an die Polen selbst gedacht. (Eine vage Zusicherung von Berfassungsrechten abgerechnet.) Nur gestelen sich die Mächte in der befremdlichen Schöpfung eines "Freistaates von Krakau," der unter dem Schuz der drei großen Nachbarn stehen sollte, eine Anomalie der sonderbarsten Urt und im Grund blos eine Schaustellung der Bollgewalt über Land und Bolt, daneben auch den Beweis gebend, daß man über die Zutheilung der Stadt Krakau an eine der drei Mächte sich nicht habe verständigen können.

### §. 23.

hatte man Ruflands Forberungen bewilligt, wie konnte man jene Destreiche jurudweisen? - Auf Stalien batte biefes, nachft ber Wiederherstellung feiner herrichaft über Oftund ben größten Theil von Beftgalligien, über Iprol und Salgburg und über bas jest erweiterte Gliprien, ben verlangenden Blid geworfen. Benedig und die Lombardei, mit vortheilhaft gezogenen Grengen, überließ man bem endlich triumphirenden Raiferhaus. Der Traum ber Gelbftftandigfeit, ber Traum ber Nationalverbindung borte somit auf fur Die Sta= lifden Bolter; ein frember Scepter follte fortan über ihre Schonften Provinzen gestreckt fenn. Die Wiederkehr Mobena's unter bie alte Berrichaft mochte gerecht und ben Umftanden an= gemeffen ericbeinen; aber Parma mit Diacenga mard, blos nach bem. Sach en recht, jur Entschädigung einer, wohl edlen, und ber innigsten Theilnahme murbigen, boch burchaus mit fei= nem Titel auf Darma verfebenen Furftin beftimmt. Immer gludlicher als G en u a, welches, ohne alle Schuld, und im Boll-befig aller Anspruche auf Wiederherstellung in ben alten, legitim en Buftand, jum Berluft feiner Gelbitftandigfeit und Freibeit verurtheilt und Garbinien unterworfen mard. Die, vorzug= lich von England unterftugte, 3dee einer Berftartung Gar-Diniens, jur Errichtung einer Bormauer gegen Frankreich ober einer kräftigen Mittelmacht zwischen Frankreich und Destereich, gab hiezu ben Titel. Doch ist auch jezo Sardinien schwach, und Destreich in Italien allmächtig; auf jeden Fall also die Unterdrückung Genua's selbst ohne politische Rechtserztigung. Aber die Alagen diese ebrwürdigen Freistaates wurden nicht gehort, während man die Einsprache Spaniens (b. h. K. Ferdinands VII., welcher nichts für Europa's Rettung gethan, vielmehr zum Ziel seines Ehrgeizes die Berschwägerung mit Napoleon sich gefezt und von seiner selbstverschuldeten Gefangenschaft zu Balen gan aus den Großthaten seines Boltes blos leidend zugesehen hatte) als gewichtiges Rechtsbedenten gegen die Berschugung über Parma betrachtete, und nur durch Unterdrückung noch einer Republik (Lukta, die man an die vormalige Königin von Hetrurien, Ferdinands VII. Schwesser und deren Sohn vergadte) zu beschwichtigen wußte. Dagegen ward, wie in heiterer Laune, die Republiquette St. Marino, die freilich nicht gesährlich schene konnte, als Freisftaat erhalten.

In Unteritalien ward anfangs Murat als Konig von Reapel, ja noch mit verheißener Gebieterweiterung Ferbinand IV. aber als herr blos von Sicilien anerkannt. Der unbesonnene Krieg bes erstern wider Destreich bewirtte, ohne weitern Rechtsgrund, bie Wiederherstellung ber Bourboni-

fchen Macht über beibe Gicilien.

Eine bochwichtige politische Schopfung, aus abnlichen Grun= ben wie bie Bergroßerung Garbiniens fliegend, mar bie Errich= tung bes Ronigreiche ber Die berlande ju Gunften bes Saufes Dranien. Das Sollandifche Bolt batte gleich nach Bertreibung ber Frangofen feinen ebemaligen Erbstattbalter jurudberufen, und zwar ale "fouberainen & urft en" (ber= gleichen zu ernennen ber Politit ber Coalition nicht minber als jener Napoleon's entsprach ;) jest mart ihm auch Belgien und einiges frangbfifche Grengland jugefchieben, bamit er eine ftarte Borbut bilbe gegen bas gefürchtete Frankreich. Much bas jum teutichen Bund geschlagene Großbergogthum Lurem= burg mart ibm ertheilt, beffen hauptstadt jedoch jur Bundes= feste erklart. Obne irgend einen Rechtsanspruch mard also bas Saus Dranien an Macht und Glang erhobt, blos jum Frommen ber gemeinseuropaifchen Sache. Diese allerdings grofartige Bee mart aber in ber Ausführung verberbt; indem man nicht nur das System der naturgrengen fleinmuthig aufgab, sondern auch einerseits das teutsche westrheinische Land, bie gegen bas gefährliche Frankreich am wenigsten gebeckte Grenze, burch Die bigarrite Berfplitterung unter Die verschiedenften Berr= schaften jeder felbststandigen Kraft beraubte, andererseits Durch Die Berfezung Preußens an Die Maas und Mofel viel= fach bebenkliche Berührungepunkte fchuf. Man vergaß zugleich ober unterließ absichtlich, bei ber freigebigen Ucherlaffung ber It bein= und Da as Lander an das neugeschaffene Ronigreich.

ju Gunften Teutschlands, welchem ehebessen ber Burgundische Kreis angehort, wenigstens die freie Schiffsahrt bis in's Meer zu bedingen, over man that es unter so schwantenden Ausdrucken, daß die illiberalite Besteurung und Sperrung in dem Wortlaut des Traftats eine willtommene Schuzwehr findet.

#### S. 24.

Die Erwerbungen Englands wurden wenig ober gar nicht auf dem Congresse besprochen. Diese Macht, wiewohl über alle Berathungsgegenstände eine sehr einflußreiche Stimme gebend, entzog ihre eigenen Anspruche, für deren Begründung die beiden Pariser Frieden ihr genugten, jeder weitern Diskussion, und besbielt also Malta, pelgoland, das Cap ber guten Hoffen ung, nehst verschiedenen wichtigen oft und wett in bischen Colonien, auch die Schugberrlichteit über die Jonis schen Inseln. Auch befam ber König von England hann over zuruch, unter dem Titel eines dem teutschen Bund angehörigen Konigreich s, und mit beträchtlicher Gebietserweiterung, worsüber theils die teutsche Bundesatte, theils verschiedene besondere Berträge die Bestimmung enthielten.

Schweben marb ber Befig von Norwegen beftatigt, Danemart aber, welches bafur Schwebifch Vommern erhalten, gab letteres an Preufen gegen ein Stud von Lauen burg.

Spanien und Portugal, Die Burudgabe von Olivenja an legteres abgerechnet, erhielten und verloren nichts auf bein Biener Congreg. Die anmagende Stimme Spaniens jeboch erschwerte ober verwirrte mehr als eine Berhandlung. Auch that ber Congreß teine Ginfprache wider Die farchtbare Aprannei, welche im Namen R. Ferbinanbe VII, vom Augenblick feiner Rudfehr in fein burch 3 hn ben Fremten preis gegebenes, und nur durch fein Bolf errettetes Reich, gegen eben Diefes Bolt, b. b. gegen ben ebelften Theil beffelben, gegen bie boch= bergigen Cortes, und ihre tapferen Freunde geubt marb. Bleich= wohl war ber gewaltthatige Umfturg ber Berfaffung, welcher bie verfungte Kraft, woburch Spanien fich Napoleon's erwehret, entstiegen, eine neue Aufforderung jur Revolution. Die gur Revolution. gräßlichen und weiteres Unglud weiffagenden Auftritte in Gpanien, mehr als bie Berwirrungen aller andern Reiche, fprachen Die beilende Fürforge bes Congreffes, als gesammteuropaifcher Macht, an. Aber ber Congreß fc mieg.

Die Schweiz erhielt die Wiedervereinigung von Reufchatel, Wallis und Benf, und die Anerkennung ber beständigen Neutralität der solchergestalt vorhandenen 22 Cantone. Außerdem ward Bern durch das Risthum Basel und einiges andere vergrößert; auch Genf erhielt einige Abtretungen von Savopen und Frankreich: Beltlin, Cleven und Bormio dagegen blieben bei Destreich, mogegen biefes bie herrschaft Raguns an Grau-

bundten abtrat.

Gine Menge geringfügiger Bestimmungen , theils über tleinere Territorial-Abtretungen und Ausgleichungen, theile über ans bere Puntte, wie über die Penfionirung bes Furften Primas, über Die Domainen in Rulba, über Die Abfindung bes Grafen von Pappenbeim, über ben megen Bouillon's erbobenen Streit, über ben Rang ber verschiebenen biplomatischen Maenten u. f. w., und mas fonft noch die 121. Artitel ber Congregatte minder wichtiges entbalten, laffen wir unberuhrt. Bemertenss werth jedoch maren die Befchluffe uber Die Abichaffung bes Gclavenbandels, und über bie freie Rluß = Schiff= Rabrt, na= mentlich auf bem Rhein mit beffen Debenfluffen und auf ber Schelde, beren erfter, alles Gifere ungeachtet, womit England (aus Commerzial = Grunden , feineswege aus rein buma= nen) Die Sache betrieb, nur febr lau und unbestimmt lautete, ber andere aber gwar einige Stapelrechte aufhot, bagegen in ber Sauptfache nur leere Ermartungen erregte. Einige Untrage ju nachbrudlichen Berfügungen gegen bie afritanischen Geerauber hatten teinen Erfolg, wie noch mehrere andere gemein= nuzige Anregungen.

Die Bestimmung ber teutschen Angelegenheiten, als eis nes haupt theiles ber Congreß = Berathungen, auch größtenstheils mit in die Congregatte aufgenommen, erheischt eine gesons

berte Darstellung.

Die vielumfassende Akte kam also nach vielen Zögerungen, Anständen, und oft trüben Entzweiungen zu Stande, wirksamst gefördert durch Na pole on's Wiedererscheinen auf Frankreichs Boden. Augenblicklich brachte der gemeinsame Schrecken eine erwünschte Uedereinstimmung hervor, man verständigte sich jezo wenigstenst über die hauptpunkte; und, nach Becabredung der kräftigsten Maaßregeln gegen den furchtbaren Feind unterzeichneten \*) sieben Mächte, Destreich, Frankreich, England, Portugal, Preußen, Rußland und Schweden die denkwürdige Akte. Spanien verweigerte die Unterschrift, wegen der Berfügung über Parma grollend, und der heil. Baeter protestitete dagegen wie einst gegen den Westphälischen Frieden.

### §. 25.

Teutschland hatte ben meisten Anspruch auf die heilente Fürsorge best Congresses. Teutschland, ohne alle seine Schuld in ben unseligen Revolutionstrieg hineingerissen, seit einer Reisbe von Sahren die misthandelte Ariegsbeute von Freund und Feind, war burch ben jungften Rumpf gegen ben Weltherrscher,

<sup>&</sup>quot;) 9. Juni.

singulorum ober über Religionsangelegenheiten nur die Unanimität. Die Abschäffung solcher Grundgeseze sollte bas erste Geschäft der Bundesversammlung sehn; (ist jedoch bis jezt noch nicht erledigt.) Die Bundesglieder sollten zwar das Niecht der Bundniffe auch mit Fremden haben, jedoch unbeschadet der Siederheit des Bundes und dessen jedoch unbeschadet der Siederheit des Bundes und dessen sinzelner Glieder. Kein Krieg follte unter diesen Gliedern statt finden, sondern ihre Streitigeteiten durch Bermittlung eines Ausschusses der Bundesversammlung ober durch eine Austräg al in stanz geschlichtet werden.

Soweit die allgemeinen (in die Congresatte mit aufgenommenen) auch überhaupt wohlgefasten und in der Tendenz wohlthätigen Bestimmungen. Nur ein Umstand erschien dabei bedenklich, ja für Teutschland beillos, daß unter den Gliedern seines Staatskörpres fünf ein rop ä is che Mächte (De streich, Preußen, England, Niederlande und Danemart) ausgezählt wurden, deren Sinn und Streben also naturgemäß ein dop peltes, einmal (wie man annehmen muß) ein teuts ches, und sodann ein europäisches, einmal also ein durch Pslicht für ein gemeinsames Vaterland gehündenes oder bestimmtes, und sodann ein burchaus freies und selbstständiges, in seiner Nichtung leicht Teutschland feindseliges, ist. Diedurch allein schon ward der Teutsche belehrt, welchen Werth die Nationalverbindung habe, welche man in äußeren Formen darftellte.

Ein Anker ber Rettung vor europäischen Diktaten blieb noch übrig, namlich die, in anderer Rucksicht dem Gemeinwohl gefährliche, Bestimmung, daß in wichtigeren Dingen nur die Una nim it at der Bundesglieder entscheiden könne. hiedurch wird wenigstens jeder einzelne Staat, dessen Regierung den Inzeressen und Rechten ihres Bolkes aufrichtig befreund et ist, vor Recht losi gkeit bewahrt. Das jest lebende Geschlecht sindet sich hiedurch beruhiget: Gollte aber jemals (was freilich nicht zu besorgen, aber gleichwohl bei der Prüsung der Bunz des Werfallen, (die vier freien Stadte würden ihre eine Stimme schwerlich dagegen zu erheben wagen,) die ganze teutsche Nation für leibeigen zu erklären; so ware solches, da diese Nation durchaus keine Bertretung oder lebenskrästige Stimme am Bundestage hat, dem außern oder formellen Recht des teutschen Bundes nicht zuwider.

# §. 26.

Wir geben über zu ben besonderen und materiellen

Bestimmungen ber Bunbesatte :

Außer einigen transitorischen und meist bem Privatrecht angehörigen Berfügungen über bas Pen fionen = und Schulsben wefen (mit bessen enblicher Regulirung ber Bundestag nachmals noch eine lange, tostbare Zeit hinbrachte) und ber ers

neuerten Bemabrleiftung bes bem Saufe Thurn und Taxis zustebenden feltfamen Do ft = Rechtes, bann ber Unordnung ei= ner britten Gerichte = Inftang auch in den fleineren Bun= beslandern, enthalt Die Congregatte mehrere allerdings bochft toftbare, andere wenigstens bochft wichtige Berbeifungen, benen freilich die am meiften ermunschten noch nicht in Erful= lung gegangen finb.

Die Berkundung vollkommener Rechtsgleichheit zwischen ben Bekennern ber verschiedenen Christlichen Confessionen mar eine fo naturliche Folge ber in Teutschland obwaltenden po= litisch en Berbaltniffe, baf fie ichon Die fer millen, auch obne Rucfficht auf ben Zeitgeift, allfeitig mußte geforbert und ge= mabrt werben. Ginige gunftige Bestimmungen rucksichtlich ber

Suben find jener Bertundung angehangt. 2 Dem laut ausgesprochenen Bunfche ber Nation nach Gin= heit wenigstens einige Befriedigung ju geben, ward bas Recht bes Grundbefiges auch außer bem Particularstaate, welchem man angehorte, bas Recht bes freien Beggugs aus einem teutschen Gebiet in's andere, Die Aufhebung Der Da ch fteu er bei foldem Wegzug und bas (burch Die angeborne Militarpflichtigfeit fur ben eigenen Staat beschranfte) Recht, in Civil = und Militar = Dienfte jedes teutschen Staates gu treten, bewilligt. Preismurdige Gemabrungen allerdings und jugleich fcmere Unflagen ber vergangenen Beit, als beren engherzige Ginfejungen folche Beilung nothig machten. Doch mas allernachft und unerlaglich gur Darftellung einiger Ginheit Teutschlands geborte, und beffen Mangel aus bem gemeinsamen Baterland eine Menge feindfelig getrennter, fich gegenseitig ben 3med bes burgerlichen Bereins emfigft vertummernber Staaten macht - freier Sandel und freie Schifffahrt - Darüber ward eine funftige Berathung bes Bundestage, jedoch "bei feiner erften Berfammlung" verheißen. Behn Jahre find verflof= fen feitdem, und noch bestehen neun und breifig Mauth= linien in dem einen Teutschland, und seufzen Landbau und Gewerbe unter bem fie beibe erdruckenben Gperr-Spftem.

Eine andere Busicherung und welche die Erleuchteten für noch wichtiger als die vorige ertennen, jene über die Dreffre i= beit, bat bis jegt noch feine andere Folge gehabt, als ben von Rarlebad aus dittirten Befchluß über verfcharfte

Cenfur.

Das lebendigfte Interesse aber erregten die zwei Artikel XIII. und XIV., beide gleich inhaltsschwer als verhangnifreich nach Begenstand und Deutung. Der breigebnte Artifel enthalt eigentlich ben Lobn für die vielfahrigen Opfer und Leiben bes getreuen, lovalen, unter allen Sturmen und Berfuchungen unerschüttert an Fürst und Baterland bangenden Bolfes, Den Erfag fur Gut und Blut, bas es, zumal im beiligen Rrieg und mit to glorreichem Erfolge, baran gefest, bas nicht zu verweigernde Unerfenntnig feiner vorangeschrittenen Beiftesbildung und ber

dringlichsten Forderung einer großen Zeit. Der vierzebnte Artifel regulirt ben funftigen Rechtszuftand einer Bahl ebler Ramilien, welche, ehevor unmittelbare Reichsglieder und großen= theils Landesberren, burch bie Rheinbundesatte und ibre Folgen um Unmittelbarteit und Landesberrlichkeit gebracht und ber Souverainetat ibrer vorigen Mitstande unterworfen murden. Das Schickfal ber alfo mediatifirten Fürften und herren, an Deren Namen fich großentheils bobe Erinnerungen aus ber vater= landischen Geschichte enupfen, fprach naturlich beim Blid auf ihre Perfonen die lebhafte Theilnahme ber Fuhlenden und billig Dentenden an; wiewohl ber Baterlandsfreund bie Berminderung ber fast jabllofen Berrichaften, unter welchen Die Nation fich gerftuckelt fand, als einen Schritt gur Bereinfachung ihres politischen Spftems, bemnach als wohlthatig ju betrachten geneigt mar. Sedenfalls hielten Diejenigen, welche fich Gelbst aus bem Sturme gerettet, und, auf Untoften bet Mitstande vergrößert, jur Couveranetat fich aufgeschwungen bat= ten, fur eine Chrenfchuld, ben Berluft ber legten, foviel irgend noch moglich, ju milbern oder ju verguten. Die offentliche Mei= nung jedoch, fo febr fie folch Bartgefühl ehrte, bat bie Urt, wie die Befriedigung ber Mediatifirten geschah, sehr miffallig aufgenommen, ja laute Klage bagegen geführt.

Während (im 15. Art.) ber Troftung ber Bolker — also sprach man — nicht volle zwei Zeilen gewidmet wurden: "in allen Aundesstaaten wird eine landständische Berfassung statt finden," ja der vage Ausdruck es unsestimmt läßt, ob das Berheißene frühe oder fpat in Crsüllung gehen sollte, dann ob wahre, zeitgemäße, Repräsentativa Stände, oder veraltete Feodalstände, ob blod sigurirente Provinzial- oder lebenskräftige Reich & Stände, d. h. ob überall etwas oder nichts, etwas Gutes oder Bermerfliches verheißen sen; sind die Interessen des Abels in mehr dem 60 Zeilen gewahrt, auch mit aller möglichen Bestimmte beit und Sorgsalt verzeichnet. Der 44. Artisel ist weitaus der längste und umständlichste der ganzen Atte. Alls höchste Angelez genheit oder als höchste Schuld der Nation erschien – die Be-

friedigung ber Mediatifirten.

Gleichwohl — also sagte man weiter — hat nicht die Nation zu verantworten, was etwa Harted benselben widersubr; es war Berhangnis, Zufall, welchem sich zu unterwersen natürzliches Gesez ist. Und sollte auch die Nation aus freiem Entschluß die Wiederrhebung der durch fremdes Machtwort Niedergedrückten begebren, so konnte es nur auf Unkosten der Gesammtheit, nicht auf jene von einzelnen Landern oder ammtheit, nicht auf jene von einzelnen Landern oder de zirken geschehen. Also auch Destreich, obsehon in seinem Gebiet keine Mediatistrung geschah, und überall nicht nur die Bezirke, wo ebevor die Mediatissirten herrschten, oder die Staaten, welchen solche Bezirke jezt angehörten, soner das gesammte Teutschland hatte den, vom Necht gesorderten oder

von humaner ober politischer Rudficht empfohlenen, Erfag gu

leisten.

Hiernachst beklagte man die Begriffsverwirrung, weleche ber Entschädigungs = oder Wiederberstellungs = Norm jum Grunde lag. Wie kann eine Wiedereinstzung in landesherrliche Rechte ohne Aufbedung der neuen Landesherrlichteit statt sinden? — Oder kann eine Theilung solcher Rechte gedacht werden? — Durch Bestätigung der von uverainet at de Rechte der Bunde glieder über die Lande der Mediatisiten ward die Ausbedung des landesherrlichen Rechtes der leztern so vollkräsig ausgesprochen, als durch Anerkennung der Ehe eines geschieden en Ehegatten mit einer dritten Person die Ausbedung der früheren Eherechte. Eine Theilung der leztern zwischen dem früheren und spätern Erbtheil ist der Bernunft widerstreitend; ist es nicht eben so bei der Lanzbesberrlichseit?

Die Rechte, welche bie Bundesakte ben Mediatifirten gemabrt, find großentheils (inebefendere Die burgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit und die polizeiliche Gewalt) lande berrliche, b. b. ber Staategewalt angehorige Rechte. Gollen die Bewohner der mediatifirten Bezirke binfort am ei Landesberren haben ? - Gollen fie einerfeits ju ben La= ften bes De fammt ftaates beitragen wie alle Uebrigen, und andererseits den ebevorigen Landesberren Diensthar bleiben mit Leistungen, Die auf Die nicht mehr beftebenbe Staatsgewalt fich beziehen?? - Ober, wenn man in Berud'fichtigung biefes befondern Berhaltniffes fie entbinbet von ei= nem Theil ber fraats burgerlichen Laften (weswegen auch nach ber Arithmetik bes Wiener Congresses ein Unterthan in einem mediatifirten Bebiet nur fur eine balbe Geele gerech= net ward) follen darum die alten Angehörigen des hauptstaates vergleichungeweis ftarter belaftet werben, Damit Die Infufficieng ber balben Seelen erfest werbe? -

Bohin wir uns wenden: die Mediatisiten können (die Wiesberherstellung der Privatrechte ausgenommen, welche auch fast nirgends geschmalert wurden,) ihren ehevorigen Glanz nur auf zwei Wegen erlangen, entweder durch Herabruckung ihrer ehemaligen Unterthanen in eine doppelte Psichtigkeit, oder durch Usurgation eines Theiles der landes herrlichen Rechte, im leztern Falle daher auch nur auf Unkosten der übstigen Boltstheit, welche dann aus dem Ihrosen der übsten mussen, was die mediatisiten Bezirte weniger zum allgemeis

nen Staatshaushalt beitragen.

Solder heillose llebelftand floß allernachst aus ber Berwechstung bes offentlichen mit bem Privatrecht. Die meisten ber ben Mediatisiten vorbehaltenen oder wiedergegebenen Rechte sind ihret Natur und ihrem Begriff nach öffentliche Rechte; man hat sie aber - weil am Wiener Congreß
teine Doctrinairs simmten - jum Privatrecht gegahlt. "Es follen ben Mediatisirten biejenigen Rechte und Borzüge zugesichert seyn, welche aus ihrem Eigenthum und bessen uns gestörtem Genusse berrühren und nicht zu ber Staatsgewalt und ben höheren Regierungsrechten gehören." — Alfo, sagt die Akte meiter, auch die hurgerliche und peinliche Justig u. f. w....

Soviel vom Wiener Congres. Der Geschichte und ihrem freien Urtheil find seine Werte anheimzefallen; und es wird einst, etwa von Amerika aus, eine Vergleich ung seiner Urbeiten mit jenen der constituir en den Nationalsversamm lung gezeichnet werden. Ein Hauptstuck davon wird feyn die Bergleichung des Art. XIV. der teutschen - Bunsbesakte mit den Beschlüssen der 4 ten Augustnacht.

Der teutsche Bundestag, ber nach ber Akte am 4. Sept. 4815. beginnen sollte, ward eröffnet am 5 Nov. 4816. Er besteht aus instruirten oder bei neuen Gegenständen jedesmal die Instruktion einbolenden Abgeordneten der 34. Fürsten und 4. Städte, welche Bundesglieder sind. Die Nation ist dabei obne Bertretung.

### S. 27.

Bei Betrachtung ber vom Wiener Congreß ausgegangenen Gefete, und überhaupt ber Wendung, welche nach bem Sturge Navoleon's die Ungelegenheiten Des Welttheils nahmen, bemach= tigt fich bes europalfcen Burgers ein wehmuthiges Gefühl, und, ob er nach Diten; ob'et nach Westen blitte; Die entgegengeseste= ften Bilder vermehren feinen Gram. Dort, in Ufien (und Ufrita) fieht er feit Kabrtgufenber bas ftarre biftorifche Recht und die unbedingte Billtubrberrichaft thronen, burch leibes aber die Wolfer ju heerben erniedrigt, und bie herrscher 3m We ften bagegen g in ber jugenblichen neu= ju Treibern. en Belt, erbaut fich bas naturliche, bas vernünf= tige Recht fein erlefenes Reich. Schon bat es in Rorbame= rifa tief gehende Wurzeln geschlagen, schon die herrlichsten Fruchte allbort erzeugt. Bon einem fo fchnellen, fo fegenevol= Icn, fo mundergleichen Boranfchreiten, wie bas ber Dorbam e= rifanischen Freiftaaten, bat die gange Geschichte fein anderes

<sup>\*)</sup> S. ben vortrefflichen Bericht bei Babif den Bolfsbeputirten Binster (gegenwärtig größberzoglichen Staatsraths) über ein fur Baben zu erlassendes Abels Ebift. Protofoll ber II. R. 1819, H. V. Karlsstube 1819. Die öffentliche Meinung hat laur bie Unumfto fliche feit ber barin aufgestellten Grundsase anerkannt.

# 199 IX. Rap. Bon b. Brande Mosfau's b. j. Stift. b. blg. Allian .

Beisviel. Auch jenseits ihrer Grengen, in Mexito und in Dem weiten Gudamerifanifchen gand, bricht, wohl unter Ram= pfen, boch folden, Die Gieg und Beredlung bringen, ber Jag ber Freiheit an. Nicht eben Die republikanische Form ist's, Die wir die Sonne Dieses Lages nennen, nein! nur ber re= publifanische Beift, ber gar mobl mit monarch ifcher Form fich verträgt, ja ber in wohlgeregelter Monarchie weit ficherer berricht, als in ber Demofraten fturmbewegtem Reich ; ber republikanische Geift, D. b. Die herrschaft gerechter Befege, entflossen bem emigen, naturlichen Recht und bem laute= ren Gesammtwillen, Berbannung ber Willtübrherrschaft und ber traurigen Scheidung ber Burger in geborne herren und geborne Anechte. Europa, bis jest noch der Rampfplag beider Gufteme, fieht in ber neueften Beit Afien berüber nach feinem un= glucklichen Boben fcbreiten, Die eblere Civilisation bagegen ber alten Welt nach ber neuen flieben. Europa, mit feinen feit Sabrhunderten gefammelten Beiftesichagen, mit feinem Drana nach Boranschreiten, mit feinen eblen, ber Ertenutnig fich off= nenden Bolfern, foll ploglich ftille fteben, ja traurig juruckfinken in die Feffeln bes ftarren biftorifchen Rechte, co f ber Freiheitssonne, beren Strablen es begierig in fit gefogen. und ber in ebler Menschenbruft unvertilgbaren naturlich : Rechts= ibee, beren Forderungen es beutlich erfannt bat. Dieg wird gwar nicht ausgefprochen, und Die Staatenlenter find entfernt, es ju wollen. Aber wenn die Partbei, welche jego bas Ohr ber Fursten umlagert, und welcher die fupide ober feige Maffe ale willfahriges Wertzeug bient, ben volligen Gieg erbalt, fo ift bem Burucffchreiten tein Biel gu fegen, und Afien ber Spiegel, worin wir unfer tunftiged Schickfal erfennen mogen. - Alebann giebt es - wie weiland in ben vielen Sabrbunderten Des fintenben aft romifichen Reiches - für edle und ftolie Gemutber feine Freude Des Lebens, feine Berqutung ber Lebensmube mehr. . Stufenweise wird ber Berfall und jum Loofe ber Chimefen führen .. und: bie. Raffen werben, wie bort Mongolen ober Manbich u, unfere Ueberminber Mus ber Belt wird barum freilich nicht bie Freiheit weichen; aber Eurona mirb bas beilige Reuer, welches es bisber bewahrte, nur noch von ferne, von jenfeits bes atlantischen Meeres berüber leuchten feben.

as. as. ani

This book is due two weeks from the last date stamped below, and if not returned at or before that time a fine of five cents a day will be incurred.



909 Rotteek R7411

Allgemeine geschichte

909

R 7411

1 Ø594175



JUN 24 1932

Dig and by Google

